

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





MUSIC E

.

•

•

Ļ

• .

3/8 1912 9C

# Mexander von Humboldts

# Kosmos.

Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Mit einer biographischen Einleitung

nod

Bernhard von Cotta.

Erfter Banb.

Maturae vero rerum vis atque majostae in emnibus momentis fide caret, et quie modo partes que ac non totam completetatur axime: PLIN. H. Mb. 7 c. 1.

Sintigari.

Berlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1870.

 $a\alpha$ 

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

577699

ANTOR LENIX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1912

Buchbruderei ber 3. G. Cottanden Buchhanblung in Stutigart.

## Alexander v. Humboldt's

## 100 jähriger Geburtsfeier.

Am 14. September 1869 ist es ein Jahrhundert, seit Mexander v. Humboldt in Berlin geboren wurde, und in dankbarer Erinnerung wird das Andenken an den großen Weltssorscher geseiert, wo nur irgend auf dieser weiten Erde Bilbung und Gesittung verbreitet sind.

Weit über die Grenzen seines beutschen Vaterlandes und unseres Welttheiles hinaus tönt der Ruf des seltenen Mannes, lauter und weiter als der irgend eines Feldherrn, eines Staatsmannes oder eines Dichters. Er war der Ehrenbürger, nicht einer Stadt, eines Landes allein, nein er war ein Ehrenbürger der gesammten Erde.

Was er geistig geschaffen, warb ein Gewinn für die ganze Menscheit; nicht einem Bolke allein ward er zum Wohlthäter; seine Werke sind, wie die jedes echten Natursforschers, gleich werthvoll für alle Nationen und für alle Zeiten, denn die Natur, deren Erkenntniß er erweiterte, ist dieselbe allenthalben, ihre Gesetze gelten von einem Pol zum andern, von unserem Erdball dis zum fernsten Firstern. Ueberall, wo der Mensch auf unserem Erdenrunde weilen

möge, ist er biesen Gesehen unterthan; sich ihnen zu entziehen, sie zu übertreten liegt außerhalb seiner Macht. Ueberall tressen ihn unvermeibliche nachtheilige Folgen — natürliche Strassen — wenn er aus Unkenntniß ober absichtlich gegen sie verstößt, überall kann er bagegen bie erkannten Gesehe zu seinem Nuhen verwerthen. Ihre Ersorschung ist baher bas Wichtigste, was der Einzelne zum Wohl des Ganzen unternehmen kann.

Es ist jedoch nicht der Mann allein, den wir in humboldt's Jubelgedächtniß seiern, es ist zugleich der Sieg realer Beltanschauung und inductiver Forschung über die mystische und metaphysische früherer Jahrhunderte. Unter der Fahne des Humboldt'schen Meisterwerkes — des Kosmos — sammeln sich die Gebildeten aller Erdtheile, unabhängig von dem Zusall ihrer nationalen Geburt, ihrer religiösen Erziehung, ihrer politischen Barteistellung, ihrer staatlichen Interessen, denn es giebt sast keine im Völkerleben bedeutsame Sprache der Erde, in welche der Kosmos nicht übersetzt wäre; nach der Bibel ist er das verbreitetste Buch.

Naturbeobachtungen und Deutungsversuche sind freilich so alt als die Menscheit, die letzteren gehören sogar zu den Attributen, welche den Menschen über das Thier erheben. Die Naturwissenschaft als solche ist aber erst im letzten Jahrhundert zur Blüthe gelangt, wenn auch ihre Wurzeln noch so weit in die Vergangenheit zurückreichen mögen. Bis zu Merander v. Humbolbt erfolgte die Erforschung und Erkenntnis der Natur auf zahlreichen Einzelgebieten; sie bestand aus sass vollständig von einander abgeschlossenen Wissenschaften, deren jede sich für selbständig erachtete, die sich daher auch gegenseitig nur in sehr beschränktem Maße sördern konnten. Die Gesammterkenntniß welche sie boten, genügte nicht, das Weltall als ein sich selbst regierendes Ganze zu begreifen.

Man wird kinftig die Gefetze ber Natur weit einfacher ausdrücken, auf weit einfachere Endursachen zurücksühren können, nicht aber die unendliche Mannichfaltigkeit ihrer Wirkungen oder Refultate. Die Zahl der erkannten Thatsachen wird für den Einzelnen immer unüberwindlicher, ihre Zusammenfassung in einem Werke zur Unmöglichkeit.

Die Wirkung vieses Versuches einer physitalischen Weltbeschreibung war eine gewaltige; in immer weitere Kreise behnten sich die Schwingungen der angeregten Geisteswogen aus. Ganze Schichten der Menschheit, die von wahrer Naturkenntniß noch vollständig unberührt waren, wurden dadurch zum Nachdenken angeregt und geriethen in eine wohlthätige Bewegung, indem sie sich überzeugten, daß eine auf positiver Basis ruhende Welterkenntniß möglich sei, — eine Welterkenntniß, die aus Beobachtungen hervorging, deren Richtigkeit sich immer von Neuem wieder erhärten läßt, und daher einen weit sesteren Halt besitzt als bloße Speculation oder die in der mosaischen Schöpfungsgeschichte entwickelten Ideen.

Die Forscher zwar kannten Alexander v. Humboldt bereits aus seinen früheren Werken. Für sie ward der Kosmos wenisger eine Quelle der Belehrung, als ein mächtiger Bundesgenosse, welcher ihnen die Thore in die Auffassung des Volkes eröffnete.

Längst glänzte Sumboldte Name wohl auch im Bolt als ber eines berühmten Reisenden, aber wie wenige hatten seine aroken Werke gelesen, ober auch nur gesehen! Der Rubm biefes Mannes war für bie Mehrzahl nur ein traditioneller, ber Glanz beffelben fein birekter. Immerhin war ein so berühmter Name — und für viele Kreise — eine so bevorzugte sociale Stellung seines Trägers nöthig, um bem Rosmos allgemeinen Eingang und ben Erfolg zu verschaffen, ben er er: reicht bat. Satte irgend ein anderer Mann seiner Beit wenn auch mit gleichen umfaffenben Kenntniffen ausgerüftet - es unternommen ben Rosmos zu schreiben, niemals würde beffen Wirkung eine abnliche geworben sein. Dag überhaupt ein 3weiter zu finden gewesen ware, ber ein folches Buch verfaffen konnte, bas ift in hohem Grabe unwahrscheinlich. benn Beberrichung bes Gesammtgebietes ber Naturwiffenschaft, verbunben mit schöpferischer Thätigkeit in einzelnen 3weigen, war schon in ber Mitte unseres Jahrbunderts eine Riefen-Aufgabe, wie es fünftig eine unmögliche fein wird.

Es war der kühnste Gebanke auf diesem Gebiet menschlichen Wissens, in einem Gusse ein Gesammtbild der uns umgebenden Natur zu entwerfen, und dasselbe so auszuführen, daß es den Laien anlockte und belehrte, den Kundigen befriedigte und anregte. Es gehörte dazu außer umfassendem Wissen auch eine ungewöhnliche Kunst der Darstellung und die maßvollste Benutung der Mittel.

Alexander von humboldt hat, als echter Briefter ber Biffenschaft, sich die Aufgabe auf die Massen des Bolkes ju

wirken, sicher nicht erleichtert, sondern wesentlich erschwert burch ben vollständigen Bergicht auf die Anregung irgend welder Interessen ober Leibenschaften, welche ber reinen Naturforschung als solcher fremd find. Er hat es ganglich verschmäht, ben praktischen Nuten wiffenschaftlicher Entbedungen hervor ju beben und bamit an ben Erwerbstrieb ber Menschen ju appelliren, die gewaltigen Erfolge technischen Fortschritts als Refultate bes Naturftubiums an bie Spite zu ftellen. Er hat es ganglich verschmabt, auf die Conflikte einzugeben, welche burch irgend eine ber bestehenden Religionslehren ober philosophischen Spfteme hervorgerufen werden konnten. Das Alles find feinem Bert fo wie feinem gangen Befen und Denken frembe Dinge; er hat fich im Rosmos bie Darstellung und Deutung ber Natur als folder jur Aufgabe gestellt, nicht ihre Anwendung auf an fich fremde Gebiete menschlichen Ronnens, Gublens und Dentens.

Mehr und mehr ist in unserem Sahrhundert bie Naturwiffenschaft nicht nur populär, sonbern auch praktisch wichtig geworben, und sicher verdient bas die höchste Beachtung und Förberung. Die großen technischen Erfindungen ber Neuzeit, vor allem biejenigen welche ben Weltverkehr umgeftalteten, find nicht wie die früherer Jahrhunderte, Geburten des Zufalls ober blinder Versuche, sondern sie wurden getragen von ber Wiffenschaft, und zweifellos find fie es, welche ben wefentlichften Ginfluß auf die großen socialen und politischen Bewegungen ber Gegenwart ausgeübt baben. Rebe neue Entbedung auf bem Gebiete bes Wiffens veranlagt auch neue Erfindungen auf bem bes Könnens, ber Technit, bes prattischen Lebens. Jebe solche Erfindung aber förbert wieber bie Möglichkeit ber Entbedungen burch neue Mittel ber Beobachtung. Diesen Rreislauf zu verfolgen, bas wurde bie wurdige Aufgabe einer besonderen Arbeit sein, und ficher ware es

gänzlich versehlt, wenn sich die Männer der Wissenschaft auch künftig, wie früher so häusig, dem praktischen Leben versschließen wollten. Die Aufgabe des Kosmos war aber eine andere, eine rein wissenschaftliche, deren Lösung jedoch in möglichst populärer Form geschah. Die Wissenschaft als solche sucht allein das Gold der Wahrheit, — das Gold des Verskens hilft sie nur beiläusig sinden. Aber sie hat die Wahrbeit schon längst nicht mehr als das Ronopol einer Klasse von Gelehrten behandelt, sondern als ein Gemeingut Aller, und in diesem Sinne wirkte der Kosmos als erstes großes gemeinverständliches Werk, ausgehend von einem Großmeister der Wissenschaft.

Noch mehr als von dem Zwed der praktischen Antwendung, hat sich aber die reine Raturwissenschaft als solche von den Sintvirtungen gemüthlicher oder religiöser Anschauung, überhaupt von allen Satungen und Folgerungen sern zu halten, die nicht aus ihr selbst hervorgehen, und welche nur Borurtheile oder Fälschungen in sie hinein tragen könnten. Mit bewundernswürdiger Borsicht hat es deshald Alexander v. Humboldt vermieden, in seiner Darstellung der Natur irgend einen Ausdruck anzuwenden, welcher an außer- oder übernatürliche Sinwirtungen erinnern könnte. Für ihn als Naturssorscher existirt keine Schöpfung im mosaischen Sinne, sondern nur ein Werden nach Naturgesehen, eine gesehmäßige Beränderung der Materie; für ihn existir kein Zwed der Natur im menschlichen Sinne, sondern nur eine naturgesehlich harmonische Welt.

Wer bei Deutung ber Natur an übernatürliche Weisheit, an willfürliche Schöpfung appellirt, ber verzichtet damit im Boraus auf die Nothwendigkeit einer natürlichen Erklärung, — denn diese Mächte sind für ihn bereit, jeden schwierig lösbaren Knoten zu durchhauen, und consequenter Weise ist jede Forschung über den naturgesetlichen Zusammenhang der Welt überflüffig, wenn man die Totalität derfelben von vornherein als den Aussluß eines höheren, keinem Gesetz unterworfenen Willens betrachtet.

Der Naturforscher maßt fich nicht an, ben ersten Ursprung und das innerste Wesen der Dinge erkannt zu haben, ober überhaupt erkennen zu können; icon besbalb nicht, weil bie inductive Forschung nie zu einem Anfang, zu einem selbstämbigen Entstehen führt, sondern gerade umgekehrt mit confequenter Sicherheit stets jedes Phänomen als Wirkung von Urfachen nachweist; so zwar daß alle Erscheinungen Glieber einer unendlichen Rette find, beren erstes zu finden bie Raturwiffenschaft aber gar nicht erftrebt, weil fie bie Egifteng eines folden erften Gliebes - eines Anfanges - für geiftig unfaßbar erklärt. Dagegen betrachtet biefe Wiffenschaft als ihre Aufgabe, alle Borgange ber Natur nach erkannten Gefeten zu erklären, wenn auch jett noch nicht, so boch kunftig; b. h. fie balt biefes Broblem für lösbar und fucht es beshalb zu lösen. Sie erstrebt biefes Biel aber nicht burch bloges Nach: benken, sondern durch die Combination von Beobachtung und Nachbenken, und diese Methode ist die Fahne der geistigen Bewegung unseres Jahrhunderts geworben.

Eine so umfassende Kenntniß der Natur wie sie Alexander v. Sumboldt in sich vereinigte, konnte nur durch entsprechende Anschauungen und Studien, verbunden mit ungewöhnlicher Beobachtungsgabe erworden werden; eine so übersichtliche Darstellung des Naturganzen, wie sie der Kosmos gewährt, erstorderte zugleich einen überaus klaren, vorurtheilsfreien Geist und ein immenses Gedächtniß. Der große Erfolg dieses Wertes ist deshalb eben so sehr Resultat der angebornen Geistesssülle als des entsprechenden Lebensweges, der unermüdlichen Studien in drei Erdtheilen, und der innigen Beziehung zu

befreundeten Forschern auf den verschiedensten Gebieten des Wissens, welche letztere durch eine so außerordentliche personliche Liebenswürdigkeit getragen und erhalten werden mußte, wie sie Alexander v. Humboldt eigen war. Eine flüchtige Stizze seines Lebensweges erscheint deshalb fast nothwendig zum Berständniß seiner Erfolge, und wenn wir auch bei den meisten Lesern eine solche Kenntniß voraussehen dürsen, so mag doch eine Erinnerung an die Hauptmomente hier nicht übersstässig sein.

Rach einer sorgfältigen Jugenberziehung durch Hauslehrer studirte Alexander v. Humboldt 1787—1788 auf der Universität zu Frankfurt a. d. D., dann in Berlin vorzugsweise Technologie. Hier schloß er sich innig an den Botaniker Bildenom an. 1789 sinden wir ihn in Göttingen neben seinem Bruder Bildelm mit philologischen Studien beschäftigt und in vielsachem Berkehr mit Blumenbach, Gmelin, Lichtenberg und Link. Hier war es auch, wo er seine erste, aber nie veröffentlichte Schrift über die Weberei der alten Griechen ausarbeitete.

Eine Rheinreise gab Veranlassung zu seiner ersten Druckschrift "über einige Basalte am Rhein und über den Spenit und Basanit der Alten" (1790).

Bon Mainz aus begleitete er bann ben berühmten Reisenden Georg Forster auf einer flüchtigen Reise durch Belgien, Holland, England und Frankreich, welche eine wesentliche Anzegung zu seinen eigenen späteren Weltfahrten gegeben zu haben scheint.

Auf der Handelsakademie zu Hamburg gewann er hierauf die volle Beherrschung der neueren Sprachen und eine umsfassende Kenntniß des großen Weltwerkehrs.

In der Absicht, sich vorherrschend dem Bergsach zu widmen, bezog er 1791 die Bergakademie zu Freiberg, und als Berners eifriger Schüler schloß er hier innige Freundschaft

mit **Leopold v. Buch**, die dis an sein Lebensende von großem Einfluß blieb, wie man denn noch jetzt beide Männer auf dem Gediete der Geologie oft als Dioskuren zu bezeichnen pslegt. Den unterirdischen Studien in Freiberg entsprang auch seine zweite Schrift, Dissertatio de quidusdam plantis sudterraneis Fribergensidus (1792) welche 1793 vervollständigt als Floriae Fribergensis specimen, plantas cryptogamicas praesertim sudterraneas exhibens, erschien.

Unmittelbar von Freiberg aus wurde Alexander v. Humboldt erst als Assessor in Berlin und dann zum Oberbergmeister der damals an Breußen gefallenen Markgrafschaft Baireuth ernannt. Der unbedeutende Bergdau im Fichtelgebirge konnte indessen den regen Geist dieses Mannes nicht ausreichend und nicht für die Dauer beschäftigen. Schon während dieser amtlichen Lausvahn untersuchte er die chemische Zusammensetzung der Grubengase und stellte, angeregt durch Galvani's Entdeckung, Bersuche über die galvanisch gereizte Ruskel- und Nervensassen, sowie er eine bergmännische Reise nach Volen ausstührte.

1797 gab v. Humboldt seine Stellung als Oberbergmeister auf und zog zunächst nach Jena, wo er, viel mit Schiller, Goethe, Fichte, Hufeland und seinem da wohnenden Bruder Bilhelm verkehrend, unter Loder anatomischen Studien oblag, mit Beihülfe des Freiherrn v. Zach aber sich in aftronomischen Ortsbestimmungen übte. Diese Studien bildeten gewissermaßen den Abschluß seiner Lehrzeit, während welcher er, wie wir sahen, nicht nur auf die vielseitigste Weise sich beschäftigte, sondern auch schon selbstthätig am Fortschritt der Wissenschaften betheiligte.

Es folgten hierauf kleinere Reisen nach Dresben, Prag, Wien und Italien. Durch politische Zustände aus dem einzigen Lande Europa's verdrängt, welches noch thätige Bukkane

enthält, mußte er beren Studium für eine spätere Zeit verschieben, und brachte nun einen Theil des Winters von 97 auf 98 zusammen mit L. v. Buch in Salzburg zu, sich vorsherrschend mit meteorologischen Beobachtungen beschäftigend.

Eine Aufforderung Lerd Brikols, sich einer wissenschaftlichen Expedition nach Oberägypten anzuschließen, veranlaßte
ihn, sich zunächst in Paris mit den dazu nöthigen Instrumenten auszurüsten. Die englische Expedition nach Aegypten wurde
indeß durch Bonaparte's berühmten Feldzug verhindert; aber
während seiner Borbereitungen in Paris, wo er bei seinem
Bruder Bilhelm wohnte, machte v. Humboldt die Bekanntschaft A. Bonplands, der später sein treuer Begleiter in Amerika wurde. Auch ein zweiter orientalischer Reiseplan kam nicht
zur Aussührung. v. Humboldt brachte nun gemeinsam mit
Bonpland den Winter 1798—1799 in Spanien zu, und erhielt hier die ausgedehnteste Erlaubniß, alle spanischen Besitzungen in Amerika wissenschaftlich zu untersuchen.

Am 5. Juni 1799 schiffte er sich mit seinem Begleiter auf der Fregatte Pizarro ein, am 19. landeten sie auf Tenerissa, am 16. Juli dei Cumana an der Küste von Benezuela. Bis 1800 blied Benezuela das Gediet ihrer Thätigkeit, dann wurde der Orinoco dis zum äußersten spanischen Grenzposten hinauf besahren und die merkwürdige Gabeltheilung dieses Flusses sestzgestellt. Im März 1801 begaden sich die Reisenden nach Cartagena, dann auf dem Wagdalenenstrom hinauf dis Honda und auf das Hochplateau von Bogota, endlich nach Quito, wo sie am 6. Juni 1802 anlangten. Bon dieser höchstgelegenen Stadt aus wurde unter andern die Besteigung des Chimborasso unternommen, welcher damals noch für den höchsten Berg der Erde galt. Die Reisenden erreichten die Höche von 18,100 Fuß, etwa 2000 Fuß unter dem Gipfel.

In Quito schloß sich ben Reisenden noch ein vornehmer

Spanier, Carlos Montuvar an; mit ihm gemeinsam burchwanderten sie Peru und landeten im März 1803 zu Acapulco an der Küste von Mexico. Die Bulkane, die reichen Erzgebiste und die Statistik dieses Landes beschäftigten v. Humboldt ein volles Jahr. Ueber die Havana reiste er dann mit seinen Begleitern nach Philadelphia und Washington, um im August 1804 endlich nach Europa zurüchnkehren.

In Baris begann er jest bie Bearbeitung ber Reiseresultate, aber fein raftlofer Geift brangte ibn gleichzeitig zu neuen Arbeiten und wiffenschaftlichen Ausslügen, zu chemischen Unterluchungen ber atmosphärischen Luft und zu Besteigung ber italienischen Bulfane gemeinsam mit bem Chemiter Gay-Anffac. Nachdem er in Stalien mit Lesvold v. Buch gusammen getroffen, kehrte er endlich 1805 im December mit biefem nach seiner Baterstadt Berlin gurud. Aber nur wenig über ein Jahr verweilte er bier. Im Jahre 1807 begleitete er ben Bringen Bilbelm von Breugen nach Baris; zu ben wiffenschaftlichen gesellten fich jest auch politische Aufgaben, boch blieben die ersteren stets die bevorzugten, und als ber Bring purucktehrte, erhielt Alexander v. Sumboldt die Erlaubnik in Baris zu bleiben, um fich vorzugsweise der Herausgabe feines großen Reisewerkes zu widmen, welches in 29 Banden mit 1425 Rupfertafeln erschien. Bon größter Bedeutung wurde in biesem Leitraum die innige Freundschaft mit dem großen Bhrfiter Arago. Sehr unwichtig erscheinen bagegen für die Wiffenschaft einzelne politische Missionen und Reisen mit bem Rönig bon Breugen, ber ibn stets boch ehrte und gern um sich sab.

Im Jahre 1827 nach Berlin zurückgekehrt, hielt humbolbt hier in biesem und bem folgenden Jahre einige Borträge vor einem großen aber außerwählten Publikum über physikalische Beltbeschreibung, deren Inhalt die wesentliche Grundlage für die spätere Gerausgabe des Kosmos bildete.

Unser großer Weltwanderer sollte indessen auch jetzt noch nicht zur Rube kommen. Auf Beranlassung des Raisers Nicolans von Rußland unternahm er 1829, begleitet von Ehrenberg und Gustav Rose eine Reise nach dem Ural, Altai und Caspi-See. Die Resultate dieser letzten großen Reisen wurden zum Theil durch G. Rose in einer Reisebeschreibung, zum Theil durch Alexander v. Humboldt selbst in dem dreibändigen Werke Asie centrale veröffentlicht.

Die politischen Ereignisse bes Jahres 1830 gaben noch einmal Beranlassung zu einer Sendung Humboldts nach Paris. Dann folgte eine 29jährige Periode geistiger Thätigkeit, nur unterbrochen durch kleinere Ausslüge, z. B. sast jährlich mit dem König nach Tepliz, und — wie er selbst häusig klagte — gestört durch den Zwang des Hoslebens, ein Opfer, welches er brachte, um auch in diesem Kreise der Wissenschaft nüßen zu können.

Das reiche und vielseitig bewegte Leben Alexander v. Humvoldts hat weber seinen Körper noch seinen Geist ernstlich erschüttert; am 5. Mai 1859 verschied der große Forscher an Altersschwäche, aber mit ungebrochenem Geist.

Das hervorragendste Werk Alexander v. Humboldts, bessen mannichsache und zahlreiche Arbeiten wir hier nicht aufzählen wollen, ist unstreitig der Kosmos, in welchem er das Gesammtresultat seiner und fremder Forschungen zusammen faßte. Er arbeitete daran während der langen Zeit, die er vor seinem Ende in Berlin verlebte, und welch großen Werth er dabei neben dem Inhalt auf die Schönheit der Darstellungsform legte, ergiebt sich nicht allein aus dem vorliegenden Werke selbst, sondern auch aus mehrsach bekannt gewordenen Verhandlungen mit befreundeten Gelehrten über die passendste, während er es gleichzeitig verschmähte, das Husdruckes, während er es gleichzeitig verschmähte, das Hulfmittel der Illustration zu benutzen, da er sicher

war, auch ohne folche, burch bloße Worte ein vollständig beutliches Bild entwerfen zu können.

Der Rosmos wird, unverändert wie er ift, seinen großen Berth behaupten, selbst wenn sein specieller Inhalt von ben Fortschritten ber Naturwiffenschaft weit überschritten sein wird. Schon jest batten viele Theile biefes Werfes, um bem gegenwärtigen Zustande unseres Wiffens zu entsprechen, wesentlich umgestaltet werden muffen, aber die Berlagshandlung hat fehr wohl daran gethan, den Humboldt'schen Text unverändert zu laffen, benn fo stellt er ben Ruftand bes Wiffens einer bestimmten Epoche bar, und wird als hauptgrundlage einer neuen Weltanschauung, sowie als Ausbruck und Denkmal eines großen Beiftes, ju allen Zeiten ein bochft belehrenbes Buch bleiben. Unverkennbar würde es von außerordentlichem Einfluß auf ben Entwurf biefer phyfitalifden Weltbeschreibung gewesen sein, wenn bumbolbt bereits die Entbedungen und Deutungen Darwins, bie Refultate ber burch Bunfen und Rixaboff begründeten Spectralanalbie, die neuesten Beobachtungen über ben Sonnenkörper, bie Berknüpfung ber Sternidnubben mit ben Rometen burch Schiaparelli, Oppolger und Beters, Maiers Arbeiten über bas Gesetz von der Erhaltung ber Rraft, ober auch nur die neuesten Beobachtungen über bie mikroffopische Natur ber Gefteine gekannt hatte. Aber auch biefe großen und folgenreichen neuen Entbedungen werben früher ober später von andern überschritten und in fich verbeffert werben, benn alle naturwiffenschaftlichen Wahrheiten find nur relative, b. h. fie find ber Erganzung ober ber Berichtigung fähig, und barauf beruht ber ftete Fortschritt in biefem Gebiet, welcher niemals einen vollen Abschluß findet.

Feiern wir also ben 14. September als Geburtstag eines großen Deutschen, siegreich auf dem Gebiete des Wissens, des geistigen Fortschrittes, der Civilisation. Mögen unsere Nach-

barn jenseit des Rheines fast gleichzeitig das Andenken ihres großen Eroberers seiern, dessen Erfolge zwar glänzender, aber blutiger, und sicher nicht so dauernd, nicht so heilbringend sür die Menschheit waren. Unser Fest begehen mit uns alle Gebildeten der Erde, und in keinem wird es eine trübe Erinnerung anregen.

Freiberg im Juli 1869.

Bernhard v. Cotta.

### Seiner Majeftät

dem König

## Friedrich Wilhelm IV

widmet

in tiefer Shrfurcht und mit herzlichem Pankgefühl

biefen

Entwurf einer phyfifchen Beltbeichreibung

Alexander v. humboldt.



### Vorrede.

Ich übergebe am späten Abend eines vielbewegten Lebens bem beutschen Publikum ein Werk, bessen Bild in unbestimmten Umrissen mir fast ein halbes Jahrhundert lang vor der Seele schwebte. In manchen Stimmungen habe ich dieses Werk für unaussührbar gehalten: und bin, wenn ich es aufgegeben, wieder, vielleicht unvorsichtig, zu demselben zurückgekehrt. Ich widme es meinen Zeitgenossen mit der Schückternheit, die ein gerechtes Mißtrauen in das Maaß meiner Kräfte mir einslößen muß. Ich suche zu vergessen, daß lange erwartete Schriften gewöhnlich sich minderer Nachsicht zu erstreuen haben.

Wenn durch äußere Lebensverhältnisse und burch einen unwiderstehlichen Drang nach verschiedenartigem Wiffen ich veranlagt worden bin mich mehrere Sahre und icheinbar ausichlieflich mit einzelnen Disciplinen: mit beschreibender Botanit, mit Geognofie, Chemie, aftronomischen Ortsbestimmungen und Erd. Maanetismus als Borbereitung zu einer großen Reife-Expedition zu beschäftigen; so war boch immer ber eigentliche 3wed bes Erlernens ein höherer. Das mir ben Sauptantrieb gewährte, was das Bestreben die Erscheinungen ber forperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als ein burch innere Rrafte bewegtes und belebtes Ganges aufzufassen. Ich war durch ben Umgang mit bochbegabten Männern früh zu ber Ginficht gelangt, bag ohne ben ernften Sang nach ber Renntnig bes Gingelnen alle große und allgemeine Weltanschauung nur ein Luftgebilbe fein konne. find aber die Einzelheiten im Naturwiffen ihrem inneren Wefen nach fähig wie burch eine aneignende Kraft fich gegenseitig ju

Die beschreibende Botanik, nicht mehr in den der Bestimmung von Geschlechtern und Arten führt den Beobachter, welcher ferne Länder und scriege durchwandert, zu der Lehre von der geographischen Bertheilung der Pslanzen über den Erdboden nach Maaßgabe der Entsernung vom Acquator und der senkrechten Erhöhung des Standortes. Um nun wiederum die verwickelten Ursachen dieser Vertheilung aufzuklären, müssen die Gese der Temperatur-Verschiedenheit der Klimate wie der meteo logischen Processe im Luftkreise erspähet werden. So führt wißbegierigen Beobachter zede Classe von Erscheinungen einer anderen, durch welche sie begründet wird oder die ihr abhänat.

Es ist mir ein Glud geworben, bas wenige wissen' liche Reisende in gleichem Maag mit mir getheilt haben: Da-Blud, nicht bloß Ruftenlander, wie auf ben Erdumfeglungen, sondern das Innere zweier Continente in weiten Räumen und awar ba au seben, wo diese Räume die auffallendsten Contrafte ber alvinischen Tropen-Landichaft von Subamerika mit ber öben Steppennatur bes nördlichen Afiens barbieten. Solche Unternehmungen mußten, bei der eben geschilderten Richtung meiner Bestrebungen, zu allgemeinen Ansichten aufmuntern, sie mußten den Muth beleben unfre bermalige Kenntniß ber siberischen und tellurischen Erscheinungen des Kosmos in ihrem empirischen Zusammenhange in einem einigen Werke abzuhanbeln. Der bisber unbestimmt aufgefaßte Begriff einer phyfifden Erbbefdreibung ging fo burch erweiterte Betrachtung, ja, nach einem vielleicht allzu fühnen Blane, burch bas Umfassen alles Geschaffenen im Erb: und himmelsraume in ben Begriff einer physischen Beltbeschreibung über.

Bei der reichen Fülle des Materials, welches der ordnende Geist beherrschen soll, ist die Form eines solchen Werkes, wenn es sich irgend eines literarischen Vorzugs erfreuen soll, von großer Schwierigkeit. Den Naturschilderungen darf nicht der Hauch des Lebens entzogen werden, und doch erzeugt das

Aneinanderreihen bloß allgemeiner Resultate einen eben so ermubenden Eindruck als die Anhäufung zu vieler Einzelheiten ber Beobachtung. Ich barf mir nicht schmeicheln fo verschiedenartigen Bedürfniffen ber Composition genügt; Klippen vermieden zu haben, die lich nur zu bezeichnen verftebe. Gine schwache Hoffnung grundet fich auf die besondere Nachsicht, welche bas deutsche Bublifum einer kleinen Schrift, Die ich unter bem Titel Unfichten ber Natur gleich nach meiner Rudfunft aus Mexico veröffentlicht, lange Zeit geschenkt hat. Diefe Schrift behandelte einzelne Theile des Erdelebens (Bflanzengeftaltung, Grasfluren und Buften) unter generellen Beziehungen. Sie hat mehr burch bas gewirkt, was sie in empfänglichen, mit Phantafie begabten jungen Gemuthern erwedt hat, als burch bas, was fie geben konnte. In bem Rosmos, an welchem ich jetzt arbeite, wie in ben Ansichten ber Natur habe ich ju zeigen gesucht, bag eine gewiffe Gründlichkeit in ber Behandlung ber einzelnen Thatsachen nicht unbedingt Farbenlofigkeit in ber Darftellung erheischt.

Da öffentliche Borträge ein leichtes und entscheibendes Mittel barbieten, um die gute ober schlechte Berkettung einzelner Theile einer Lehre zu prüfen, so habe ich viele Monate lang erft zu Paris in französischer Sprache und später zu Berlin in unserer vaterländischen Sprache fast gleichzeitig in ber großen Salle ber Singafabemie und in einem ber Borfale ber Universität Borlefungen über bie physische Beltbeschreibung, wie ich die Wiffenschaft aufgefaßt, gehalten. Bei freier Rede habe ich in Frankreich und Deutschland nichts über meine Vorträge schriftlich aufgezeichnet. Auch bie Sefte, welche durch den Fleiß aufmerksamer Zuhörer entstanden sind, blieben mir unbefannt, und wurden baber bei bem jest erscheinenden Buche auf feine Weise benutt. Die ersten vierzig Seiten bes ersten Banbes abgerechnet, ift alles von mir in ben Jahren 1843 und 1844 jum ersten Male niedergeschrieben. Wo der jetige Zustand bes Beobachteten und ber Meinungen (bie gunehmende Fulle bes erfteren ruft unwiederbringlich Beränderungen in den letzteren hervor) geschilbert werden soll, gewinnt, glaube ich, diese Schilberung an Einheit, an Frische und innerem Leben, wenn sie an eine bestimmte Epoche geknüpft ist. Die Borlesungen und der Kosmos haben also nichts mit einander gemein als etwa die Reihenfolge der Gegenstände, die sie behandelt. Nur den "einleitenden Betrachtungen" habe ich die Form einer Redergelassen, in die

fie theilweise eingeflochten waren.

Den gablreichen Buborern, welche mit fo vielem Boblwollen meinen Borträgen in bem Universitätsaebäude aefolat find, ist es vielleicht angenehm, wenn ich als eine Erinnerung an jene längst verflogne Zeit, zugleich aber auch als ein schwaches Denkmal meiner Dankgefühle bier die Bertheilung ber einzeln abgehandelten Materien unter die Gesammtzahl ber Vorlesungen (vom 3 November 1827 bis 26 April 1828, in 61 Borträgen) einschalte: Wesen und Begrenzung ber phyfischen Weltbeschreibung, allgemeines Naturgemälbe 5 Borträge; Geschichte ber Weltanschauung 3, Anregungen jum Naturstudium 2, Simmelsräume 16; Gestalt, Dichte, innere Wärme, Magnetismus ber Erbe und Polarlicht 5; Natur ber ftarren Erdrinde, beife Quellen, Erdbeben, Bulcanismus 4; Gebirgsarten, Typen ber Formationen 2; Geftalt ber Erboberfläche, Glieberung ber Continente, Hebung auf Spalten 2; tropfbar-fluffige Umbullung: Deer 3, elaftifch-fluffige Umbullung, Atmosphäre, Barme-Vertheilung 10; geographische Bertheilung ber Organismen im allgemeinen 1; Geographie ber Pflanzen 3, Geographie ber Thiere 3, Menschenracen 2.

Der erste Band meines Werkes enthält: Einleitenbe Betrachtungen über die Berschiedenartigkeit des Naturgenusses und die Ergründung der Weltgesete, Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung der physischen Weltbeschreibung; ein allgemeines Naturgemälde als Uebersicht der Erscheinungen im Kosmos. Indem das allgemeine Naturgemälde von den fernsten Nebelssechen und kreisenden Doppelsternen des Welt-

raums zu ben tellurischen Erscheinungen ber Geographie ber Organismen (Pflanzen, Thiere und Menschenracen) berabsteigt, enthält es schon bas, was ich als bas Wichtigste und Wesentlichste meines gangen Unternehmens betrachte: Die innere Berkettung bes allgemeinen mit bem Besonderen; ben Geift ber Bebandlung in Auswahl ber Erfahrungsfäte, in Form und Sthl ber Composition. Die beiben nachfolgenden Bande sollen die Anregungsmittel jum Raturstudium (burch Belebung von Naturschilberungen, burch Landschaftmalerei und burch Gruppirung erotischer Aflanzengestalten in Treibhäusern); bie Geschichte ber Beltanichauung, b. h. ber allmaligen Auffaffung bes Begriffs von bem Busammenwirten ber Kräfte in einem Naturganzen; und das Specielle der einzelnen Disciplinen enthalten, beren gegenseitige Berbindung in bem Naturgemälbe bes erften Bandes angebeutet worden ift. Ueberall find die bibliographischen Quellen. gleichsam bie Zeugniffe von ber Wirklichkeit und bem Werthe ber Beobachtungen, ba wo es mir nothig ichien fie in Erinnerung zu bringen, von bem Texte getrennt und mit Angabe ber Seitenzahl in Anmerkungen an bas Ende eines jeden Abschnittes verwiesen. Bon meinen eigenen Schriften, in benen ihrer Ratur nach die Thatsachen mannigfaltig zerftreut sind, babe ich immer vorzugsweise nur die Original-Ausgaben angeführt, ba es hier auf große Genauigkeit numerischer Berhältnisse ankam und ich in Beziehung auf die Sorgfalt ber Ueberfeter von großem Migtrauen erfüllt bin. Wo ich in seltenen Källen turze Sate aus ben Schriften meiner Freunde entlehnt habe, ift bie Entlehnung durch ben Druck selbst ju erkennen. 3d giebe nach ber Art ber Alten die Wieberholung berfelben Worte jeder willführlichen Substituirung uneigent: licher ober umschreibender Ausbrude vor. Bon ber in einem friedlichen Werke fo gefahrvoll zu behandelnden Geschichte ber erften Entbedungen wie von vielbestrittenen Prioritätsrechten ist in den Anmerkungen selten die Rede. Wenn ich bisweilen bes claffischen Alterthums und ber aludlichen Ueberaanas.

Beriode bes durch große geographische Entbedungen wichtig gewordenen funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts erwähnt habe, so ist es nur geschehen, weil in dem Bereich allgemeiner Ansichten der Natur es dem Menschen ein Bedürfniß ist sich dem Zeit zu Zeit dem Kreise streng dogmatisirender moderner Meinungen zu entziehen und sich in das freie, phan-

tafiereiche Gebiet alterer Ahnbungen zu verfenten.

Man bat es oft eine nicht erfreuliche Betrachtung genannt, bag, indem rein litterarische Geiftesproducte gewurzelt find in ben Tiefen ber Gefühle und ber ichopferischen Ginbilbungs: fraft, alles, was mit ber Empirie, mit Ergrundung von Naturerscheinungen und phyfischer Gesetz gusammenhängt, in wenigen Jahrzehnten, bei gunehmenber Coarfe ber Inftrumente und allmäliger Erweitrung bes Borigonts ber Beobachtung, eine andere Gestaltung annimmt; ja bag, wie man fich auszudrücken pflegt, veraltete naturwiffenschaftliche Schriften als unlesbar ber Bergeffenheit übergeben find. Ber von einer achten Liebe zum Naturstudium und von ber erhabenen Burbe beffelben befeelt ift. fann burch nichts entmuthiat werben, was an eine fünftige Berbollfommnung bes menfch: lichen Wiffens erinnert. Biele und wichtige Theile biefes Wiffens, in ben Erscheinungen ber Simmelsräume wie in ben tellurifden Berhaltniffen, haben bereits eine fefte, fchwer gu erschütternde Grundlage erlangt. In anderen Theilen werben allgemeine Gesetze an die Stelle ber particulären treten, neue Rrafte ergrundet, für einfach gehaltene Stoffe vermehrt ober gergliebert werben. Ein Berfuch, die Natur lebendig und in ihrer erhabenen Größe zu ichilbern, in bem wellenartig wieberfehrenben Bechfel phyfifcher Beranberlichfeit bas Bebarr liche aufzuspüren, wird baber auch in späteren Reiten nicht gang unbeachtet bleiben.

Botsbam im Rovember 1844.

# kosmos.

Rosmos.

# Einleitende Betrachtungen

more to the continue, let the continue and the fell in the section.

a gille of the mail ther gum and and and and and

## Die Beridiebenartigfeit bes Raturgenuffes und eine

### wiffenschaftliche Ergründung der Weltgefete.

Borgetragen am Tage ber Gröffnung ber Borlefungen in ber großen Salle ber Singafabemie au Berlin. - Debrere Ginicaltungen geboren einer fpateren Beit an.)

Wenn ich es unternehme, nach langer Abwesenheit aus bem beutiden Baterlanbe, in freien Unterhaltungen über bie Rafur bie allgemeinen phyfifden Ericeinungen auf unferem Erbforper und bas Rusammenwirfen ber Rrafte im Beltall zu entwideln, fo finbe ich mich mit einer awiefachen Beforgniß erfüllt. Ginestheils ift ber Gegenstand, ben ich zu behandeln babe, fo unermeglich und bie mir porgefdriebene Beit jo beidrantt, bag ich fürchten muß in eine ench: dopabijde Oberflächlichteit ju verfallen ober, nach Allgemeinheit itrebend, burch abboriftische Rurge gu ermuben. Anderentheils bat eine vielbewegte Lebensweise mich wenig an öffentliche Borivage gewöhnt; und in ber Befangenbeit meines Gemuthe wird es mir nicht immer gelingen mich mit ber Bestimmtheit und Rlarbeit auszubruden, welche bie Große und bie Mannigfaltigfeit bes Gegenftanbes erheis iden. Die Ratur aber ift bas Reich ber Freiheit; und um lebenbig bie Anschauungen und Gefühle gu ichilbern, welche ein reiner Natur: finn gewährt, follte auch bie Rebe ftete fich mit ber Burbe und Breibeit bewegen, welche nur bobe Deiftericaft ibr au geben vermag.

Wer die Resultate ber Naturforschung nicht in ihrem Berhältniß au einzelnen Stufen ber Bilbung ober gu ben individuellen Beburfniffen bes gefelligen Lebens, fonbern in ibrer großen Begiebung auf Die gesammte Menschheit betrachtet; bem bietet fich , als bie erfreulichfte Frucht biefer Forfchung, ber Gewinn bar, burch Ginficht in ben Zusammenhang ber Erscheinungen ben Genuß ber Natur vermehrt und verebelt zu sehen. Sine solche Vereblung ist aber das Wert der Beobachtung, der Intelligenz und der Zeit, in welcher alle Richtungen der Geisteskräfte sich reslectiren. Wie seit Jahrtausenden das Menschengeschlecht dahin gearbeitet hat, in dem ewig wiederlehrenden Wechsel der Weltgestaltungen das Beharrliche des Gesetzes aufzusinden und so allmälig durch die Macht der Intelligenz den weiten Erdreis zu erobern, lehrt die Geschichte den, welcher den uralten Stamm unseres Wissens durch die tiesen Schichten der Borzeit die zu sersolgen weiß. Diese Vorzeit befragen heißt dem geheimnißvollen Sange der Ideen nachspüren, auf welchem dasselbe Bild, das früh dem inneren Sinne als ein harmonisch geordnetes Sanzes, Kosmos, vorschwebte, sich zulest wie das Ergedniß

langer, muheboll gefammelter Erfahrungen barftellt.

In biefen beiben Epochen ber Weltanficht, bem erften Erwachen bes Bewuftseins ber Bölker und bem endlichen, gleichzeitigen Anbau aller Zweige ber Cultur, fpiegeln fich zwei Arten bes Genuffes ab. Den einen erregt, in bem offenen findlichen Ginne bes Menfchen, ber Eintritt in bie freie Ratur und bas bunfle Gefühl bes Einklangs, welcher in bem ewigen Wechsel ibres ftillen Treibens berrscht. Der andere Genug gebort ber bollenbeteren Bilbung bes Geschlechts und bem Refler biefer Bilbung auf bas Inbivibuum an: er entfpringt aus ber Ginficht in bie Orbnung bes Weltalls und in bas Rusam= menwirten ber phyfifchen Rrafte. Go wie ber Menich fich nun Dr: gane ichafft, um die Ratur zu befragen und ben engen Raum feines flüchtigen Dafeins zu überschreiten; wie er nicht mehr blog berbachtet, fonbern Ericbeinungen unter bestimmten Bebingungen berborgurufen weiß; wie endlich bie Philosophie ber natur, ihrem alten bichteriichen Gewande entzogen, ben ernften Charafter einer bentenben Betrachtung bes Beobachteten annimmt: treten flare Erfenntnig und Begrengung an bie Stelle bumbfer Abnbungen und unbollftanbiger Inductionen. Die bogmatischen Ansichten ber vorigen Jahrhunderte leben bann nur fort in ben Borurtheilen bes Bolts und in gewiffen Disciplinen, bie, in bem Bewuftsein ihrer Schwäche, fich gern in Dunkelheit bullen. Sie erhalten fich auch als ein laftiges Erbtheil in ben Sprachen, bie fich burd fpmbolifirenbe Runftwörter und geiftlofe Formen verunftalten. Rur eine Heine Babl finniger Bilber ber Bhantafie, welche, wie bom Dufte ber Urzeit umfloffen, auf und gefommen find, gewinnen bestimmtere Umriffe und eine erneuerte (Seftalt.

Die Natur ist für die benkende Betrachtung Sinheit in der Bielheit, Berbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkräfte, als ein lebendiges Ganges. Las wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens ist daber bieses: in der Mannigsaltigleit die Einheit zu erkennen; von dem Individuellen alles zu umfassen, was die Entdeckungen der letzteren Zeitalter ums darbieten; die Einzelheiten prüsend zu sondern und doch nicht übrer Masse zu unterliegen: der erhabenen Bestimmung des Menschen eingedent, den Geist der Natur zu ergreisen, welcher unter ver Decke der Erscheinungen verhült liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die enge Erenze der Sinnenwelt hinaus; und es kann und gelingen, die Natur begreisend, den rohen Stoff empises

rifder Unichauung gleichjam burch 3been gu beberrichen.

Benn wir guborberft über bie berichiebenen Stufen bes Benuffes nachbenten, welchen ber Anblid ber Ratur gewährt; fo finden wir, daß bie erfte unabhängig von ber Ginficht in bas Wirten ber Rrafte, ja fast unabhängig bon bem eigenthumlichen Charafter ber Begenb ift, bie und umgiebt. Wo in ber Ebene, einformig, gefellige Bflangen ben Boden bebeden und auf grenzenlofer Ferne bas Auge rubt; wo bes Deeres Bellen bas Ufer fanft befpulen und burch Ulfen und grunenben Seetang ihren Beg bezeichnen: überall burchbringt uns bas Befilbl ber freien Ratur, ein bumpfes Abnben ibres "Beftebens nach inneren ewigen Befegen". In folden Anregungen rubt eine gebeimnifvolle Rraft; fie find erbeiternd und linbernd, ftarten und erfrifden ben ermubeten Beift, befanftigen oft bas Bemuth, wenn ce febmerglich in feinen Tiefen erschüttert ober bom wilben Drange ber Leibenschaften bewegt ift. Was ihnen ernftes und feierliches beiwohnt, entspringt aus bem fast bewuftlosen Gefühle boberer Dibnung und innerer Gefesmäßigfeit ber Ratur; aus bem Ginbrud ewig wiederfehrender Gebilbe, wo in bem Befonberften bes Organismus bas Allgemeine fich fpiegelt; aus bem Contrafte zwischen bem fittlich Unendlichen und ber eigenen Beschränktbeit, ber wir gu entflieben ftreben. In jebem Erbftriche, überall wo bie wechselnben Gestalten bes Thier: und Bflangenlebens fich barbieten, auf jeber Stufe intellectueller Bilbung find bem Menichen biefe Bobitbaten gemährt.

Ein anderer Raturgenuß, ebenfalls nur das Gefühl ansprechend, ist der, welchen wir, nicht dem bloßen Eintritt in das Freie (wie wir tief bedeutsam in unserer Sprache sagen), sondern dem indie vibuellen Charafter einer Gegend, gleichsam der phistognomischen Gestaltung der Oberstäche unseres Planeten verdanken. Sindrische lolcher Art sind lebendiger, bestimmter und deshalb für besondere Gemüthözustände geeignet. Bald ergreift uns die Größe der Raturmassen im wilden Kampse der entzweiten Elemente oder, ein Bild des Undeweglich-Starven, die Dede der unermestichen Grassturen und Steppen, wie in dem gestaltsosen Flachtande der Reuen Welt und des nördlichen Asses i bald kessellt und, strundlicheren Bildern dingegeden, der Andlied der bebauten Flux, die erste Anstedelung der

a was a fine

er v

## Einleitende Betrachtungen

über

## die Berichiebenartigkeit bes Maturgenuffes

und eine

## wissenschaftliche Ergründung der Weltgesetze.

(Borgetragen am Lage ber Erbffnung der Borlefungen in ber großen Halle ber Singakabemie zu Berlen. — Dehrere Einschaltungen gehören einer späteren Leit an.)

Wenn ich es unternehme, nach langer Abwesenheit aus bem beutschen Baterlande, in freien Unterhaltungen iber bie Rafur bie allgemeinen phisischen Erscheinungen auf unsevem Erbibrber und bas Rufammenwirten ber Rrafte im Weltall au entwickeln, fo finde ich mich mit einer awiefachen Beforgniß erfüllt. Ginentheils ift ber Genenstand, ben ich zu behandeln habe, fo unermeglich und bie mir vorgeschriebene Beit fo beschrändt, bag ich fürchten muß in eine enchdopabifche Oberflächlichkeit zu verfallen ober, nach Allgemeinheit firebend, durch abboriftische Rurge gu ermiben. Anderentbeils bat eine vielbemegte Lebensweise with wenig an öffentliche Borträge gemöbnt: und in ber Befangenbeit meines Gemuths wird es mir nicht immer gelingen mich mit ber Beftinmtheit und Alarbeit auszubriden, welde bie Groke und bie Mannigfaltigleit bes Gegenstandes exbeiichen. Die Ratur aber ift bas Reich ber Freiheit; und um lebendig bie Anschauungen und Gefühle gu fehilbern, walche ein reiner Raturfinn gewährt, follte auch die Rebe ftets fich mit ber Würde und Freiheit bewegen, welche nur hobe Meisterschaft ihr zu geben bermag. Ber bie Resultate ber Natursorschung nicht in ihrem Berbaltniß

Wer die Resultate der Natursorschung nicht in ihrem Verhältniß zu einzelnen Stusen der Bildung oder zu den individuellen Kedlich nissen des geselligen Ledens, sondern in ihrer großen Beziehung auf die gesammte Menschheit betrachtet; dem dietet sich, als die erfreuslichste Krucht dieser Forschung, der Gewinn dur, durch Einsicht in

ben Zusammenhang der Erscheinungen den Genuß der Ratur vermehrt und veredelt zu sehen. Sine solche Veredung ist aber das Wert der Beobachtung, der Intelligenz und der Zeit, in welcher alle Richtungen der Geisteskräfte sich ressectiven. Wie seit Jahrtausenden das Renschengelchlecht dahin gearbeitet hat, in dem einig wiederlehrenden Wechsel der Weltgestaltungen das Beharrliche des Gesetes aufzusinden und so allmälig durch die Racht der Intelligenz den weiten Erdreis zu erobern, sehrt die Geschächte den, welcher den uralten Stamm unseres Wissens durch die tiefen Schicken der Vorzeit diszu seinen Wurzekn zu verfölgen weiß. Diese Uorzeit befragen heißt dem geheimnisvollen Gange der Ideen nachspüren, auf welchem das selbe Bild, das früh dem inneren Sinne als ein harmonisch geordnetes Sanzes, Kosmos, vorschwebte, sich zuleht wie das Ergedniß

langer, wollbevoll gefammelter Grabrungen barfiellt:

In biefen beiben Epochen ber Beltanficht, bem erften Erwachen bes Bewußtseins ber Böller und bem endlichen, gleichzeitigen Anbau aller Ameige ber Cultur, spiegeln fich zwei Arten bes Genuffes ab. Den einen erregt, in bem offenen Unblichen Sinne bes Menschen, ber Gintritt in die freie Ratur und bas buntle Gefühl bes Ginklanas. welcher in bem ewigen Bechsel ihres stillen Treibens herrscht. Der andere Genuß gehört ber vollenbeteren Bilbung bes Geschlechts und bem Refler biefer Bilbung auf bas Individuum an: er entspringt aus der Einsicht in die Ordnung des Weltaus und in das Rusams menwirten ber Phyfifchen Rrafte. So wie ber Menfch fich nun Drgane icafft, um bie Ratur zu befragen und ben engen Raum feines Nachtigem Dafeins zu überschreiten; wie er nicht mehr bloß berbachtet, fonbern Erfceinungen unter bestimmten Bedingungen bervorzurufen weiß; wie endlich bie Philosophie ber Natur, ihrem alten bichtecifchen Gewande entwogen, ben ernften Chavalter einer bentenben Betrachtung bes Besbachteten annemmt: treten flare Grienntnif und Begrenzung an bie Stelle bumbfer Abnbungen und unbollftanbiger Anductionen. Die bogmatischen Ansichten ber vorigen Jahrhunderte leben bann nur fort in den Borwetbeilen des Bolls und in gewiffen Disciplinen, bie, in bem Bewußtsein ihrer Schwäche, fich gern in Dunkelheit hüllen. Sie erhalten fich auch als ein lästiges Erbibeil in ben Sprachen, Die fich burch fombolifirende Runftwörter und geifi= lofe Rormen verunftalten. Rur eine Heine Rabl finniger Bilber der Phantafie, welche, wie vom Dufte der Urzeit umfloffen, auf uns gelommen find, gewinnen bestimmteve Umriffe und eine erneuerte Geftalt.

Die Natur ist für die benkende Betrachtung Einheit im der Bielheit, Beibindung des Mannigfaltigen in Form und Wischung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkülfte, als ein lebendiges Ganges. Das wichtigser Resultat des finnigen physiogen Forschens ist daber

bieses: in der Mannigsaltigkeit die Einhelt zu erkennen; von dem Individuellen älles zu unstaffen, was die Entbedungen der lepteren Beitalter ums darbieten; die Einzelheiten prüsend zu sondern und doch nicht über Masse zu unterliegen: der erhabenen Bestimmung des Kenschen eingedent, den Geist der Natur zu ergreisen, welcher unter der Dede der Erscheinungen verhälbt liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die einge Grenze der Sinnenweit hinaus; und es kann uns gelingen, die Natur begreisend, den rohen Stoff empise

rifder Anfchauung gleichsam burch Ibeen zu beberrichen.

Benn wir guborberft über bie vericbiebenen Stufen bes Genuffes nachbenken, welchen ber Anblid ber Ratur gewährt; fo finden wir, daß die erfte unabhängig von der Einficht in das Birten der Arafte. ja fast unabhängig von bem eigenthumlichen Charafter ber Gegend. ift, bie uns umgiebt. Bo in ber Ebene, einformig, gefellige Bflangen ben Boben bebeden und auf grenzenloser Ferne bas Auge rubt; wo bes Meeres Wellen bas Ufer fanft bespülen und burch Ulfen und grunenben Seetang ihren Beg bezeichnen: überall burchbringt uns bas Gefühl ber freien Ratur, ein bumpfes Abnben ihres "Bestebens nach inneren ewigen Gesehen". In solden Anregungen ruht eine geheimnisvolle Kraft; fie find erheiternd und lindernd, stärken und erfrischen ben ermüdeten Geift, befanftigen oft bas Gemuth, wenn es fcmerglich in feinen Tiefen erschüttert ober vom wilden Drange ber Leibenschaften bewegt ift. Bas ihnen ernftes und feierliches beiwohnt, entspringt aus bem fast bewuftlosen Gefühle boberer Orb. nung und innerer Gefesmäßigfeit ber Ratur; aus bem Ginbrud emig wieberkehrender Gebilbe, wo in bem Befonderften bes Organismus bas Allgemeine fich fpiegelt; aus bem Contrafte zwischen bem fittlich Unenblichen und ber eigenen Beschränktheit, ber wir gu ent. flieben ftreben. In jebem Erbftriche, überall wo die wechselnben Gestalten bes Thier: und Bflanzenlebens fich barbieten, auf jeber . Stufe intellectueller Bilbung find bem Menschen biefe Boblibaten gewährt.

Sin anderer Raturgenuß, ebenfalls nur das Gefühl unfprechend, ist der, welchen wir, nicht dem bloßen Eintritt in das Freie (wie wir tief bedeutsam in unsere Sprache sagen), sondern dem individuellen Sharatter einer Agend, gleichsam der physiognomischen Bestaltung der Oderstäche unseres Planeten verdanten. Eindricke olcher Art sind lebendiger, bestimmter und deshalb sür desondere Semüthsqusände geeignet. Bald ergreift uns die Größe der Raturmassen im wilden Kampse der entzweiten Elemente oder, ein Bild des Unsbeweglich-Starven, die Oede der unermeslichen Fradssuren und Steppen, wie in dem gestaltsosen Flachsande der Reuen Meltund des nördlichen Riens; bald fesselt und, freundlichenen Bildern bingegeben, der Anhlick der bedauten Rur, die erste Ansiedeung des

Menschen, von schroffen Feldschichten umringt, am Nande des schulmenden Giehbachs. Denn es ist nicht sowohl die Stürke der Anzegung, welche die Stufen des individuellen Naturgenusses bezeichnet, als der befähnnte Kreis von Ideen und Gefühlen, die sie erzeugen

und welchen fie Daner verleiben,

Dark ich mich bier ber eigenen Erinnerung groker Raturscenen überlaffen: fo gebente ich bes Oceans, wenn in ber Milbe tropischer Rachte bas himmelsgewölbe fein planetarisches, nicht funtelnbes Sternenlicht fiber bie fanftwogenbe Bellenfläche ergießt; ober ber Malbtbäler der Cordilleron, wo mit fraftigem Triebe bobe Balmenframme bas buftere Laubbach burchbrechen und als Saulengange bervorragen, "ein Balb über bem Balbe"!; ober bes Bics von Teneriffa, wenn borigoniale Bollenicbichten ben Afchentegel von ber unteren Erbfläche trennen, und plöslich burch eine Deffnung, bie ber aufsteigenbe Luftftrom bilbet, ber Blid von bem Ranbe bes Rraters fich auf die weinbefranzten Sügel von Orotava und die Besperibengarten ber Rufte binabfentt. In biefen Scenen ift es nicht mehr bas ftille, fchaffenbe Leben ber Ratur, ihr rubiges Treiben und Wirfen, die uns ausbrechen: es ist ber individuelle Charafter der Landschaft, ein Aufanunenfließen ber Umrisse von Wollen, Meer und Ruften im Morgenbufte ber Infeln; es ift bie Schönheit ber Pflangenformen und ihrer Gruppirung. Denn bas Ungemeffene, ja felbft bas Schredliche in ber Ratur, alles was unfere Raffungstraft überfteiat, wird in einer romantischen Begend gur Quelle bes Benuffes. Die Phantafte übs bann bas freie Stiel ihrer Schöbfungen an bent, was von den Sinnen nicht vollständig erreicht werden tann: ibr Wirken nimmt eine andere Richtung bei jedem Wechsel in ber Gemilitisfimmung bes Beobachters. Getäuscht, glauben wir von ber Außenwelt zu empfangen, was wir felbft in biefe gelegt haben.

Wenn nach langer Seefahrt, fern von der Heimath, wir zum ersten Rase ein Tropenland betreten, erfreut und, an schrossen Feldwähren, der Andlick derselben Sebirgsarten (des Thonschiefers voer des dasultartigen Mandelsteins), die wir auf europäischem Boden vertießen und deren Allverdreitung zu deweisen schiefen. Es habe die alte Sedinde sich unabhängig von dem änzeren Sinstuß der zeizigen Klimate gedidet; aber diese wohlbekannte Erdrinde ist mit den Sestalten einer fremdartigen Flora geschmidt. Da offendart sich und, den Bewohnern der nordischen Jone, von ungewohnten Psanzenformen, von der überwältigenden Sone, von ungewohnten Psanzenformen, von der überwältigenden Sröße des tropischen Organismus und einer erdrischen Ratur umgeben, die wunderdar aneignende Kraft des menschlichen Gemülthes. Dir sihlen und so mit allem Organischen werwandt, daß, wenn es ansangs auch scheint, als misse die beimische Landschaft, wie ein heimischer Bolksdialett, und zutraulicher, und durch den Reiz einer eigenthümlichen Ratürlichkeit werd

inniger anregen als jene fremde ühpige Pflanzenfülle, wir ums doch bald in dem Basmen-Alima der heißen Jone eingebürgert glauben. Durch den geheinnisvollen Jusammenhang aller organischen Gestaltung (und underwußt liegt in uns das Gestald der Rothwendigkeit dies Zusammenhangs) erscheinen unserer Phantasie sene exotsische Isomen wie erhöht und veredelt aus denen, die unsere Kindheit umgaben. So leiten dunke Gestälse und die Berkettung sinnsicher Ansischungen, wie später die Thätigkeit der combinirenden Bernunft, zu der Erkenntnis, welche alle Bildungsstusen der Menscheit durchbringt, daß ein gemeinsames, gesetliches und darum einiges Band

die ganze lebenbige Ratur umschlinge.

Es ift ein gewagtes Unternehmen, ben Rauber ber Sinnenwelt einer Berglieberung feiner Elemente ju unterwerfen. Denn bet große artige Charafter einer Gegend ist vorzüglich baburch bestimmt, bag bie einbrudeteichften Raturerscheinungen gleichzeitig bor bie Seele treten, daß eine Rulle von Ibeen und Gefühlen gleichzeitig erregt werbe. Die Rraft einer folden über bas Gemuth errungenen Berre icaft ift recht eigentlich un die Ginheit bes Empfunbenen, bes Richt-Entfalteten gelnübft. Bill man aber aus ber objectiven Berfcbieben: beit ber Ericeinungen die Stärfe bes Totalgefühls erflären, so muß man sonbernd in bas Reich bestimmter Raturgestalten und wirkenber Rrafte binabsteigen. Den mannigfaltigften und reichsten Stoff für biefe Art ber Betrachtungen gewährt die kandwirthschaftliche Ratur im füblichen Aften ober im Neuen Continent: ba, wo bobe Gebirgs: maffen ben Boben bes Luftmeers bilben und wo biefelben buffaniiden Mächte, welche einst die lange Andes-Mauer aus tiefen Erbspalten emporgeboben, jest noch ihr Bert zum Schreden ber Anwohner oft erschüttern.

Raturgemalbe, nach leitenben Ibeen an einander gereihet, find nicht allein bazu bestimmt unseren Geist angenehm zu beschäftigen: ibre Reihenfolge tann auch die Grabuation ber Ratureinbritte bezeichnen, beren allmälig gefteigerten Intenfität wir aus ber einformigen Leere bflanzenfofer Ebenen bis zu ber abbigen Blutbenfulle ber beißen Bone gefolgt finb. Wenn man als ein Spiel ber Bbantaffe ben Bilatus auf das Schreckborn 2, ober unfere Subetifche Schneetoppe auf ben Montblanc aufthurmt, fo hat man noch nicht eine der größten Soben ber Anbestette, ben Chimborago, die doppelte Sobe bes Aetna erreicht; wenn man auf ben Chimborago ben Rigi ober ben Athos thurmt, fo schaffen wir uns ein Bitt von bem bochften Gipfel bes Himalaba : Gebirges, bem Dhawalagiri. Obgleich bas indische Gebirge in ber Größe feiner coloffalen, jest burch wieberbolte Reffung wohl bestimmten Raffen bie Anbestette weit übertrifft, fo gewährt ihr Anblid boch nicht bie Mannigfaltigfeit ber Ers fceinungen, welche bie Corbilleren von Subamerita charafterifiren.

Sobe allein bestimmt nicht ben Ginbruck ber Ratur. Die himalaba-Kette liegt icon weit augerhalb ber Grenze tropischer Rlimatc. Raum veriert fich eine Palmes bis in die schönen Thaler ber Borgebirge von Revaul und Kumaon. Unter bem 28ten und 34ten Grabe ber Breite, am Abhange bes alten Paropamifus, entfaltet bie vegetabilifche Ratur nicht mehr die Fülle baumartiger Farnfrauter und Grafer, großblutbiger Orwideen und Bananen Gewächle, welche unter ben Menbetreisen bis zu ben bochebenen hinauffteigen. Unter bem Schatten ber ceberartigen Deobwara-Richte und großblättriger Gichen bebeden bas granitartige Gestein europäische und nordeafiatische Bflangenformen. Es find nicht biefelben Arten, aber abnliche Gebilbe: Dachbolber, Alben : Birten, Gentianen, Barnaffien und ftachlige Ribes : Arten. 4 Dem Simalaba feblen bie mechfelnben Ericheis nungen thatiger Bultane, welche in ber inbifden Infelwelt brobend an das innere Leben der Erde mahnen. Auch fängt, wenigstens an seinem füdlichen Abhange, wo die feuchtere Luft hinduftans ibren Waffergehalt absett, ber emige Schnee meift icon in ber Sobe von eilf : bis zwölftaufend Fuß an, und jest fo ber Entwicklung bes organischen Lebens eine frühere Grenze als in ben Meguinoctial Gegenben von Subamerita, wo ber Organismus fast zweitausenb fechebunbert Auf bober verbreitet ift.5

Die bem Aequator nabe Gebirasgegend bat einen anderen, nicht genugiam begebteten Bornug: es ist ber Theil ber Oberfläche unseres Planeten, wo im engften Raume bie Mannigfaltigfeit ber Ratureinbrude ihr Maximum erreicht. In ber tiefgefurchten Anbestette von Reu-Granada und Quito ift es bem Menichen gegeben alle Gestalten ber Aflangen und alle Gestirne bes himmels gleichzeitig au ichauen. Gin Blid umfaßt Beliconien, bochgefieberte Balmen, Bambufen, und über diesen Formen ber Tropenwelt: Gichenwalber, Despilus Arten und Dolben Gewächse, wie in unserer beutichen Beimath; ein Blid umfaßt bas fübliche Rreus, bie Magelhanischen Mollen und die leitenden Sterne bes Baren, die um den Nordhol treifen. Dort öffnen ber Erbe Schoof und beibe hemispharen bes himmels ben gangen Reichthum ihrer Ericeinungen und vericbiebenartigen Gebilde; dort find die Klimate, wie die durch fie bestimmten Bflangen = Bonen ichichtenweise über einander gelagert; bort bie Befege abnehmender Marme, bem aufmertfamen Beobachter verftandlich, mit ewigen Bligen in die Felfenwande ber Anbestette, am Abbange bes Gebirges, eingegraben. Um biefe Bersammlung nicht mit Ibeen zu ermuben, die ich versucht habe 6 in einem eigenen Berte über die Geographie ber Pflangen bilblich barguftellen, bebe ich bier nur einige wenige Erinnerungen aus bem "Raturgemalbe ber Tropengegend" bervor. Bas in bem Gefühle umrifilos und buftig, wie Bergluft, verschmilat, taun von ber, nach bem Causalausammenhang ber Exscheinungen grübeluben Bermistst nur in einzelne Elemente zerlegt, als Ausbruck eines individuelien Katuncharakters, bezissen werden. Aber in dem wissenschaftlichen Kreise, wie in dem heiteren Kreise der Landschaft-Dichtung und Landschaftmalerei, gewinnt die Darstellung um so mehr an Klarbeit und objectiver Lebenzbigleit, als das Einzelne bestimmt ausgesaft und begrenzt ist.

Sind die tropischen Länder eindruckseicher filt das Gemath durch Fülle und lleppischeit der Natur, so find sie zugleich auch (und dieser Gestadenut ist der wichtigste in dem Ideengange, den ich hier versolge) vorzugsweise dazu geeignet, durch einsörmige Regelmäßigkeit in den meteosologischen Processen des Luftkreises und indigsteit in den meteosologischen Processen der Luftkreises und inder Scheldung der Gestalten dei senkrechter Schedung der Gestalten dei senkrechter Schedung des Bodens, dem Geiste die gesehmäßige Ordnung der Himmelkräume, wie abgespiegelt in dem Exdeleben, zu zeigen. Wögen wir einige Augenblicke det diesem Bilde der Regelmäßigieit, die selbst an Zahlenverhältnisse geknülpst

ist, verweilen!

In ben beißen Sbenen, die fich wenig über : bie Reeresflache ber Subjee erheben, berricht bie Fille ber Bifang-Gewächte, ber Chcabeen und Palmen; ihr folgen, von hoben Thalwänden beschattet, baumartige Farnfrauter und, in üppiger Raturtraft, bon tublent Boltennebel unaufhörlich getränkt und erfrischt, die Cinchonen, welche die lange verkannte, wohlthätige Rieberrinde geben. Wo ber bobe Baumwuche aufbort, blüben, gefellig an einander gebrangt, Aralien, Thibaudien und mortenblättrige Andromeden. Ginen burburrothen Gürtel bilbet die Albenrose der Cordilleren, die bargreiche Befaria. Dann verschwinden allmälig, in der fturmischen Region ber Paramos, die boberen Gesträuche und die großblütbigen Kräuter. Rieben-tragende Ronocotolebonen bebeden einformig ben Boden: eine unabsebbare Brasflur, gelb leuchtend in ber Ferne; bier weiben einfam bas Rameel Schaf und die von den Guropäern eingeführten Rinder. Ro die nachten Relettippen trachptartigen Gesteins fich aus bet Rasenbede emporheben, da entwideln fich, bei mangelnder Dammerbe, nur noch Pflanzen nieberer Organisation: die Schaar der Alkeiten, welche ber bunne, toblenftoffarme Luftireis burftig ernahrt; Parmelien, Lecibeen und ber vielfarbige Reimftanb ber Lepvarien. Infeln frijet gefallenen Schnees verballen bier die leuten Regungen bes Bflanzenlebens, bis. idarf begrengt, die Bone des ewigen Gifes beginnt. Durch bie meißen, mabricbeinlich boblen, glodenformigen Gibfel fterben, boch meift bergebens, bie unterirbifchen Machte auszubrechen. Wo es ihnen gelungen ift burch runde, leffelformige Reuerschlunde ober langgebehnte Spalten mit bem Luftkreise in bleibenben Bertehr zu treten; bar ftoffen fie, faft nie Laven, aber Roblenfaure, Schwefel : Sthrate und beige Bafferdampfe aus.

burchforschten Felbe specieller Raturfarmen und Raturerscheinungen die Ginzelbeiten zurückgebelingt und von bem selbst, der ihre Wichtigkeit erkunnt hat und den sie zu größeren Ansichten geleitet, sorgfältig verbillt werden.

Bu ben Beforgniffen über ben Berkuft eines freien Raturgenuffes unter bem Ginflug bentenber Betrachtung ober wiffenschaftlicher Erbenntath gesellen fich auch bie, welche aus bem, nicht Allen erreichbaren Mange biefer Erlenninig ober bem Umfange berfelben geschöpft werben. In bem wundervollen Gewebe bes Organismus, in bem ewigen Treiben und Wirlen ber lebenbigen Ariffte führt allerbings jebes tiefere Worlden an ben Gingang neuer Labbrinthe. Aber gerabe diese Mannigsaltigkeit umbetretener, vielberschlungener Wege erregt auf allen Stufen des Wiffens freudiges Erstaumen. Jedes Raturgefet, bas sich bem Beobachter offenbart, läßt auf ein höheres, noch umedanntes fotiegen; benn bie Ratur ift, wie Carus it trefflich fagt, und wie bas Wort felbst bem Romer und bem Griechen andentete. "bas ewig Wachsenbe, ewig im Bilben und Entfalten Begriffene". Der Rreis ber organischen Typen erweitert fich, je mehr bie Grbräume auf Land- und Seereisen burchluckt, die lebendigen Organismen mit ben abgestorbenen verglichen, bie Microscope vervollsommet und In ber Mannigfaltigbeit und im veriobischen perbreitet werben. Bechfel ber Lebensgebilde erneuert fich unabläffig bas Urgebeimnig aller Genaltung, ich follte fagen; bas von Gothe fo gleichlich bebanbelte Problem ber Metamorphofe; eine Löfung, bie bem Beburfniß nach einem ibealen Aurlickführen ber Formen auf gewiffe Grundthen entsbricht. Mit wachsenber Einficht vermehrt fich bas Gefühl von ber Unermessichteit des Naturlebens; man erkennt, daß auf der Feste, in ber Lufthalle, welche bie Fefte umgiest, in ben Tiefen bes Oceans, wie in ben Tiefen bes Simmels, bem kilbnen wiffenschaftlichen Groberet 12', auch nach Sabrtaufenben, nicht "ber Weltraum fellen wirb".

Augeneine Ansichten des Geschaffenen sei se Daterte, zu fernen himmelskörpern geballt; sei es der uns nahen tellurischen Greichrungen) sind nicht allein anziehender und exhebender als die speciellen Studien, welche abgesonderte Kheile des Raturwissens umfassen; sie empfehlen sich auch vorzugsweise denen, die natwoeichreisden Seichästligungen dieser Art verwenden öhnnen. Die natwoeichreisdenden Obschülinen sind meist nur für gewisse Lagen geeignet; Regewähren nicht dieselde Freude zu jeder Jahredzeit, in jedem Bande, das wir bewohnen. Der unmittelbaren Anfredauung der Ratursönder, die serheischen, mössen wir in unserer nördichen Jose ost lange entbesten; und ist unser Interesse auf eine bestimmte Classe won Gegenständen beschänkt, so gewähren ums selbst die tersstlichsen Bestichte veisender Katursoricher keinen Genuß, werm dern gerade solche Begenstände underührt bleiben, auf welche unser Stadies gerade solche

Wie die Beltgeschichte, wo es ihr gelingt ben wahren ursachlichen Zusammenhang ber Begebenheiten barguftellen, viele Rathfel in ben Schicffalen ber Balter und ihrem intellectuellen, balb gebemmten, balb beschleunigten Fontschreiten löst; so würde auch eine phyfifde Beltbefdreibung, geiftweich und mit grimblider Renntnik bes bereits Entbedten aufgefaßt, einen Theil ber Wiberfwriiche beben. welche die ftreitenden Raturfrafte in ihrer gufammengefetten Birtung bem erften Anschauen barbieten. Generelle Ansichten erhöben ben Beariff von der Burbe und der Größe ber Ratur; fie wirten läuternd und berubigend auf ben Geift, weil fie gleichfam ben Awiespalt ber Elemente burch Auffindung von Gefeben ju folichten ftreben: von Beleten, bie in dem garten Gewebe irbifcher Stoffe, wie in bem Archibel bichtgebrüngter Rebelfiede und in ber schauberhaften Leere weltenarmer Buften walten. Generelle Anfichten gewöhnen uns feben Draanismus als Theil bes Gangen zu betrachten: in ber Manze und im Thier minder das Individuum ober die abgeschloffens Art als die mit ber Gesammtheit ber Bilbungen verlettete Naturform zu erkennen; fie erweitern unfere geiftige Erifteng und fegen und, auch wenn wir in ländlicher Abgeschiedenheit leben, in Berührung mit bem gangen Erdfreife. Durch fie erhalt bie Runde von bem, was burch Seefabeten nach dem fernen Bole ober auf ben neuerlichst fast unter allen Breiten errichteten Stationen über bas gleichzeitige Eintreben magnetifder Ungewitter erforicht wirb, einen unwidersteblichen Reig; ja wir erlangen ein Mittel fcnell ben Zusammenhang gu errathen, in bem die Resultate neuer Beobachtungen mit den fraber erkannten Erscheinungen fteben.

Ber tann, um eines Gegenstanbes int Beltraume ju erwähnen, ber in ben lettverfloffenen Jahren bie allgemeinste Aufmerksamkeit auf fich pog, ohne generelle Renninig von bem gewöhnlichen Cometentaufe einseben, wie folgenvelch Ende's Entredung fei, nach ber ein Comet, weicher in feiner ellibtischen Babn nie aus unferem Planetenspfteme beraustritt, Die Eriftenz eines feine Wurffraft bemmenben Fluidums offenbart? Bei einer fich ichnell verbreitenben Salbeuftur, welche wiffenichaftliche Refuttate in bas Gebiet ber gefekigen Unterhaltung, aber entfielt, binübergiebt, nimmt bie alte Beforgnis über ein gefahrbrobenbes Aufammentreffen von Betitorpern ober über losmifche Urfachen in ber vermeinten Berfolochtering ber Rlimate eine veränderte und darum noch trilgerischeve Gestalt an. Rlare Anficit ber Radur, wenn auch nur eine bistorische, bewahrt vor ben Ans maßungen einer bogmatifirenben Bhaniefie. Gle lebrt, bag ber Endische Comet, ber foon in 1900 Tagen feinen Sauf vollenbet, wegen der Geftalt und der Loge feiner Babn, harmlos für die Erbe bewohner, handlos mie bet große fecher und fiebenzigfahrige Halleb'iche Counce won 1759 und 1835 iff; daß ein anderer Comet von turger

(sechsjähriger) Umlaufszeit, ber Biela'sche, allerbings bie Erbbahn foneibet, boch nur bann uns nabe tommen tann, wenn feine Sonnen-

nabe in bie Reit bes Binter : Solftitiums fallt.

Die Quantität Wärme, welche ein Weltförper empfängt und deren Bertheilung die großen meteorologischen Processe des Luftfreises bestimmt, wird zugleich durch die lichtentbindende Kraft der Sonne (die Beschäffenheit ihrer Oberstäche) und die relative Lage der Sonne und des Planeten modiscirt; aber die periodischen Beränderungen, welche, nach den allgemeinen Gesehen der Gravitation, die Gestalt der Erddahn und die Schiefe der Estliptis (die Reigung der Erdachse gegen die Sdene der Erddahn) erleiden, sind so langsam und in so enge Grenzen eingeschlossen, daß die Wirfungen kaum nach mehreren tausend Jahren unseren jestigen wärmenersenden Instrumenten erkenndar sein würden. Kosmische Ursachen der Kemperatur-Uhnahme, der Wasserbald der im Mittelalter, Erwähnung geschieht, liegen daher ganz außerhalb des Bereichs unserer virklichen Ersabrung.

Soll ich andere Beispiele der phhsischen Aftronomie entlehnen, welche ohne generelle Kenntniß des disher Beodachteten kein Interesse erregen können, so erwähne ich der elliptischen Bewegung mehrerer Tausende von ungleichfarbigen Doppelsternen um einander oder vielemehr um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt; der periodischen Seltendeit der Sonnenslecken; des seit so vielen Jahren regelmäßigen Ersicheinens zahlloser Sternschungen: die wahrscheinlich planetenartig kreisen und in ihren Bahnen am 12ten oder 13ten November, sa, wie man später erkannt hat, auch gegen das Fest des heiligen Laurentius, am 10ten oder 11ten August, unsere Erdbahn schneiden.

Muf abnliche Beife werben nur generelle Anfichten bes Rosmos ben Busammenhang ahnben laffen zwischen ber burch Beffel's Scharf: blid vollendeten Theorie ber Benbelschwingung im luftvollen Raume und ber inneren Dichtigfeit, ich tonnte fagen ber Erftarrungsftufe, unferes Blaneten; gwifden ber Erzeugung forniger Gebirgsarten in banbartigen Labaftromen, am Abhange noch jest thatiger Bulfane, und ben endogenen granit=, porphhr= und ferpentinftein = artigen Daffen, welche, aus bem Innern ber Erbe berborgeichoben, einft bie Flow gebirge burchbrochen und mannigfaltig (erhartend, verfiefelnb, bolo: mitifirend, froftall erzeugend) auf fie eingewirft haben; awifden ber Sebung bon Infeln und Regelbergen burch elaftifche Rrafte und ber Bebung ganger Bergfetten und Continente: ein Busammenbang, ber von bem größten Geognoften unferer Beit, Leopold von Buch, erfannt und burch eine Reibe geiftreicher Beobachtungen bargetban worben ift. Solches Emportreiben von fornigen Gebirgemaffen und Flogfchichten (wie noch neuerlichft, am Deeresufer von Chili, bei einem Erbbeben, in weiter Erftredung) läßt bie Möglichteit einseben, bag Betrefacte von Seemuscheln, welche ich mit Bonpland in 14000 Fuß höhe, auf bem Ruden ber Andestette, gesammelt, nicht durch eine allgemeine Bafferbedeung, sondern durch vulkanische hebungsträfte in diese

Lage getommen finb.

Bulcanismus nenne ich aber im allgemeinften Ginne bes Borts, fei es auf ber Erbe ober auf ihrem Trabanten, bem Donbe, Die Reaction, welche bas Innere eines Planeten auf feine Rinbe ausfibt. Ber bie Berfuche über bie mit ber Tiefe gunehmenbe Barme nicht fennt (Berfuche, nach welchen berühmte Phyfiter bermuthen 13, baß 5 geographische Deilen unter ber Oberfläche eine granitschmeixenbe (Mubbine berriche): bem muffen viele neuere Beobachtungen über bie Gleichzeitigfeit bultanifcher Musbruche, Die eine große Lanberftrede trennt, über bie Grengen ber Ericbutterungefreife bei Erbbeben, über bie Beftanbigfeit ber Temperatur beißer Mineralquellen, wie über bie Temperatur Berichiebenbeit artefischer Brunnen von ungleicher Tiefe, unverständlich bleiben. Und boch wirft biefe Renntnig ber inneren Erbwarme ein bammernbes Licht auf bie Urgeschichte unseres Blaneten. Sie zeigt bie Möglichteit einftmaliger allverbreiteter tropifder Rlimate, als Folge offener, Barme ausftromenber Rlufte in ber neu erbarteten orpbirten Erbrinde, Sie erinnert an einen Buftanb, in bem bie Barme bes Luftfreifes mehr von biefen Ausftrömungen, von ber Reaction bes Innern gegen bas Meufiere, als pon ber Stellung bes Blaneten gegen einen Centralforper (bie Sonne) bebingt warb.

Mannigsaltige Producte der Teopenwelt, in ihren Grabstätten verborgen, offenbart die kalte Jone dem sprichenden Geognosten: Coniseren, aufgerichtete Stämme von Palmenholz, daumartige Farnträuter, Goniatiten und Fische mit rhomboidalen Schmelzschuppen in dem alten Koblen-Gedirge 14; colossale Gerippe von Erocodilen, kangbalssigen Plesiosauren, Schalen von Planuliten und Speadeen-Stämme im Jura-Kalfstein; Polythalamien und Brydzoen in der Kreide, zum Theil identlich mit noch lebenden Seethieren; Agglomerate sossieler Insussissiere, wie sie Ehrenberg's allbeledendes Microscop entdeck, in mächtigen Schicken von Polirschiefer, Halb-Opal und Kieselguhr; Knocen von Holirschiefer, Halb-Opal und Kieselguhr; Knocen von Holirschiefer, Halb-Opal und Kieselguhr; Knocen von Holirschiefer, Galb-Opal und Kieselguhr; Knocen von Hallen von Polirschiefer Schutlande bedeckt. Die Vollständiger Kenntnis anderer Naturerscheinungen bleiben diese Producte nicht ein Gegenstand der Reugierde und des Erstammens: sie werden, was unserer Intelligenz würdiger ist, eine Quelle vielseitigen

Rachbentens.

In der Mannigsaltigkeit der Gegenstände, die ich hier gestissenisig zusammengebrängt habe, bietet sich von selbst die Frage dar; ob generelle Ansichten der Natur zu einer gewissen Deutlichkeit gebracht werden können ohne ein tlefes und ernstes Studium einzelner Dischulinen, sei es der beschenden Naturkunde oder der Abhild oder der

mathematischen Astronomie? Man unterscheibe sorgfältig zwischen dem Lehrenden, welcher die Auswahl und die Darstellung der Resultate übernimmt; und dem der das Dargestellte, als ein Gegebenes, nicht selbst Gesuchtes, empfängt. Für jenen ist die genaueste Kenntnis tes Speciellen unbedingt nothwendig; er sollte lange das Gediet der einzelnen Bissenschaften durchwandert sein, selbst gemessen, beobachtet und experimentirt haben, um sich mit Zuversicht an das Bild eines Raturganzen zu wagen. Der Umsang von Problemen, deren Untersuchung der physischen Weltbeschreibung ein so hobes Interesse gewährt, ist vielleicht nicht ganz zu vollständiger Klarbeit zu dringen da, wo specielle Borkenntnisse sehlen; aber auch ohne Boraussehung dieser können die meisten Fragen befriedigend erörtert werden, Sollte sich nicht in allen einzelnen Theilen das große Naturgemälde mit scharsen Umrissen darstellen lassen, so wird es doch vahr und anziehend genug lein, um den Geist mit Idearen zu bereichern und die Eindilbungskraft

lebenbig und fruchtbar anzuregen.

Dan bat vielleicht mit einigem Rechte wiffenichaftlichen Berten unierer Litteratur vorgeworfen, bas Allgemeine nicht genugfam von bem Einzelnen, die Ueberficht bes bereits Ergrundeten nicht von ber Bergablung ber Mittel zu trennen, durch welche die Resultate erlangt worben find. Diefer Borwurf hat fogar ben größten Dichter 15 unferer Reit zu bem bumoriftischen Musruf verleitet: "bie Deutschen befiben bie Gabe bie Wiffenschaften unzugänglich ju machen". Bleibt bas Berufte fteben, jo wird und durch baffelbe ber Anblid bes Gebaubes entzogen. Wer tann zweifeln, bag bas phyfifche Gefet in ber Bertheilung ber Continental-Maffen, welche gegen Guben bin eine ppramibale Form annehmen, indem fie fich gegen Norden in ber Breite ausbebnen (ein Befet, welches bie Bertheilung ber Klimate, bie borberricenbe Richtung ber Luftftrome, bas weite Borbringen trobischer Bflangenformen in die gemäßigte fübliche Bone fo wesentlich bedingt), auf bas flarfte erfannt werden fann, ohne die geobatischen Deffungen und bie aftronomischen Ortsbestimmungen ber Ruften zu erläutern, burch welche jene Phramidal -Formen in ihren Dimenfionen beftimmt worden find? Eben fo lebrt uns die phyfische Beltbeschreibung, um wie viel Meilen die Aequatorial = Achje unferes Blaneten größer als bie Bolar - Achfe ift; daß bie fubliche Bemifphare teine großere Abplattung als die nördliche bat: ohne daß es nöthig ift speciell gu ergablen, wie burch Grabmeffungen und Bendel-Beriuche Die mabre Geftalt ber Erbe, als eines nicht regelmäßigen, elliptischen Repolutions-Spharoibs, gefunden ift; und wie bieje Geftalt in ber Bewegung bes Monbes, eines Erd: Satelliten, fich abipiegelt.

Unfere Nachbaren jenfeits bes Rheins besiten ein unfterbliches Wert, Laplace's Entwidelung bes Beltinftems, in welchem bie Refultate ber tieffinnigsten mathematische aftronomischen Untere

luchungen berfloffener Sabrbunberte, abgefonbert bon ben Gingelbeiten ber Beweife, vorgetragen werben. Der Bau bes himmels ericeint barin als die einfache Löfung eines großen Broblems ber Dechanit. Und wohl noch nie ift die Exposition du Système du Monde, ihrer Form wegen, ber Ungründlichkeit beschuldigt worben. Die Trennung ungleichartiger Ansichten, bes Allgemeinen von bem Besonbern, ift nicht bloß gur Rlarbeit ber Erfenntnig nublich: fie giebt auch ber Bebandlung ber Raturwiffenschaft einen erhabenen und ernften Charafter. Bie von einem boberen Standpunfte, überfiebt man auf einmal größere Daffen. Bir ergoben uns, geiftig ju faffen, mas ben finnlichen Rraften zu entgeben brobt. Wenn die gludliche Musbilbung aller Zweige bes Raturwiffens, ber fich bie letten Decennien bes berfloffenen Sabrhunderts erfreuten, befonbers bagu geeignet ift, bas Studium fpecieller Theile (ber chemischen, physitaliiden und naturbeschreibenden Disciplinen) ju erweitern, fo wird buid jene Ausbildung in noch boberem Grabe ber Bortrag allgemeiner Refultate abgefürzt und erleichtert.

Be tiefer man einbringt in bas Befen ber Raturfrafte, befto mebr ertennt man ben Bufammenbang bon Phanomenen, Die lange, vereinzelt und oberflächlich betrachtet, jeglicher Anreibung au wiberftreben icbienen; besto mehr werben Ginfachbeit und Gebrangtheit ber Darftellung möglich. Es ift ein ficheres Criterium ber Menge und bes Berthes ber Entbedungen, Die in einer Wiffenschaft ju erwarten find, wenn die Thatfachen noch unverfettet, fast obne Begiebung auf einander dafteben; ja wenn mehrere berfelben, und zwar mit gleicher Sorgfalt beobachtete, fich zu wiberfprechen icheinen. Diefe Art ber Erwartungen erregt ber Buftand ber Meteorologie, ber neueren Optil und befonders, feit Delloni's und Farabah's berrlichen Arbeiten, ber Lehre von ber Barmeftrahlung und bom Glectro : Dagnetismus. Der Rreis glangender Entbedungen ift bier noch nicht burchlaufen, ob fic gleich in ber Boltaischen Gaule icon ein bewundernswürdiger Bujammenhang ber electrischen, magnetischen und chemischen Ericheis nungen offenbart bat. Wer verbürgt uns, bag auch nur die Rabl ber lebenbigen, im Beltall mirtenben Rrafte bereits ergrunbet fei?

In meinen Betrachtungen über die wissenschaftliche Behandlung einer allgemeinen Weltbeschreibung ist nicht die Rede von Einheit durch Ableitung aus wenigen, von der Bernunft gegebenen Grundprincipien. Was ich physische Weltbeschreibung nenne soie vergleichende Erde und himmelstunde), macht daher keine Ansprücke auf den Kang einer rationellen Wissenschaft der Natur; es ist die denkende Betrachtung der durch Empirie gegebenen Erscheinungen, als eines Katurganzen. In dieser Beschräftheit allein konnte dieselbe, bei der gang objectiven Richtung meiner Sinnesart, in den Bereich der Betrebungen treten, welche meine lange wissenschaftliche Laufbahn aussetzelbungen treten, welche meine lange wissenschaftliche Laufbahn aussetzelben gen

folleflich erfallt haben. Ich wage mich nicht auf ein Relb, bas mir fremb ist und vielleicht von Anderen erfolgreicher bebaut wird. Die Sinheit, welche ber Vertrag einer physiquen Weltbeschreibung, wie ich mir biefelbe begrenge, erreichen tann, ift mur bie, welcher fich geschichtliche Darftellungen zu erfreuen baben. Einzelheiten ber Wirtlichteit: fet es in der Gestaltung oder Aneinanderreibung der Raturgebilde, sei es in bem Rampfe bes Menschen gegen die Raturmachte, ober ber Bölfer gegen bie Bölfer; alles, was bem Relbe ber Beränberlichteit und verler RufaWateit angebort: können nicht ans Begriffen abgeleitet (conftruirt) werben. Weltbeschwibung und Weltneschichte fteben baber auf berfelben Stufe ber Empirie: aber eine bendenbe Bebandlung beiber, eine finnvolle Anordnung von Naturerscheimungen und von bisverichen Begebenbeiten burchbringen tief mit bem Glanben an eine alte innere Nothwenbigkeit, die alles Treiben geistiger und materiellet Rrafte, in fich ewig erneuernben, nur veriodisch erweiterten ober verengten Rreifen, beberricht. Sie führen (und biefe Rothwendigkeit ist das Wesen der Natur, sie ist die Natur selbst in beiben Sphären ihres Seins, der materiellen und der geiftigen) zur Marheit und Sinfacheit ber Anfichten, zu Auffindung von Gesetzen, die in ber Erfahrumas-Biffenschaft als bas lette Riel menichlicher Poridung ericeinen.

Das Stubium jeglicher neuen Wiffenschaft, besonders einer folden, welche bie ungemeffenen Schöpfungetreife, bem gangen Weltraum um: fakt, aleicht einer Reife in feine Lanber. Gbe man fie in Gemeinfchit unternimmt, fragt man, ob fle ausführbar fei; man mißt feine eigenen Reafte, man bildt mifttrauisch auf die Krafte ber Mitreisenben: in ber vielleicht ungerechten Beforgniß, fie möchten läftige Bogorung erregen. Die Beit, in ber wir leben, vermindert bie Ganvierigheit bes Unternehmens. Reine Zuversicht gründet sich auf ben glänzenden Ruftanb ber Raturwiffenschaften felbft: beren Reichtbum nicht mehr die Wille, sondern die Berkettung des Beobachteten ift. Die allaes meinen Befultate, bie jebem gebildeten Berftunde Intereffe eine Abhen, haven fich seit bent Ende des 18ten Jahrbunderts wundervoll vermehrt. Die Matfachen fteben minber vereinzelt ba; bie Rliffte awilden ben Delen werben ausgefüllt. Was in einem engeven Gefichtstreife, in unfever Rabe, bem forfcbenben Geifte lange unevilarlich blieb, wird oft durch Beobachtungen aufgebellt, die auf einer Banberung in bie entlegensten Regionen angestellt worden find. Bflanzen- und Bier-Gebilbe, Die lange isoliet erschienen, reihen fich burch new entbedta Mittelglieber ober burch Uebergangsformen an einander. Eine allaemeine Berkettung: nicht in einfacher Linearer Richtung, fondern in nepartig verschlungenem Gewebe, nach boberer Ausbildung over Berklimmerung gewisser Organs, nach viellseitigem Schwanten in ber relativen Webermacht ber Theile; ftellt fic all:

mälig bem forschenden Natuosium dar. Schichtungs Berhältnisse von tuchstaadigem Spontis Poophipr, win Grünssein und Gerpontin, weiche im golde und silberreichen Ungann, oder im Platin Marie, weiche im golde und sieher in Asien, im silbwestlichen Altai, zweiselshaft dieden; werden durch geognostische Nobeschungen in den Hochschungen in den Hochschungen in den Hochschungen in den Hochschungen in des Choco unerwartet ausgestlätzt. Die Waterialisen, welche die allgemeine Erdunde anwendet, sind nicht zufällig ausgehäuft. Unser Zeitalter erkenut, nach der Tendenz, die ihm seinen indbidueuen Sparalter greibt, daß Ahalsachen nur dann fruchtbringend werden, went der zeichende den dermaligen Zustand und die Bedürfnisse der Weiseldericht feinet, deren Gebiet er erweitern will; wenn Ibeen, d. h. Ginsticht in den Seist der Ratur, das Beobachben und Sammeln vernunsten

mäßig leiten.

Durch diefe Richtung bes Raturstubiums, burch biefen glicklichen, abor oft auch allzu leicht befriedigten Sang zu allgemeinen Resultaten tann ein betrucklicher Theil bes Naturwiffens bas Gemeingut ber gebildeten Menschbeit werben; ein gründliches Wiffen erzeugen; nach Inhalt und Form, nach Ernft ind Wilrbe bes Bortrags gung von bem verschieben, bas man bis zum Ende bes letten Rabrhunderts bem vobularen Biffen genligfam mi beftimmen Begte. Wem baber feine Lage es erlaubt fich bisweilen aus ben engen Schranten bes bürgerlichen Lebens beraus zu retten, erröthenb, "bag er lange fremb geblieben ber Ratur und stumpf über ste bingebe"; ber wird in ber Abswiegelung bos großen und froien Naturlebens einen ber ebelsten Genulffe finden, welche erhöhte Bernunftthatigfeit bem Menfchen gewähren kann. Das Studium ber allgemeinen Raturkunde wedt gleichsam Organe in uns, die kinge geschlummert baben. Wir treten in einen innigeren Borlobr mit ber Außenwelt; bleiben nicht untheilnehmend an bem, was gleichzeitig das industrielle Fortschreiten und die intellectuelle Peredlung der Menschbeit bereichnet.

Je Marer die Sinsiest ist, welche wir in den Jusammenhang der Phänowene erlangen, desto seichter machen wir und auch von dem Trethume svet, als wären für die Sulkur und den Wohlstand der Wöller nicht alle Zweige des Autwirdssells gleich vichtigt; sei es der wessellse und beschreibende Theil, oder die Untersuchung chemischer Bestandtheile, oder die Ergründung allgemeit verdreitere physischer Krüfte der Materie. In der Beobachtung einer ansangs isoliert sehen Geschenung liegt oft der Keim einer großen Entdetung. Als Galvani die senstelle Rervensaler durch Bestlieung ungleichartiger Wetalle reizte, konnten seine nächken Jeisgemossen nicht hossen, das beit Soliaischen Skule uns in den Allalien silbergäungende, auf dem Masser schale einst enthindliche Retalle offendaren; daß die Säule lelbst das wichtigste Instrument

fib die zerlegende Shemie, ein Thermosop und ein Magnet werden würde. Als Huyghens die Richterscheinungen des Doppessparis zu enträtissen ansing, abndete man nicht, das durch den bewunderungswärdigen Scharssum eines Physisers unserer Zeit is fardige Kolarisations-Phinomene dahin leiten würden, mittelf des Keinsten Fragments eines Winerals zu erkennen, ob das Licht der Sonne aus einer sesten Masse das einer gaskörmigen Unstüllung ausströme, ob Cometen seiner seinen seiner seinen seiner seinen klibitleuchtend find oder fremdes Licht wiedergeben.

Gleichmäßige Burdigung aller Theile bes Naturstudiums ift aber vorzüglich ein Bebürfniß ber gegenwärtigen Beit, wo ber materielle Reichthum und ber wachsenbe Wohlstand ber Rationen in einer sorgfältigeren Benusung von Raturbroducten und Naturfräften gegründet find. Der oberflächlichste Blick auf ben Austand bes beutigen Europa's lehrt, daß bei ungleichem Beltlampfe ober bauernder Bogerung nothwendig vartielle Berminberung und endlich Bernichtung des Rational-Reichtbums eintreten muffe; benn in bem Lebensgeschick ber Staaten ift es wie in der Ratur: für die, nach dem finnvollen Ausspruche Sothe's 17, "es im Bewegen und Werben tein Bleiben giebt und bie thren Much gehängt hat an bas Stillesteben." Rur ernste Belebung demifder, mathematifder und naturbiftorifder Stublen with einem von biefer Seite einbrechenden Uebel entgegentreten. Der Mensch kann auf die Ratur nicht einwirken, fich teine ihrer Rrafte aneignen, wenn er nicht die Naturgesete, nach Maak: und Rabl: Berbaltnissen. tennt. Auch bier lieat die Macht in der vollstbumlichen Antelligenz. Sie steigt und finit mit biefer. Wiffen und Erlennen find die Freude und die Berechtigung ber Menschheit; fie find Theile bes Nationals Reichthums, oft ein Erfat für bie Guter, welche die Natur in allzu kärglichem Rauße ausgetheilt hat. Diesenigen Boller, welche an der allgemeinen industriellen Thätigkeit, in Anwendung der Mechanit und technischen Chemie, in forgfältiger Auswahl und Bearbeitung natürlicher Stoffe gurtutstehen; bei benen bie Achtung einer folden Thatigteit nicht alle Classen burchbringt: werben unausbleiblich von ihrem Mobistande berabsinken. Sie werden es um fo mehr, wenn benachbarte Staaten, in benen Wiffenschaft und industrielle Klinfte in regem Bechselverkehr mit einander stehen, wie in erneuerter Jugendkraft pormärts febreiten.

Die Borliebe für Belebung des Gewerbsteises und für die Theile des Raturwissens, welche unmittelbar darauf einwirken (ein charakterissisches Merkmal unseves Zeitalters), kann weder den Forschungen im Gebiete der Philosophie, der Alterthumskunde und der Splantaste den achtheilig werben, noch den allbelebenden Hauch der Phantaste den eblen Werken bilbender Künste entziehen. Bo, unter dem Schuke weiser Gesehe und freier Institutionen, alle Blüthen der Cultur sich kräftig enksalten, da wird im friedlichen Wettkambie kein Bestreben

bes Geistes bem undern verberblich. Jedes bietet dem Staate eigenei verschiedenartige Krischte dar: die nährenden, welche dem Menschalt und Wohlfand gewähren; und die Krischte schaffender Sindikungstraft, welche; dauerhafter als dieser Wohlstamb selbst, der rühmliche Kunde der Böller auf die späteste Rachwelt trugen. Die Spartiaten beteben, troß der Strenge vorlicher Sinkosatt: "die Sdeter möchten ihnen das Schöne zu dem Guten verleihen". 18

Ble in jenen höheren Kreifen ber Ibeen und Gefühle: in bem Studium ber Gefchichte, ber Philosophle und ber Boblrebenbett, fo ift auch in allen Theilen bes Naturwiffens ber erfte und erhabenste Aweck geistiger Thatigkeit ein innerer: nämlich bas Auffinden von Raturgefeben, bie Ergriinbung orbnungemäßiger Glieberung in ben Gebilden, die Einficht in ben nothwendigen Rusammenhang aller Beranderungen im Weltall. Bas von biefem Biffen in das inbuftrielle Leben ber Boller Werftromt und ben Gewerhfleift erbobt, entfbrinat aus ber gludlichen Bertettung menfolicher Dinge, nach ber bas Babre, Erbabene und Schone mit bem Riftlichen, wie abstichtslos, in ewige Bechfeswirfung treten. Bervollkommnung bes Landbaus burch freie Banbe und in Grundftfiden von minberem Umfang, Aufblithen bet Ranufacturen, von einengenbem Aunstzwange befreit, Bervielfaktigung ber Sanbelsverhältniffe, und ungehindertes Fortichreiten in ber geiffigen Cultur ber Denichbeit wie in ben burgerlichen Ginrichtungen fteben bas ernfte Bild ber neuen Weltgeschichte bringt biefen Glauben auch bem Biberftrebenoften auf) in gegenseitigem, bauernd wirksamen Betlebr mit einander.

Gin folder Ginfluß bes naturwiffens auf bie Boblfabrt ber Rationen und auf ben beutigen Zustand von Europa bedurfte bier nur einer flücktigen Andeutung. Die Laufbahn, welche wir zu vollenden haben, ist so unermestich, daß es mir nicht geziemen würde, von bem Banbtriele unferes Beftrebens, ber Anficht bes Naturgangen, abschivelfend, bas Feld gestiffentlich zu erweitern. An ferne Banberungen gewöhnt, babe ich ohnebies vielleicht ben Mitreisenben ben Beg gebabnter und anmuibiger gefchilbert, als man ibn finden wirb. Das ift die Sitte berer, die gern Andere auf den Gibfel ber Berge führen. Sie rühmen bie Aussicht, wenn auch gange Theile ber Beaend in Rebel verballt bleiben. Sie wiffen, daß auch in biefer Berbullung ein geheimnisvoller Zauber liegt, daß eine buftige Ferne ben Eindruck bes Sinnkich-Unenblichen berborruft: ein Bilb, bas (wie ich schon oben erinnert habe) im Gelft und in ben Gefühlen fich ernft und ahnbungsvoll fplegelt. Auch von bem hohen Standpuntte aus, auf ben wir und zu einer allgemeinen, burch wiffenschaftliche Erfahrungen begefindeten Weltanidau'ung erheben, tann nicht allen Anforderringen genugt werben. In bem Rathrwiffen, beffen gegenwärtigen Ruftind ich bier entwideln foll, liegt noch manches

unkagrengt; wieles (wie sollte ich est, dei dam Umfange einer solchen Kahelt, micht genn eingestehen!) wird nur harum unklar und aumoollfändig erfheinen, weil Befangenheit dem Robenden dann doppelt machtsulig wird, wonn er sich des Gegenstandes in seiner Singelheit

minber mächtig fühlt.

Der Amed Diofes winkeitenben Bortmages war nicht fomobl, die Wichtigkeit bes Matuppiffens zu schildenn: welche allgemein anerkannt ift und längst icon jebes Lobes entbebren fann: es laa mir vielmebr ob zu entwickeln, wie, ohne bem grandlichen Studium frecieller Difeiplinen zu schaben, ben naturwiffenschaftlichen Beftrebungen ein böherer Standbunkt angemiesen werden kann, von dem aus alle Gebilbe und Kräfte fich all ein, durch innere Regung belebtes Natur ganges offenharen. Richt ein tobtes Aggregat ist die Natur: sie ist "bem begeistenten Forider (wie Schelling in ber trefflichen Rebe über bie bilbenden Künste sich ausbriedt) die heilige, ewig schaffende Uxtraft ber Welt, die alle Dinge nus fich felbst erzeugt und werkthätig bervorbringt". Der bisber so unbestimmt aufgefaßte Begriff einer phylischen Erbbeschreibung gebt durch erweiterte Betrachtung und bas Amfaffen alles Gelchaffenen im Erb und himmelsraume in ben Benriff einer bobiifden Beltheidreibung über. dieser Benennungen ist mach der anderen gebildet. Es ist aber die Weltbeschreibung ober Lehre vom Rosmos, wie ich fie auffaffe, nicht etwa ein enehclapabischer Inbogriff ber allgemeinsten und wichtigkten Regultate, die man einzelnen naturbiftorischen, phyfitalischen und aftronomischen Schriften entlebnt. Solche Resultate werben in ber Weltbeschweibung nur als Materialien und in so fern theilweise bemutt, als fie das Rusammenwirten ber Krafte im Weltall, das gegenseitige sich Gervorrusen und Beschränken ber Naturgehilbe erläu-Die Kumliebe und Aimatische Berbreitung pragnischer Theen (Gengraphie der Bflanzen und Thiere) ift so verschieden von der be-Schreibenden Botanit und Loologie, als bie geognoftische Kenntnig bes Explument verlebieden ift von der Orpotognosie. Gine physische Welt: beschreibung darf baber nicht mit der sogenannten Encyclopadie ber Raturwiffenschaften (ein weitschichtiger Rame für eine fchlecht umgreugte Disciplin) perwachfelt werben. Ju ber Lehre vom Kwamos wird das Einzelne nur in seinem Berhältniß zum Ganzen, als Theil der Welterscheinungen betrachtet; und je erhabener ber bier bezeichnete Standpunkt ift, besto mehr wird biefe Bebre einer eigenwimlichen Webandlung und eines belebenden Mortrags fähig.

und fast unbemerkt, ihren belebenden Hauch auf die Gedankenfülle selbst. Darum ist das Wort mehr als Zeichen und Form, und sein geheinmisvoller Sinsus ofsendart sich am mächtigsten da, wo er dem freien Bolkssum und bem eigenen Boden entspriest. Stolz auf das Baterland, bessen intellectuelle Sinheit die seite Stülz iger Araftsäußerung ist, wenden wir froh den Nick auf diese Borzsüge der Heimath. Hochbeglückt dürsen wir den nennen, der dei Borzsüge der Heimath. Hochbeglückt dürsen wir den nennen, der dei der lebendigen Darstellung der Phänomene des Weltalls aus den Tiesen einer Sprache schölden kann, welche seit Jahrhunderten so mächtig auf alles eingewirkt hat, was durch Erhöhung und ausgedundene Anwendung gestliger Kräfte, in dem Gediete schölksprischer Phantasse, wie in dem der ergründenden Bernunft, die Schötslase der Renscheit bewegt.

## Anmerkungen.

1 (S. 6.) Diefer Ausbrud ift einer fconen Balbbefdreibung in Ber-

nardin's be St. Bierre Paul et Virginie entlehnt.

2 (S. 7.) Diefe Bergleichungen find nur Annaberungen. Die genaueren Elemente (Boben über ber Deerestlache) folgen bier : Conce = ober Riefen= toppe in Schlefien 824 Toifen nach Sallafota; Rigi 923 E., wenn man Die Oberfläche bes Bierwaldflabter Sees (Cfcmann, Ergebniffe ber trigonometrifden Bermeffungen in ber Comeia 1840 C. 230) au 223 T. annimmt : Athos nach Cap. Sauttier 1060 E., Bilatus 1180 E., Metna 1700,4 E. oder 10874 engl. Rug nach Cab. Smpth (aufolge einer Barometermeffung bon Sir John R. B. Sericel, Die er mir 1825 fdriftlich mitgetheilt, 10876 engl. Ruk ober 1700.7 E.: nach Sobenwinteln, Die Cacciatore in Balermo gemeffen. und die terreftrifche Strahlenbrechung ju 0,076 angenommen, 10898 engl. Ruf ober 1704 E.); Soredhorn 2098 E. Jungfran 2145 E. nad Tralles; Montblanc nach den von Roger discutirten Refultaten 2467 %. (Bibl. Univ. Mai 1828 p. 24-58); nach Carlini, vom Berg Colombier aus 1821 bestimmt, 2460 T.; burd öftreichifde Ingenieure vom Trelob und Glacier D'Ambin aus 2468 T. (Die wirflice Bobe ber fcmeiger Schneeberge fcmantt, wegen ber veranderlichen Dide ber Soneebede, nach herrn Gomann um 31/2 E.); Chimborago nach meiner trigonometrifchen Deffung 8850 E. (Bum= bolbt, Requeil d'Observ. astron. Vol. I. p. LXXIII); Dhamalagiri 4990 E. Alle biefe Berghoben find in Toifen, ju 6 Parifer Fuß, angegeben. Da zwifden ben Beftimmungen von Blate und Bebb 70 %. Unterfdieb find, fo ift bier zu bemerten, bag bie Bobenbestimmung bes Dhawalagiri (ober weißen Berges, nach ben Cansfrit-Bortern dhawala, weiß, und giri, Berg) nicht auf diefelbe Genauigfeit Anfpruch machen fann als die Dobenbeftim= mung bes Jamabir ober Dicamabir (Jamabir: 4027 %. = 24160 Bar. Buß = 25749 engl. Buß = 7848 Meter), Die fich auf eine vollständige trigonometrifde Meffung grunbet (f. Berbert und Bobgfon in ben Asiat. Res. Vol. XIV. p. 189 und Suppl. to Enevel. Brit. Vol. IV. p. 643). 366 habe an einem anderen Orte (Ann. des Sciences Nat. mars 1825) gezeigt, wie die Meffung des Dhawalagiri (4891 T. = 26345 Bar. Fuß. = 28077 engl. Fuß = 8558 Deter) von mehreren nicht gang ficher ergrundeten Glementen (aftronomifchen Ortsbeftimmungen und Azimuthen) jugleich abbangt (& umboldt, Asie contrale T. III. p. 282). Rod unbegrundeter ift die Bermuthung, bag in ber Tartario Chain (im Rorben von Tübet, gegen bie Bebirgetette Ruen-lin bin) einige Schneegipfel die Sobo von 80000 engl. Rugen (4691 E., faft bie doppelte Sobe bes Montblanc) ober wenigstens 29000 engl. guf (4535 %) erreichen follten (Capt. Alexander Gerard's and John Gerard's Journey to Boorendo Pass 1840 Vol. I. p. 143 unb 311). Der Chiefborgjo ift im Texte nur "einer der hochften Gipfel der Andeplette" genaunt, ba im Jahr 1827 ber tenninifreiche und talentvolle Reifende . Bert Bentland, auf feiner bentwürdigen Expedition nach bem Oberen Beru (Bolivia) zwei Berge offlich vom See von Titicaca, ben Sorata (3948 T. = 28688 Bar. Ruß = 7696 Meter) und Allimani (8753 T. = 22518 Bar. Ruß = 7815 Meter), gemeffen bat, welche die Bobe bes Chimborgio (8850 T. == 20100 Bar. Auß = 6580 Meter) weit überfteigen und ber Sobe bes Dicamabir (4027 I.), bes größten aller im Simalaba bisber genau gemeffenen Berge, ziemlich nabe tommen. Der Montblanc (2467 E. = 14802 Bar. Fuß = 4808 Deter) ift bemnach 883 T. niedriger als ber Chimborajo, ber Chimborajo 598 T. niedriger als der Sorata, der Sorata 79 T. niedriger als der Dichawahir, aber wahrscheinlich 443 T. niedriger als der Dhawalagiri. In dieser Rote find die Berghoben foon beshalb genauer, und theilmeife in verfciedenartigen Daagen angegeben worben, weil, burch falfde Reductionen diefer Daage, fich in vielen neueren Rarten und Profilen gang irrige numerifche Refultate verzeichnet finden. Rack einer neueren Mekung (1838) des Allimani durck Bentland hat der Berg 7275 Meter (8782 T.): ein Unterfcied von taum 21 T. im Bergleich ber Meffung von 1827.

3 (S. 8.) Der Mangel von Balmen und baumartigen Farn in den tem= perirten Borgebirgen bes Simalana zeigt fich in Don's Flora Nepalensis (1825), wie in dem lithographirten, fo mertwürdigen Catalogus von Ballid's Flora Indica: einem Berzeichnik, welches bie ungeheure Rahl von 7688. freifich noch nicht hinlanglich unterfucten und gefonderten, aber faft allein phanerogamifchen Simalapa-Species enthält. Bon Repaul (Br. 260 1/4 - 270 1/4) tennen wir bisher nur eine Balmen-Art, Chamaerops Martiana Wall. (Plantae Asiat. T. III. p. 5 t. 211): auf einer Bobe bon 5000 Rug über dem Meere, in dem schattigen Thale Bunipa. Der prachtvolle baumartige Farn Alsophila Brunoniana Wall., bon bem bas britifche Mufeum einen 45 Fuß langen Stamm feit 1831 befitt, ift nicht aus Repaul, fondern aus ben Bergen von Silbet: nordöftlich von Calcutta, in Br. 24° 50'. Der Repauliche Farn Paranema evathordes Don, civit Sphaeropteris barbata Wall. (Pl. Asiat. T. L. p. 42 t. 48), ift zwar ber Chathea, von ber ich in ben fubameritanifden Miffionen bon Carine eine 80 Ruf bobe Species gefeben babe, nabe bermandt, aber tein eigentlicher Baum.

4 (S. 8.) Ribes nubicola, R. glaciale, R. grossularia. Den Charatter ber Himalaya-Begetation bezeichnen acht Rinus-Arten, trotz eines Ausspruchs ber Alten über "das bfiliche Aften" (Strabo lib. XI p. 510 Caf.).

25 Giden, 4 Birten, 2 Aestulus (Der, hundert Rug bobe, wilde Raftanienbaum bon Rafcmir wird bis 38° nochl. Breite von einem großen meißen Affen, mit fcwarzem Gefichte, bewohnt; Carl von Sügel, Rafcmir 1840 Bb. II. S. 249), 7 Ahorn, 12 Weiden, 14 Rojen, 8 Erdbeer-Arten, 7 Aipenrofen (Rhobobenbra), beren eine 20 Auf boch, und viele andere norbifde Beftalten. Unter den Coniferen ift Pinus Doodwara ober Doodava (eigentlich im Candleit dowa-daru, Cotter-Bauholi) dem Pinus codrus nabe vermandt. Nabe am ewigen Schnee prangen mit großen Blüthen Gentiana venusta, G. Moorcroftiana, Swertia purpurascens, S. speciosa, Parnassia armata, P. mubicola, Paconia Emodi, Tulipa stellata; ja felbft neben ben bem indifcen Dochgebirge eigenthumlichen Arten europäischer Bflangen gattungen finben fic aud ant europäifche Species: wie Leontodon taraxacum, Prunella valgaris, Galium Aparine, Thiaspi arvense. Das Seibefraut, beffen icon Saunders in Aurner's Reife erwähnt und das man foger mit Calluna valgaris verwechselt bat, ift eine Andromeba: ein Nactum, bas für die Geographie ber aflatischen Bflanzen von großer Bichtigkeit ift. Wenn ich mich in biefer Rote bes unphilosophiiden Ausbruds: europäifde Formen ober europäifde Arten, wild wach fend in Afien, bebiene; fo gefdieht es als Wolge bes alten botmifden Cprachgebrauchs, welcher ber Joee ber raumlichen Berbreituna ober vielmehr ber Coeriftens bes Organifchen Die geschichtliche Suvothese einer Emmanberung febr bogmatifc unterfciebt, ja aus Borliebe für europäifche Gultur bie Wanderung von Weften nach Often vorausfest.

5 (S. 8.) Soneegrenze an bem fühlichen Abfall ber Dimalava-Rette 2080 X. (12180 Ruk) über der Meeresfläche; am nördlichen Abfall, ober vielmehr in ben Gipfeln, die fich auf bem tübetanifden (tartarifden) Blateau erheben, 2000 %. (15600 Fuß) in 80 0 1/, bis 820 Breite: wenn unter bem Mequator in der Andestette von Quito die Schneegrenze 2470 %. (14820 Fuß) boch liegt. Dies ift bas Refultat, welches ich aus ber Zusammenftellung vieler Ungaben von Bebb, Gerard, Berbert und Moorcroft gezogen. G. meine beiben Mémoires sur les Montagnes de l'Inde von 1816 une 1820 in ben Annales de Chimie et de Physique T. Hl. p. 808; T. XIV. p. 6, 22, 50. Die größere Bobe, ju ber fic am tubetanifden Abfall bie emige Soncegrenze gurudzieht, ift eine gleichzeitige Folge ber Barmeftrablung ber naben Dodebene, der Beiterfeit bes Simmels, Der Seltenheit ber Soncebilbung in febr talter und trodener guft (Sumboldt, Asie contrale T. III. p. 281-826). Das Refultat ber Schnechobe auf beiben Abfallen bes Simalana. welches ich als bas mahriceinlichere angegeben, batte für fic Colebroote's groke Autoritat. "Aud ich finde," forieb er mir im Junius 1824, "bie Gobe bes ewigen Sonees nach ben Materialien, Die ich befite, an bem füblichen Abfall unter bem Barallelfreis von 810 au 18000 engl. Fußen (2033 T.). Webb's Meffungen wurden mir 13500 engl. Fuß (2111 T.), alfo 500 Rug mehr als Capitan Dodgfon's Beobachtungen, geben. Gerard's Deffungen beftätigen volltommen Ihre Angebe, daß die Schneelinie norblich bober als fublich liegt." Erft in biefem Rahre (1849) haben wir endlich durch Berrn Lloud ben Abbrud bes gefammelten Tagebuches beiber Brüber Gerarb erhalten (Narrative at a Journey from Caunpoor to the Boorendo Pass in the Himsdays by Cant. Alexander Gerard and John Gerard. edited by George Lloyd. Vol. L. p. 291, 311, 320, 927 unb:341). Bieles über einzeine Localitäten ift jusammengebrängt im Visit to the Shatoel, for the purpose of determining the line of perpetual snow on the southern face of the Himalays. in Aug. 1892: aber leiber permechfeln die Reifenden immer die Sobe, in ber fporabifd Sonee fallt, mit bem Maximum ber Sobe, gu welcher bie Soneelinie über ber tübetanifchen Sochebene fich erhebt. Cap. Gerard unterfcheibet bie Cipfel in ber Ditte ber Sochebene, beren ewige Someegrenze er au 18000 bis 19000 engl. F. (2815 bis 2971 %.) bestimmt, und bie nordlichen Abfalle der Simalaba-Rette, welche ben Durchbruch bes Sutlebae begrenzen und mo die Bochebene tief burchfurcht ift und alfo menig Barme ftrablen fann. Das Dorf Tangno wird nur ju 9800 engl. Rith ober 1454 T. angegeben, mabrend bas Blateau um ben beiligen Gee Danafa 17000 engl. R. ober 2658 L. boch liegen foll. Bei bem Durchbruch ber Rette findet Cab. Gerard ben Schnee an dem nördlichen Abfall fogar um 500 engl. Ruß (78 %.) niedriger als am füdliden, gegen Indien gelehrten Abfall. Um letterem wird bie Soneenrenne von ihm ju 15000 engl. Ruft (2846 I.) gefdicht. Die Begetations+Berhaltniffe bieten bie auffallenbften Unterfchiebe swifden ber tubetanifden bodebene und bem fildlichen, indifchen Abbange: ber Simolana-Rette bar. In letterem fleigt die Relbernie, bei ber ber Salm aber oft noch grun abgemabt wird, nur au 1560 T., Die obere Balbgrenze mit noch hohen Giden: und Demadaru-Lannen ju 1870 I., niebere Amerghirten ju 2080 T. Mit ber Sochebene fab Cav. Gerard Weibeblake bis 2660 %.; Gerealien gebeiben bis 2200, ja bis 2908 %., Birten in hoben Stammen bis 2200 I., Meines Bufdwert, als Brempola bienent, bis 2660 %., b. i. 200 %. bober als bie etvige Schneogrenze unter dem Acquator in Quite. Gs ift überaus wlinschenswerth, daß bon neuem ; und war von Reifenden, die an allgemeine Anfichten gewöhnt find, fowohl bie mit te lere bobe bes tubetanifden Tafellandes, bir ich zwifchen bem Simolana und Auen-lun nur ju 1809 T. annehme, wie auch bas Berhaltnig ber Schnechiben an dem norblichen und findlichen Abfalle erforfct werbe. Dan bat bisber oft Saakungen mit wirflichen Meffungen, die Soben einzelner über dem Dofellande berborragender Sipfel mit ber umgebonden Chone verwechfelt fogli Garl Rimmermann's icarffinnige bublometrifche Bemertungen in feiner geograbbifden Anglufe ber Rarte bon Anner-Wijen 1841 6. 98). Borb madt auf einen Gegenfat aufmertfam swifchen ben Soben bos emigen Sonees an ben beiben Abfällen bes himalaga und ber Alpenkette Sindutufd. "Bei ber letteren Rette." faat er. Liegt bes Dafelland in Suben, und beshalb ift bie Soneebobe am fühlichen Abhange größer: umgefehrt als am himalana, ber von warmen Abenen in Guben, wie ber Binbuluich in Rorden, begrengt ift." Go viel auch noch im einzelnen die hier behandelten bimfometrifchen Angaben tritifdet Berichtigungen bedürfen, fo fteht boch bie Thatfache feft, bag bie munberbare Ge-

fteltung eines Theils ber Erdoberfläche in Inner-Aften dem Menfchengefchlechte verleihet: Möglichfeit ber Berbreitung, Rahrung, Brennftoffe, und Anfiebelung in einer Bobe über bet Deeresfläche, bie in faft allen anberen Theilen beiber Continente (bod nicht in bem burren, foneearmen Bolivia, wo Bentland bie Soneegrenze unter 160 - 170 8/4 füblicher Breite im Jahr 1838 in einer Mittelbibe von 2450 T. fand) ewig mit Gis bedecht ift. Dir mir mahriceinlichen Unterfciebe ber nordlichen und füblichen Abbange ber Simalaga-Rette in Sinficht auf ben emigen Sonee find auch burch bie Barometer-Meffungen von Bictor Nacquemont, welcher fo frub ein ungludliches Opfer feiner ebeln und raftlofen Thatigleit murbe, vollemmen beftatigt worben (f. beffen Correspondance pendant son Voyage dans l'Inde 1833 T. I. p. 291, unb Vovage dans l'Inde pendant les années 1828 à 1832, livr. 23, p. 290: 296. 299). "Les neiges perpétuelles", fact Jacquemont, "descendent plus bas sur la pente méridionale de l'Himalaya que sur les pentes septentrionales, et leur limite s'élève constamment à mesure que l'on s'éloigne vers le nord de la chaîne qui borde l'Inde. Sur le Col de Kioubrong, à 5581 mêtres (2863 t.) de hauteur selon le Capitaine Gerard, je me trouvai encore bien au-dessous de la limite des neigres perpétuelles, que dans cette partie de l'Himalaya je croirais (mahl viel au bach gefcatt!) do 6000 metres ou 3078 t." Ru welcher Sobe. jagt ber benannte Reifende, man fich auf dem fühlichen Abfall erhebe: immer behalt das Rlima benfelben Charafter, Diefelbe Abtheilung der Jahreszeiten wie in den indifden Chenen. : Das Commer-Solftitium führt bort diefelben Regenguffe herbei, welche ohne Unterbrechung bis jum Gerbft-Aequinoctium bouern. Erft: von Rafdmir an, bus ich 5350 engl. Bug" (887 E., alfo faft wie bie Stabte Meriba und Bopanan) "gefunden, beginnt ein newes, gang berfchiedenartiges Rlima." (Jacquemont, Corresp. T. II. p. 58 und 74.). Die Mouffans treiben, wie Leopold von Buch fcarffinnig bemerkt, die feuchte und warme Seeluft bes indifden Tieflandes nicht über die Bormauer bes Simalana hinaus in bas jenfeitige tubetanifder Gebiet von Labat und Blaffa. Carl von Sugel foat die Sobe des Thales von Rafcmir über ber Meeresfiece, nach dem Siebebunkt des Baffers bestimmt (Bb. II. S. 155 und Journal of the Googr. Soc. Vol. 6. p. 215) at \$818 engl. Wife ober 910 E. In biefem gang windftillen und faft gewitterlofen Thale, unter 340 7' Breite, liegt ber Schnee bom December bis Mary mehrere Rug boch.

6 (S. 8.) Siehe im allgemeinen: mein Bssai sur la Géographio des Plantes et Tableau physique des Régions équinoxisales 1807 p. 80-88; über die Schwantungen der Temperatur bei Tage und bei Racht die Pl. 9 meines Atlas géogr. et phys. du Nouve au Continent und die Tabellen meines Wertes die distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et alsitudinem montium 1817 p. 90-116, den meteorologischen Epril meiner Asie osnirale T. III. p. 212-224; enditio die neutere und weit genauere Daritellung der mit der Höhe abnehmenden Tempera

tur in ber Andestette in Bauffingamit's memoire sur la profondeur à laquelle on trouve la couche de température invariable sous les tromiques (Ann: de Chimie et de Physique T. LILI. 1888 p. 225-247). Diefe Abhandlung enthalt die Beftimmung ber Sohe und ber mittleren Gemperatur von 128 Bunften von ber Reeresfläche an bis jum Abbange bes Antifang in 2800 T. Sobe, amifchen 270,5 und 10,7 Cent. Luftwarme.

7 (6. 10.) Ueber die Rami=Sprace auf der Infel Java, nebft einer Ginleitung, über bie Beridiebenheit bes menichliden Sprachbaues und ihren Ginfluß auf die geiftige Entwidelung bes Menfchengefolechts von Bilbelm v. Sumbolbt 9b. I. 1836 E. 5-810.

8 (6. 10.) Ueber ben eigentlichen Madhyadesa f. Laffen's vortreffliche Inbifde Alterthumstunde Bb. I. G. 92. Bei ben Chinefen ift Mo-kiethi bas fubliche Babar: ber Theil, welcher im Guben bes Banges liegt. S. Foe-koue-ki par Chy-Fa-Hian 1836 p. 256. Djambu-dwipa ift ganz Andien, begreift aber auch bisweilen einen der vier buddbistischen Continente.

9 (S. 10.) Die Elegie bon Schiller, welche guerft in ben Boren 1795 erfcien :

Aber im Rillen Gemach entwirft bebeutenbe Rirfel

Sinnend ber Beife, beichleicht foricend ben ichaffenben Geift; Pruft ber Stoffe Gewalt, ber Magnete Saffen und Lieben;

Rolgt burch bie Lufte bem Rlang, folgt burch ben Mether bem Strahl; Sucht das bertraute Gefes in des Jufalls graufenden Bunbern, Sucht den rubenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

10 (6. 12.) Arago's Ocular-Micrometer, eine gludliche Berbolltommnung son Rocon's micromètre prismatique ober à double réfraction: siehe Note de Mr. Mathieu in Delambre's Hist. de l'Astr. au 18mº siècle 1827 p. 651.

11 (6. 14.) Carus bon ben Ur=Theilen bes Anochen= und Soalen = Beruftes 1828 &. 6.

12 (S. 14.) Blut, in vita Alex. Magni cap. 7.

18 (6. 17.) Die gewöhnlichen Angaben über ben Schmelapuntt febr fower idmelabarer Subftangen find viel ju bod. Rach ben, immer fo genauen Unterludungen bon Ditiderlich ift ber Schmelapuntt bes Granits wohl nicht bober als 1800° Cent.

14 (6. 17.) Das claffifche Bert über die Fifche ber Bormelt von Lubmig Magifia: rech. sur les Poissons fossiles 1834 Vol. I. p. 38; Vol. II. p. 8, 28, 34; Addit. p. 6. Das gange Gefchlecht Amblypterus Ag., mit Palaeonisous (einft Palaeothrissum) nabe verwandt, liegt unterbalb ber Jura-Formation bergraben, im alten Steintoblen-Gebirge. Schupben, Die fich in einzelnen Lagen gleich ben Rabnen bilben und mit Schmelz bebect find, aus der Familie der Lepidoiden (Ordnung der Ganoiden), gehoren nach ben Blacoiben au ben alteften Beftalten borweltlicher Gifche, beren noch lebenbe

Re bober ber Gefichtsbunkt gestellt ift, aus welchem in biefem Werle die Raturerscheinungen betrachtet werden, besto bestimmter muß die zu begründende Wiffenschaft umgrenzt und von allen verwandten Disciplinen geschieben werben. Phyfifche Beltbefchreibung ift Betrachtung alles Geschaffenen, alles Seienben im Raume (ber Ratur=Dinge und Ratur=Rrafte) als eines gleichzeitig beftebenben Ratur-Gangen. Sie gerfallt für ben Menichen, ben Bewohner ber Erbe, in zwei Saupabtheilungen: ben tellurischen und fiberischen (uranologischen) Theil. Um bie wiffenschaftliche Selbfiftanbigfeit ber phififchen Weltbefcpreibung festanftellen und ibr Berbaltnig zu anberen Gebieten: jur eigentlichen Phyfit ober Raturlebre, jur Raturgef dicte ober fpeciellen Raturbeidreibung. jur Geognofie und vergleichenben Geographie ober Erbbeschreibung; ju schilbern, wollen wir jundoft bei bem tellurisch en (irbifden) Theile ber phyfifden Weltheidreibung verweilen. So wenig als die Geschichte ber Abilosophie in einer roben Aneinanderreibung verschiebenartiger philosophischer Meinungen besteht, eben so wenig ist ber tellurifde Theil ber Weltbeidreibung ein encyclopabifdes Aggregat ber oben genannten Raturmiffenschaften. Die Grenzverwirrungen swiften fo innigft berwandten Disciplinen find um fo größer, als seit Jahrbunderten man fich gewöhnt bat Gruppen von Exfahrungs-Renntniffen mit Ramen zu bezeichnen, die balb zu eng, balb zu weit für bas Bezeichnete finb; ja im claffischen Alterthume, in ben Spraden, benen man fie entlebnte, eine gang andere Bedeutung als bie batten, welche wir ihnen jest beilegen. Die Ramen einzelner Raturwissenschaften: ber Anthropologie, Physiologie, Raturlehre, Raturgeschichte, Beognosie und Geographie; find entstanden und allgemein gebräuchlich geworden, bevor man zu einer klaren Einfict über die Berichiebenartialeit ber Objecte und ihre mbalichft ftrenge Begrengung, b. i. über ben Gintheilungsgrund felbft. gelangt war. In der Sprace einer der gebilbetsten Rationen Europa's ist fogar, nach einer tief eingewurzelten Sitte, Phyfit taum bon ber Arzneitunde zu trennen: während bag technische Chemie, Geologie und Aftronomie, gang empirisch behandelt, zu ben philosophisch en Arbeiten (transactions) einer mit Recht weltberühmten Mabemie aeräblt werden.

Umtausch alter, zwar unbestimmter, aber allgemein verständlicher Namen gegen neuere ist mehrfach, aber immer mit sehr geringem Ersolge, von benen versucht worden, die sich mit der Classiscation aller Zweige des menschlichen Wissens beschäftigt haben: von der großen Enchclopädie (Margarita philosophica) des Carthhuser-Mönchs Gregorius Reich an dis Baco, von Baco dis diesembert und, um der neuesten Zeit zu gedenken, dis zu dem schaffinnigen Geometer und Abviller Amdère. Die wenig allickiche Kadl einer ten (aftronomifden Ortsbeftimmungen und Azimuthen) jugleich abhangt (& umboldt, Asie contrale T. III. p. 202). Roch unbegrundeter ift die Bermuthung, daß in der Tartario Chain (im Rorben von Tübet, gegen bie Sebirgefette Ruen-lin bin) einige Schneegipfel die Sobe von 30000 engl. Fußen (4691 E., faft die boppelte bobe bes Montblanc) ober menigftens 29000 engl. Rug (4535 %.) erreichen follten (Capt. Alexander Gerard's and John Gerard's Journey to Boorendo Pass 1840 Vol. I. p. 148 und 311). Der Chitthorago ift im Terte nur "einer ber bochften Gipfel der Andestette" genannt, ba im Jahr 1827 ber tenninifreiche und talentvolle Reifenbe , Bert Bentland, auf feiner bentwürdigen Expedition nach bem Oberen Beru (Bolivia) awei Berge offlich vom See von Titicaca, ben Sorata (3948 T. = 28688 Bar. Ruß = 7696 Meter) und Mimani (8753 T. = 22518 Bar. Auß = 7815 Meter), gemeffen hat, welche die Sobe des Chimborago (8850 E. == 20100 Bar. Fuß == 6530 Meter) weit überfteigen und ber Sohe bes Dichamabir (4027 E.), bes größten aller im Simalana bisber genau gemeffenen Berge, giemlich nabe tommen. Der Montblanc (2467 T. = 14802 Bar, Ruf = 4808 Deter) ift bemnach 883 %. niebriger als ber Chimborago, ber Chimborago 598 %. niedriger als der Sorata, ber Sorata 79 E. niedriger als ber Dichamabir, aber wahriceinlich 448 T. niedriger als ber Dhamalagiri. In Diefer Rote find bie Berghoben icon beshalb genauer, und theilmeife in verfciebenartigen Daagen angegeben worden, weil, burch falfche Reductionen biefer Daage, fich in vielen neueren Rarten und Brofilen gang irrige numerifde Refultate bergeichnet finden. Rach einer neueren Meffung (1838) des Illimani burch Bentland hat der Berg 7275 Meter (8732 E): ein Unterfchied von taum 21 E. im Bergleich bet Meffung bon 1827.

3 (G. 8.) Der Mangel von Balmen und baumartigen Farn in den tem= perirten Borgebirgen bes himalana zeigt fich in Don's Flora Nepalensis (1825), wie in bem lithographirten, fo mertwürdigen Catalogus von Ballic's Flora Indica: einem Berzeichnig, welches bie ungeheure Rabl von 7693, freifich noch nicht hinlanglich unterfucten und gefonderten, aber faft allein phanerogamifchen Simalana-Species enthält. Bon Repaul (Br. 2601/2 - 2701/4) tennen wir bisher nur eine Balmen-Art, Chamaerops Martiana Wall. (Plantae Asiat. T. III. p. 5 t. 211): auf einer Sobe von 5000 guß fiber dem Meere, in bem fcattigen Thale Bunipa. Der prachtvolle baumartige Farn Alsophila Brunoniana Wall., bon bem bas britifche Mufeum einen 45 Rug langen Stamm feit 1831 befitt, ift nicht aus Repaul, fondern aus ben Bergen von Silhet: norböftlich von Calcutta, in Br. 24° 50'. Der Repauliche Farn Paranema cyathoïdes Don, ciuft Sphaeropteris barbata Wall. (Pl. Asiat. T. I. p. 42 t. 48), ift amar ber Chathea, bon ber ich in den filbameritanifchen Miffionen bon Caripe eine 30 Rug bobe Species gefehen habe, nabe bermanbt, aber tein eigentlicher Baum.

4 (S. 8.) Ribes nubicola, R. glaciale, R. grossularia. Den Charatter ber himalaya-Begetation bezeichnen acht Binus-Arten, trop eines Aussipruche ber Alten aber "bas bfiliche Aften" (Strabo lib. XI p. 510 Caf.),

25 Giden, 4 Birten, 2 Aestulus (ber, bunbert Rug bobe, wilbe Raftanienbaum bon Rafcmir wird bis 390 nordl. Breite von einem großen weißen Affen, mit fowarzem Befichte, bewohnt; Carl von Sugel, Rafomir 1840 Bb. II. S. 249), 7 Ahorn, 12 Beiden, 14 Rojen, 8 Erdbeer-Arten, 7 Albentofen (Phobobendra), beren eine 20 Fuß boch, und viele andere norbifche Gefinlten. Unter den Coniferen ift Pinus Doodwara ober Doodava (eigentlich im Sandtvit dewa-daru, Götter-Banhelg) bem Pinus codrus nahe verwandt. Rabe am ewigen Schnee prangen mit großen Billtben Gentiana venusta, G. Moorcroftiana, Swertia purpurascens, S. speciosa, Parhassia armata, P. mubicola, Paconia Emodi, Tulipa stellata; ja felbft neben ben bem inbifchen Dochgebirge eigenthumlichen Arten europäischer Pflanzengattungen finden fic auc cat europaifce Species: wie Leontodon taraxacum, Prunella vulgaris, Galium Aparine, Thiaspi arvense. Das Seibefraut, beffen icon Saunders in Durner's Reife erwähnt und das man fogar mit Calluna valgaris verwechselt bat, ift eine Andromeda: ein Nactum, bas für die Geographie ber affatifchen Bflanzen von großer Bichtigleit ift. Wenn ich mich in biefer Rote bes unphilofophilden Ausbruds: europaifde Formen ober europaifde Arten, wildwachfand in Afien, bediene; fo gefchieht es als Wolge bes alten botmifden Sprachgebrauchs, welcher ber 3bee ber raumlichen Berbreitung ober vielmehr ber Cogriftens bes Organischen bie geschichtliche Onpothese einer Einwanderung febr bogmatifc unterfdiebt, ja aus Borliebe für europäifche Gultur bie Wanderung von Weften nach Often vorausfekt.

5 (S. 8.) Schneegrenze an dem füblichen Abfall ber Bimalang-Rette 2080 E. (12180 Rug) über ber Meeresfläche; am nordlichen Abfall, ober vielmehr in den Gipfeln, die fich auf dem tübetanischen (tartarischen) Blateau erheben, 2000 %. (15600 Fuß) in 80 0 1/2 bis 320 Breite: wenn unter dem Mequator in der Andeskette von Quito die Schneegrenze 2470 T. (14820 Jug) hoch liegt. Dies ift das Refultat, welches ich aus der Ausammenstellung vieler Angaben bon Bebb, Gerard, Berbert und Moorcroft gejogen. G. meine beiden Mémoires sur les Montagnes de l'Inde von 1816 une 1820 in ben Annales de Chimie et de Physique T. III. p. 308; T. XIV. p. 6, 22. 50. Die größere Bobe, ju ber fic am tubetanifchen Abfall bie emige Sonecarenze gurudgiebt, ift eine gleichneitige Wolge ber Barmeftrablung ber naben Cochebene, ber Beiterteit bes Simmels, ber Seltenheit ber Schneebilbung in febr kalter und trodener Luft (Sumboldt, Asio contralo T. III. p. 281-826). Das Refultat ber Soneebobe auf beiden Abfallen bes Simalana. welches ich als bas mahriceinlichere angegeben, hatte für fich Colebrooke's große Autoritat. "Auch ich finde." schrieb er mir im Junius 1824, "die Höhe des ewigen Schnees nach ben Materialien, Die ich befige, an dem fublichen Abfall unter dem Barallelfreis von 81° ju 18000 engl. Fußen (2033 E.). Webb's Reffungen wurden mir 13500 engl. Rug (2111 T.), alfo 500 Rug mehr als Capitan Hodgfon's Beobachtungen, geben. Gerard's Meffungen bestätigen volltommen Ihre Angabe, daß die Soneelinie norblich bober als fublich liegt." Erft in diesem Jahre (1840) haben wir endlich durch herrn Lloyd den Abdrud

bes gefammelten Togebuches beiter Brüber Gerard erhalten (Narrative at a Journey from Caunpeor to the Boorendo Pass in the Himalaya by Capt. Alexander Gerard and John Gerard. edited by George Lloyd. Vol. L p. 291, 311, 320, 327 unt 341). Bieles über einzelne Localitäten ift zusammengebrangt im Visit to the Shatoel, for the purpose of determining the line of perpetual snow on the southern face of the Himalava. in Au.c. 1822; aber leider verwechieln die Reifenden immer Die Sobie, in ber fporabifc Sonce fallt, mit bem Maximum ber Sobe, ju welcher bie Soncelinie über der tübetanischen Sochebene fich erhebt. Cab. Gerard unterfcheibet bie Bibfel in ber Mitte ber Bochebene, beren emige Someegrenze er gu 18000 bis 19000 engl. F. (2815 bis 2971 %.) bestimmt, mb bie nördlichen Abfalle der Bimalapa=Rette, melde ben Durchbruch bes Sutlebge begrenzen und me bie Sochebene tief burchfurcht ift und alfo menig Barme ftrablen tann. Das Dorf Tangno wird nur ju 9800 engl. Rug ober 1454 T. angegeben, mabrend bas Blateau um ben beiligen See Damaja 17000 engl. R. ober 2658 T. boch liegen foll. Bei bem Durchbruch ber Rette findet Cab. Berard ben Gonee an dem nördlichen Abfall fogar um 500 engl. Ruß (78 %.) niedeiger als am fübliden, gegen Indien gelehrten Abfall. Um lettevem wird bie Schucegrenge von ibm au 15000 engl. Ruft (2846 E.) gefdatt. Die Begetations. Berhaltniffe bieten bie auffallenbften Unterfchiebe amifchen ber tubetanifden Dochebene und bem fühlichen, indifchen Abhange ber Simalana-Rette bar. In letterem fleigt bie Relbernte, bei ber ber Salm aber oft noch grun abgemaht wird, nur au 1560 T., die obere Balbgrenze mit noch hoben Giden: und Demadoru-Tannen ju 1870 T., niebere Awerghirten ju 2080 T. Wirf ber Sochebene fab Cav. Gerard Beideblate bis 2860 %; Cerealien gebeiben bis 2200, ja bis 2900 %., Birten in boben Stämmen bis 2200 I., Meines Bufdwert, als Brennbola bienend, bis 2660 A., b. i. 200 T. bober als die etwige Sameogrenze unter dem Mognator in Quite. Es ift überaus munichenswerth, bag bon neuem ; und war war Reifenden, die an allgemeine Anfichten gewöhnt find, sowohl bie mit tlere Bobe bes tilbetanifden Tafellandes, bie ich zwifden bem Simalana und Auen-lun nur ju 1809 T. annehme, wie auch bas Berhaltnig ber Geneehoben an dem nordlichen und fiblichen Abfalle erforicht werde. Dan bat bisber oft Schakungen mit wirflichen Meffungen, die Soben einzelner über dem Rofellande berborragender Gipfel mit der umgebenden Gbene bermedfelt (bgli Garl Rimmermann's icarffinnige bubismetrifche Bemertungen in feiner geograbbifden Anglufe ber Rarte bon: Anner=Witen 1841 6. 98). Lorb madt euf einen Gegenfat aufmertfam zwifden ben: Soben bes ewigen Sonees an ben beiben Abfällen bes Simalana und ber Albentette Sindutufd. "Bei ber letteren Rette," fagt er, "liegt bes Safelland in Guben, und beshalb ift die Goneehobe am fühlichen Abhange größer: umgelehrt als am Simalana, ber bon warmen Cbenen in Guben, wie ber Sindulufch in Rorben, begrengt ift." Go viel auch noch im einzelnen bie bier behandelten bopfometrifden Angaben tritifder Berichtigungen bedürfen, fo fieht boch die Thatfache feft, bag bie wunderbare Geals unabhängig von qualitativen Unterschieben (von heterogeneität

Der Erbbewohner tritt in Berkehr mit der geballten und ungeballt zerfreuten Materie des fernen Weltraumes nur durch die Phanomene des Lichts und den Einfluß der allgemeinen Gradikation

ober fpecififcher Berichiebenheit) ber Stoffe betrachtet.

(Maffen : Ansiebung). Die Ginwirkungen ber Sonne ober bes Monbes auf bie periobischen Beränderungen bes tellurischen Magnetismus find noch in Duntel gehüllt. Ueber bie qualitative Ratur ber Stoffe, die in bem Beltall freisen ober vielleicht benfelben erfüllen, baben wir teine unmittelbare Erfahrung, es fei benn burch ben Fall ber Narolithen: wenn man nämlich (wie es ihre Richtung und ungeheure Burfgeschwindigkeit mehr als wahrscheinlich macht) biefe erhisten, fich in Dampfe einbillenden Maffen für fleine Beltforver balt, welche, auf ihrem Wege burch die bimmlischen Räume, in die Amiehunge Sphare unferes Blaneten tommen. Das beimifde Anfeben ihrer Bestandtheile, ihre mit unferen tellurischen Stoffen gang gleichartige Natur find febr auffallend. Sie konnen burch Analogie zu Bermuthungen über bie Beschaffenheit folder Planeten führen, die zu Giner Gruppe gehören, unter ber Herrichaft Gines Centrals Rörpers sich burch Nieberschläge aus treifenben Ringen bunfiformiger Materie gebildet baben. Beffel's Benbel-Berfuche, die von einer noch unerreichten Genauigkeit zeugen, haben bem Rewtonischen Axiom. bag Rorber bon ber verschiebenartigften Beschaffenheit (Waffer, Gold, Quars, formiger Rallftein, Aerolithen : Maffen) burch bie Anziehung ber Erbe eine völlig gleiche Beidleunigung ber Bewegung erfahren. eine neue Sicherheit verlieben; ja mannigfaltige rein aftvonomische Refultate: 3. B. Die fast gleiche Jupitersmaffe aus ber Ginwirtung bes Jupiter auf feine Trabanten, auf Ende's Cometen, auf die fleinen Planeten (Befta, Juno, Ceres und Pallas): lebren, daß überall nur die Quantitat ber Materie die Biebfraft berfelben beftimmt 5. Diele Ausschließung von allem Wabrnehmbaren ber Stoff-Berschiedenheit vereinfacht auf eine merkwürdige Weise bie Dedanit bes himmels: fie unterwirft bus ungemeffene Gebiet bes Weltraums ber alleinigen Herrschaft ber Bewegungslebre; und ber aftreanoftifche Theil ber bbbiffchen Beltbefibreibung fcobbft aus ber fest begründeten theoretischen Aftronomie, wie der tellurifche Theil aus ber Ubvitt, ber Chemie und ber organischen Dorvbologie. Das Gebiet der lettgenannten Disciplinen umfakt so verwickelte und theilweise ben mathematischen Anfichten widerftrebende Erfcheinungen, daß ber tellurische Theil ber Lebre vom Rosmos fich noch nicht berfelben Sicherheit und Ginfachbeit ber Bebandlung gu erfreuen hat, welche ber astronomische möglich macht In den bier augebeuteten Unterschieben liegt gewissermaßen ber Grund, warum in ber friberen Reit griechischer Cultur die butbagoreische Raturphilojophie dem Belttaume niehr als den Erdrüumen zugewandt war; warum sie durch Philolaus, und in spätern Racklängen durch Aristarch von Samos und Seleucus den Erhibräer für die ivatre kenntnis unseres Sonnenspstems in einem weit höheren Grode reuchtbringend geworden ist, als die ionische Naturphilosophie es der Phist der Stoe sein konnte. Gleichgultiger gegen die specifiche Natur des Naum-Ersüllenden, gegen die qualitative Berschiedenheit der Stosse, war der Sinn der italischen Schule mit dorischem Ernste allein auf geregelte Gestaltung, auf Form und Nas gerichtets während die ionischen Physiologen dei dem Stossauffen, seinen geahndette Umwandlungen und genetischen Kerhältnissen, seine dashvoerte Es war dem mächtigen, ächt philosophischen und dabet so praktischen Seiste des Aristoteles vorbehalten, mit gleicher Liebe sich in die Welt der Abstractionen und in die unermeßlich reiche Jülle des Stossaufger

Berfciebenen ber organischen Gebilbe zu versenten.

Mebrere und fehr vorzügliche Werte über phyfifche Geographie enthalten in ber Einleitung einen aftronomischen Theil, in bem fie bie Erbe querft in ihrer planetarischen Abbangigfeit, in ihrem Berbaltniß jum Sonnenipftem betrachten. Diefer Beg ift gang bem entgegengesett, ben ich mir vorgezeichnet habe. In einer Welt: befdreibung muß ber aftrognostische Theil, ben Rant bie Raturgeschichte bes himmels nannte, nicht bem tellurifden untergeordnet ericeinen. 3m Rosm os ift, wie icon ber alte Robernis taner, Ariftarch ber Samier, fich ausbrudte, die Sonne (mit ihren Befährten) ein Stern unter ben gabllofen Sternen. Gine allgemeine Beltanficht muß alfo mit ben, ben Beltraum fullenben, himmlifden Körvern beginnen: gleichsam mit bem Entwurf einer graphischen Darftellung bes Universums, einer eigentlichen Welttarte, wie zuerft mit filbner Sand fie Berichel ber Bater gezeichnet bat. Wenn, tros ber Rleinheit unferes Blaneten, ber tellurifche Theil in ber Bettbeschreibung ben größeren Raum einnimmt und am ausführlichften bebanbelt wirb, fo geschiebt bies nur in Beziehung auf die ungleiche Raffe bes Ertannten, auf die Ungleichheit bes empirisch Zugang-Nene Unterordnung bes uranologischen Theils finden wir übrigens icon bei bem großen Geographen Bernhard Barenius? in der Mitte des 17ten Rabrbunberts. Er unterscheidet febr icarifinnia allaemeine und specielle Erbbeschreibung; und theilt bie erftere wieder in die absolut tellurische und die planetarische ein: je nachbem man betrachtet bie Berbaltniffe ber Erboberfläche in ben verfcbiebenen Bonen, ober bas folarifch-lunare Leben bet Erbe, bie Beziehung unferes Planeten zu Sonne und Mond. Ein bleibender Rubm für Barenius ift es, daß die Ausführung eines folden Ents wurfes ber allgemeinen und vergleichen den Erbkunde Rewton's Aufmerksamkelt in einem boben Grabe auf sich gezogen batte; aber

bei dem mangelhaften Zustande der Hilfswissenschaften, aus denen Barenius schöpfte, konnte die Bearbeitung nicht der Größe des Unternehmens entsprechen. Es war unserer Zeit vorbehalten, die vergleich gende Erdfunde in ihrem weitesten Umfange, ja in ihrem Resse auf die Geschichte der Menschheit, auf die Beziehungen der Erdgestaltung zu der Richtung der Bölserzüge und der Fortschritte der Gestift-

tung, meifterhaft bearbeitet 8 gu feben.

Die Aufzählung der vielfachen Strablen, die fich in dem gefammten Raturwiffen wie in einem Brennpuntte bereinigen, tann den Titel bes Werfs rechtfertigen, bas ich, am fpaten Abend meines Lebens, ju veröffentlichen mage. Diefer Titel ift vielleicht fübner als bas Unternehmen felbit: in ben Grengen, die ich mir gejest babe. In speciellen Disciplinen batte ich bisber, so viel als möglich, neue Namen zur Bezeichnung allgemeiner Begriffe vermieden. 2Bo ich Er= weiterungen ber Nomenclatur versuchte, waren fie auf die Ginzelbinge ber Thier: und Bflangenfunde beschränft gewesen. Das Bort: phyfijche Beltbeidreibung, beffen ich mich bier bebiene, ift bem langft gebräuchlichen: phyfifche Erbbeichreibung nachgebilbet. Die Erweiterung des Inhalts, die Schilberung eines Raturgangen von den fernen Rebelfleden an bis zur flimatischen Berbreitung der organijden Gewebe, die unfere Felsklippen farben, machen die Einfüb= rung eines neuen Wortes nothwendig. So febr auch in dem Sprachgebrauch, bei ber früberen Beidranttheit menichlicher Unfichten, bie Begriffe Erbe und Belt fich verschmelzen (ich erinnere an bie Musbrude: Weltumjeglung, Weltfarten, Reue Belt), fo ift boch bie wiffenichaftliche Absonderung von Welt und Erde em allgemein gefühltes Bedürinig. Die iconen und richtiger gebilbeten Musbrude: Beltgebaube, Beltraum, Beltforper, Belticopjung für den Inbegriff und den Uriprung aller Materie, der irdijchen, wie ber fernsten Gestirne; rechtsertigen biese Absonderung. Um Dieselbe bestimmter, ich fonnte fagen feierlicher und auf alterthumliche Beife angubeuten, ift bem Titel meines Berfes bas Bort Rosmos borgejest: bas urfprünglich, in ber homerifden Beit, Schmud und Dronung bedeutete, ipater aber ju einem philosophischen Runftausdrude, jur miffenichaftlichen Bezeichnung ber Boblgeoronetheit ber Welt, ja der gangen Daffe des Raum-Erfüllenden, d. i. bes Beltall's jelbit, umgeprägt ward.

Bei der Schwierigkeit, in der steten Beränderlickeit irdischer Ersicheinungen das Geregelte oder Gesetliche zu erkennen, wurde der Geist der Menschen vorzugsweise und srüh von der gleichsternigen, harmonischen Bewegung der hinnelskörper angezogen. Nach dem Beugnisse des Philolaus, dessen ächte Bruchsicke Boch so genrecich dearsietet hat, nach dem einstimmigen Zeugnis des ganzen Mierthums. Philogoras zuerst das Wort Kosmos für Weltordnung.

It und Simmeleraum gebraucht. Aus ber philosophischen itaen Schule ift bas Wort in die Sprache ber Dichter ber Ratur menibes und Empedocles), fpater endlich und langfamer in bie faiter übergegangen. Daß, nach bythagoreischen Anfichten, baffelbe t in ber Mehrgahl bisweilen auch auf einzelne Beltforper neten), die um ben Seerd ber Welt eine freisformige Babn reiben, ober auf Gruppen von Geftirnen (Beltinfeln) angebet wurde; ja daß Philolaus jogar einmal Olhmb, Rosmos Uranos unterscheibet: ift bier nicht zu erörtern. In meinem purfe einer Weltbeschreibung ift Rosmos, wie der allgemeinste rauch in ber nach spythagoreischen Zeit es gebietet und wie ber fannte Berfaffer bes Buches de Mundo, bas lange bem Arifio= augeidrieben wurde, bas Wort befinirt bat, für ben Inbegriff Simmel und Erbe, für bie gange Körperwelt genommen. Durch ahmungssucht ber fpat philosophirenden Romer wurde bas Wort dus, welches bei ibnen Schmud, nicht einmal Ordnung, benete, ju ber Bebeutung von Weltall umgeftempelt. Die Ginung eines folden Kunftausbruckes in die lateinische Sprache, die liche Uebertragung bes griechischen Rosmos, in zwiejachem ne gebraucht, ift wahrscheinlich bem Ennius 10 juguschreiben: n Anbanger ber italischen Schule, bem Ueberseber bythagoreischer ojopheme bes Epicharmus ober eines nachabmers beffelben. Bie eine phofische Beltgeschichte, wenn die Materialien bagu anden waren, im weitesten Ginne bes Worts die Beranderungen bern foute, welche im Laufe ber Beiten ber Rosmos durchwan: bat; bon ben neuen Sternen an, die am Firmamente urplöglich elodert, und den Rebelfleden, die sich auflösen ober gegen ibre te verbichten, bis jum feinsten Pflanzengewebe, bas die nactte, tete Erdrinde ober ein gehobenes Corallenriff allmälig und fortitend bebedt; fo schildert bagegen die physische Welth eichrei= g bas Bujammen-Beftebenbe im Raume, bas gleichzeitige Birten Naturfrafte und der Gebilde, die bas Product Diejer Krafte find. Seiende ift aber, im Begreifen ber Ratur, nicht bon bem rben absolut ju icheiben; benn nicht bas Organische allein ift nterbrochen im Werden und Untergeben begriffen: bas gange enleben mabnt, in jebem Stadium feiner Exiftenz, an die fruber blaufenen Auftande. Go enthalten bie über einander gelagerten nichichten, aus benen ber größere Theil ber außeren Erbrinde bt, die Spuren einer faft ganglich untergegangenen Schöpfung: verkilnden eine Reibe von Bildungen, die fich grupbenweise erjett n; fie entfalten bem Blid bes Beobachters gleichzeitig im Raume Faunen und Floren ber verfloffenen Jahrtaufende. In Die

Sinne waren Naturbeidreibung und Raturgeichichte ganglich von einander zu trennen. Der Geognoft fann ei

Gegenwart nicht ohne die Bergangenheit fassen. Beibe durchbrit und verschmelzen sich in dem Naturbilde des Erdförpers, wie, weiten Gebiete der Sprachen, der Sthmologe in dem dermal Zustande grammatischer Formen ihr Werden und progressibes kalten, ja die ganze sprachbildende Bergangenheit in der Gegent abgespiegelt findet. In der materiellen Welt aber ist diese Absplung des Gewesenen um so klarer, als wir analoge Produkte unsieren Augen sich bilden sehen. Unter den Gebirgsarten, um Beispiel der Geognossie zu entlehnen, beleben Trachhikegel, Bamisstein-Schichten und schlädige Mandelsteine auf eigenthüm Weise die Kandschaft. Sie wirken auf unsere Sindsstungen aus der Borwelt. Ihre Form ist ihre Geschichte.

Das Gein wird in feinem Umfang und inneren Gein bollfta erft als ein Gewordenes erfannt. Bon biefer ursprünglichen! schmelzung der Begriffe zeugt das claffische Alterthum in dem brauche bes Worts: Siftorie bei Griechen und Römern. W auch nicht in ber Definition, die Berrius Rlaccus 11 giebt, jo ift in ben goologischen Schriften bes Ariftoteles Siftorie eine Er lung bon bem Erforschten, bem finnlich Babrgenommenen. physische Weltbeschreibung bes alteren Plinius führt ben Titel e Historia naturalis; in ben Briefen bes Reffen wird fie eine "Geschichte ber Ratur" genannt. 3m claffischen Alterthum t nen die früheften hiftoriter noch wenig die Länderbeschreibung ber Darftellung ber Begebenheiten, beren Schaublat bie beidrieb Lander gewesen find. Physische Geographie und Geschichte eriche lange anmuthig gemischt, bis bas wachsende politische Intereffe ein vielbewegtes Staatsleben bas erfte Element verbranaten, bas in eine abgesonderte Disciplin überging.

Die Bielbeit ber Erscheinungen bes Rosmos in ber Gin bes Gebankens, in ber Form eines rein rationalen Rusammenbar an umfaffen, tann, meiner Ginficht nach, bei bem jegigen Bufta unferes empirischen Wiffens nicht erlangt werden. Erfahrun Biffenschaften find nie vollendet, die Fülle finnlicher Wahrnehmun ift nicht zu erschöpfen; feine Generation wird je fich rubmen fon die Totalität ber Erscheinungen ju übersebn. Rur ba, wo man Ericeinungen gruppenweise jonbert, ertennt man in einzel aleichartigen Gruppen bas Balten großer und einfacher Naturge Je mehr die phyfitalifchen Biffenschaften fich ausbilben, befto m erweitern fich auch die Kreife biefes Baltens. Glangende Beir babon geben bie neu-erlangten Ansichten ber Broceffe, welche fon im feften Erblorper als in ber Atmofbhare von electro-magnetife Rräften, von der ftrablenden Barme ober ber Fortpflangung Lichtwellen abhangen; glangende Beweise die Evolutions-Bilde bes Organismus, in benen alles Entfichenbe vorher angebi wo gleichsam aus einerlei Hergang in ber Bermehrung und Um= dung von Rellen das Gewebe ber Thier- und Pflanzenwelt ent-In ber Berallgemeinerung ber Befete, bie anfangs nur engere e, ifolirtere Gruppen bon Phanomenen gu beberrichen icheinen, es mannigfaltige Abstufungen. Die Berrichaft ber ertannten be gewinnt an Umfang, ber ibeelle Busammenhang an Klarbeit, inge bie Forschungen auf gleichartige, unter fich verwandte Maffen htet find. Wo aber bie bynamischen Ansichten, die sich bazu auf bilbliche atomiftische Boraussehungen grunden, nicht aus: n, weil bie specifische Natur ber Materie und ihre Beterogeneität viel find; ba gerathen wir, nach Ginbeit bes Begreifens ftrebend, Klufte von noch unergrundeter Tiefe. Es offenbart fich bort Wirten einer eigenen Art bon Kräften. Das Gesetliche nume: r Berhaltniffe, welches ber Scharffinn ber neueren Chemifer fo ich und glangend, boch aber ebenfalls nur unter einem gralten ande, in ben Symbolen atomiftifder Borftellungsweisen ertannt bleibt bis jest ifolirt, ununterworfen ben Befegen aus bem Be-

ber reinen Bewegungslehre.

Die Einzelheiten, auf welche fich alle unmittelbare Wahrnehmung eanft, tonnen logisch in Claffen und Gattungen geordnet werben. e Unordnungen führen, wie ich schon oben tabelnd bemertte, in naturbeidreibender Theil, ben anmagenden Titel von Raturemen. Sie erleichtern freilich bas Studium ber organischen be und ihrer linearen Berkettung unter einander, aber als Bertiffe gewähren fie nur ein formelles Band; fie bringen mehr eit in die Darftellung als in die Erkenntniß felbft. Wie es nationen giebt in ber Berallgemeinerung ber Raturgefete, je bem fie größere ober fleinere Brubben bon Erscheinungen, weis ober engere Kreife organischer Gestaltung und Glieberung um= t: fo giebt es auch Abstufungen im empirischen Forschen. Es mt baffelbe von vereinzelten Unschauungen, bie man gleichartig rt und orbnet. Bon bem Beobachten wirb fortgeschritten gum erimentiren: jum Berborrufen ber Ericbeinungen unter benten Bebingniffen, nach leitenben Shbothefen, b. b. nach bem efühl von bem inneren Aufammenbange ber natur-Dinge und r-Krafte. Was burch Beobachtung und Experiment erlangt ift, auf Analogien und Induction gegrundet, jur Erfenntnig empir Befete. Das find die Phajen, gleichsam die Momente, welche beobachtenbe Berftand burchläuft und bie in ber Geschichte bes rwiffens ber Bolter befondere Epochen bezeichnen.

Brei Formen der Abstraction beherrschen die ganze Masse der untnis: quantitative, Berhältniß: Bestimmungen nach Zahl Größe; und qualitative, stoffartige Beschaffenheiten. Die , zugänglichere Form gehört dem mathematischen, die zweite bem chemischen Wissen an. Um die Erscheinungen dem Cala unterwersen, wird die Waterie aus Atomen (Woleculen) cons deren Zahl, Horm, Lage und Bolarität die Erscheinungen des Mille. Die Mythen von imponderablen Stoffen und von e Lebensträften in jeglichem Organismus verwickeln und trüben dicht der Natur. Unter so verschiedenartigen Bedingnissen und men des Erkennens dewegt sich träge die schwere Last unseres häusten und zetzt so schwere Last unseres häusten und zetzt so schwere untwollenden Wissenschladen und wirdendem Wissenschladen vor der die konstruktion der der die konstruktionen und wechgenden die atten Formen zu zerbrechen, durch welche man den widerstret Stoff, wie durch mechanische Constructionen und Sinnbilder,

berrichen gewohnt ift.

Bir find noch weit bon bem Reitvuntte entfernt, wo es lich fein konnte alle unfere finnlichen Anschauungen zur Ginbe Naturbegriffs zu concentriren. Es barf zweifelhaft genannt w ob biefer Beitpunkt je herannaben wird. Die Complication bes blems und bie Unermeklichkeit bes Rosmos vereiteln faft bie nung bazu. Wenn uns aber auch bas Ganze unerreichbar i bleibt doch die theilweise Lojung bes Problems, das Streben bem Berfteben ber Welterscheinungen, ber bochfte und ewige aller Naturforichung. Dem Charatter meiner fruberen Schrifte ber Art meiner Beidäftigungen treu, welche Berfuchen, Deffu Ergrindung bon Thatjachen gewidmet maren: beschränte ich auch in biefem Berte auf eine empirifche Betrachtung. ber alleinige Boben, auf bem ich mich weniger unficher zu be verftebe. Diefe Behandlung einer empirischen Biffenichaft, obe mehr eines Magregats bon Renntniffen, ichließt nicht aus bi ordnung des Aufgefundenen nach leitenden Ideen, die Beralle nerung des Befonderen, das ftete Forfchen nach empirifchen It gefegen. Gin benfenbes Erfennen, ein bernunftmäßiges Beg bes Universums würden allerbings ein noch erhabneres Riel bart 3ch bin weit davon entfernt Bestrebungen, in benen ich mich versucht habe, barum zu tabeln, weil ibr Erfolg bisber febr at haft geblieben ift. Mannigfaltig migverstanden, und gang gege Abficht und den Rath ber tieffinnigen und machtigen Denter, biefe icon bem Alterthum eigenthumlichen Beitrebungen wiet angeregt: haben naturphilosophische Shiteme, eine turge Beit in unferem Baterlande, bon ben ernften und mit bem mater Boblitande ber Staaten fo nabe verwandten Studien matbema und phyfitalifder Biffenichaften abgulenten gedrobt. Der beraufe Babn bes errungenen Befiges; eine eigene, abenteuerlich ibm rende Sprache; ein Schematismus, enger, als ibn je bas 2 alter ber Menschbeit angezwängt: baben, in jugendlichem Digt ebler Rrafte, bie beiteren und furgen Saturnalien eines rein ib Naturwissens bezeichnet. Ich wiederhole den Ausbruck: Mißbrauch der Kräfte; denn ernste, der Khilosophie und der Beobachtung gleichzeitig zugewandte Geister sind jenen Saturnalien fremd geblieben. Der Indegriss den Srsahrungs-Kenntnissen und eine in allen ihren Theilen ausgebildete Philosophie der Natur (falls eine solche Ausbildung je zu erreichen ist können nicht in Widerbruch treten, wenn die Philosophie der Natur, ihrem Bersprechen gemäß, das verzumstmäßtae Begreisen der wirklichen Erscheinungen im Weltall ist. Bo der Widerbruch sich zeigt, liegt die Schuld entweder in der hobsheit der Speculation ober in der Anmaßung der Empirie, welche mehr durch die Ersahrung erwiesen glaubt, als durch dieselbe begründet marb.

Man mag nun bie Ratur bem Bereich bes Geiftigen ent: gegenseten, als ware bas Beiftige nicht auch in bem Naturgangen enthalten: ober man mag bie Ratur ber Runft entgegenftellen, lettere in einem boberen Sinne als ben Anbegriff aller geiftigen Brobuctionetraft ber Menichbeit betrachtet; fo muffen biefe Gegenfate boch nicht auf eine folde Trennung bes Bhbfifden vom Intellectuellen führen, bag bie Bhhfit ber Belt zu einer blogen Unbaufung empirifd gefammelter Gingelbeiten berabfinte. Wiffenschaft fangt erft an, wo ber Beift fich bes Stoffes bemächtigt, wo verfucht wird bie Daffe ber Erfahrungen einer Bernunft-Erfenntnif zu unterwerfen; fie ift ber Geift, jugemandt ju ber Ratur. Die Augenwelt eriftirt ber nur für uns, indem wir fie in uns aufnehmen, indem fie fich n uns ju einer Raturanichauung geftaltet. Go gebeimnigvoll ungertrennlich als Beift und Sprache, ber Bebante und bas befruchtenbe Bort find: eben fo fcmilat, uns felbft gleichfam unbewußt, die Augenwelt mit bem Innerften im Menschen, mit bem Gebanten und ber Empfindung gufammen. "Die äußerlichen Erideinungen werben fo", wie Begel fich in ber Philosophie ber Gefdicte ausbrudt, "in bie innerliche Borftellung überfest". Die objective Welt, bon uns gebacht, in uns reflectirt, wird ben ewigen, nothwendigen, alles bebingenben Formen unferer geiftigen Eriftens unterworfen. Die intellectuelle Thätigkeit übt fich bann an bem burch bie finnliche Mabrnebmung überfommenen Stoffe. Es ift baber icon im Jugenbalter ber Menichbeit, in ber einfachften Betrachtung ber Ratur, in bem erften Erfennen und Auffaffen eine Anregung zu naturpbilosophischen Anfichten. Diese Anregung ift veridieben, mehr ober minder lebbaft, nach ber Gemutheftimmung, ber nationalen Individualität und bem Gulturzuftande ber Bolter, Gine Beiftesarbeit beginnt, fobalb, bon innerer Rothwenbigfeit getries ben, bas Denten ben Stoff finnlicher Babrnehmungen aufnimmt.

Die Geschichte hat und die vielfach gewagten Bersuche ausbet, vie Welt der physischen Erscheinungen in ihrer Bielheit zu

begreifen: eine einige, bas gange Universum burchbringenbe, genbe, entmischende Welter aft zu erkennen. Diefe Berfuche in ber claffifchen Borgeit ju ben Phy fiologien und Urftoffber ionischen Schule binauf: wo bei wenig ausgebehnter Embit einem bürftigen Material von Thatfachen) bas ibeelle Beftrebe Natur : Erklärungen aus reiner Bernunft : Erkenntnig, borberr Re mehr aber mabrend einer glanzenben Erweiterung aller wiffenschaften bas Material bes ficheren empirischen Wiffens am befto mehr erfaltete allmälig ber Trieb, bas Befen ber Erich gen und ibre Ginbeit, als ein Naturganges, burch Conftructie Begriffe aus ber Bernunft-Erfenntnig abzuleiten. In ber uns Reit bat ber mathematische Theil ber Naturphilosophie fich eine fien und berrlichen Ausbildung zu erfreuen gehabt. Die Die und bas Inftrument (bie Analyfe) find gleichzeitig vervollfor worben. Bas fo auf vielfachen Begen burch finnige Unwe atomiftischer Prämiffen, burch allgemeineren und unmittelb Contact mit ber Natur, burch bas Bervorrufen und Ausbilben Organe errungen worden ift; foll: wie im Alterthume, fo aud ein gemeinsames Gut ber Menscheit, ber freieften Bearbeitun Philosophie in ihren wechselnben Gestaltungen nicht entzogen m Bismeilen ift freilich bie Unversehrtheit bes Stoffes in biefer beitung einige Gefahr gelaufen; und in bem fteten Wechfel i Unfichten ift es wenig zu bermunbern, wenn, wie fo fcon im Bri gefagt wirb, "viele die Philosophie nur meteorischer Erschein fähig halten und daber auch bie größeren Formen, in benen geoffenbart bat, bas Schicffal ber Cometen bei bem Bolte ti bas fie nicht zu ben bleibenben und ewigen Werfen ber Natur bern zu ben vergänglichen Erscheinungen feuriger Dunfte gablt

Mißbrauch ober irrige Richtungen ber Geistesarbeit müsste nicht zu ber, die Intelligenz entehrenden Ausicht führen, als Gebankenwelt, ihrer Ratur nach, die Region phantastischer gebilde; als sei der so viele Jahrhunderte hindurch gesammelte reiche Schat empirischer Anschauung von der Philosophie, weiner feindlichen Macht, bedroht. Es geziemt nicht dem Geiste zeit, jede Berallgemeinerung der Begriffe, jeden, auf Inductie Analogien gegründeten Bersuch, tiefer in die Bersettung der erscheinungen einzudringen, als bodenlose hypothese zu bert und unter den edeln Anlagen, mit denen die Ratur den Mausgestattet hat, dalb die nach einem Saufalzusammenhang gri Bernunft, bald die regsame, zu allem Entdeden und Schaffen

wendige und anregende Ginbilbungsfraft zu verdammen.

# Anmerkungen.

the standard transfer and the standard of the 1 (6. 34.) Die Margarita philosophica des Priore der Rartbaufe bei Freiburg, Gregorius Reifd, ericien querft unter bem Titel Aepitome omnis Philosophiae, alias Margarita philosophica tractans de omni genere scibili. Co bie Seibelberger Ausgabe bon 1486 und bie Strasburger bon 1504. In ber Freiburger beffelben Jahres und in ben swolf folgenben Goitionen, welche in ber furgen Cpoche bis 1535 erichienen, blieb ber erfte Theil bes Titels meg. Das Wert bat einen großen Ginfluß auf die Berbreitung mathematifder und phyfitalifder Renntniffe im Anfang bes 16ten Jahrhunderts ausgeubt; und Chasles, ber gelehrte Berfaffer des Apercu historique des méthodes en Géométrie (1837), bat gezeigt, wie wichtig die Reifdifche Encyclopabie für bie Befchichte ber Dathe= matit bes Mittelalters ift. 3ch habe mich bemuht, burch eine Stelle, Die fich in einer einzigen Ausgabe ber Margarita philosophica (ber von 1513) findet, Die wichtigen Berhaltniffe bes Geographen bon St. Die, Sylacomilus (Martin Balbfeemuller), ber ben Reuen Belttheil guerft (1507) Amerita ge= nannt bat, ju Amerigo Bespucci, ju bem Ronig Renatus von Jerufalem, Bergog bon Lothringen, und ju ben berühmten Musgaben bes Ptolemaus bon 1513 und 1522 ju entwirren. C. mein Examen critique de la Geographie du Nouveau Continent et des progrès de l'Astronomie nautique aux 15ème et 16ème siècles T. IV. p. 99-125.

2 (3. 34.) Ampère, essai sur la Phil. des Sciences 1834 p. 25; Bhewelf, Induct. Phil. T. H. p. 277; Bart, Pantology

p. 87.

3 (S. 35.) Alle Beränderungen im Zufiande der Körperwelt werden auf Sewegung reducirt. Arifivt. Phys. ause. III, 1 und 4 p. 200 und 201 Beller; VIII, 1, 8 und 9 p. 250, 262 und 265; de gener. et. eorr. II,

10 p. 386; Bicubo = Ariftot. de Mundo cap. 6 p. 398.

4 (S. 37.) Ueber die schon von Newton angeregte Frage von dem Unterschiede der Massen Anziehung und Molecular-Attraction s. Laplace in der Exposition du Syst. du Monde p. 384 und in dem Supplément au Livre X. de la Mécanique cél. p. 3 und 4. (Kant, metaph. Ansangsgründe der Naturwissenschaft, in seinen sämmtt. Mexten 1838 2d. V. S. 309; Peclet, Physique 1838 T. I. p. 59—63.)

5 (S. 38.) Boiffon in der Conn. des tems pour l'a p. 64—66; Beffel in Boggend. Annalen der Phyfit Bd. S. 417; Ende in den Abhandlungen der Berliner Atadem dem J. 1826 S. 257; Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie 1837 S. 352.

6 (G. 39.) Bgl. Otfried Müller, Dorier Bb. I. S. 365.

7 (S. 39.) Geographia generalis in qua affect generales telluris explicantur. Die altefte Umfterbamer virifche) Ausgabe ift von 1650; Die zweite (1672) und britte (1681) wi Cambridge bon Remton beforgt. Das überaus wichtige Bert bes Bare im eigentlichen Ginne bes Borts eine phofifde Erbbefdreibun ber portrefflichen naturbeidreibung bes Reuen Continents, Die ber Jefuit be Mcofta (Historia natural de las Indias 1590) entwarf. Die tellurifden Bhanomene nie in folder Allgemeinheit aufgefaßt Acofta ift reicher an eigenen Beobachtungen: Barenius umfaßt einen Meentreis: ba ihn fein Aufenthalt in Solland, als bem Mittelpunft eines Belthandels, in Berührung mit vielen mohlunterrichteten Reifenden gefe "Generalis sive universalis Geographia dicitur, quae tellurem in considerat atque affectiones explicat, non habita particularium re ratione." Die allgemeine Erbbeidreibung bes Barenius (Par luta cap. 1-22) ift in ihrem gangen Umfange eine vergleichenbe gleich ber Berfaffer bas Bort Geographia comparativa (cap. 33-40) viel eingeschränkteren Bedeutung gebraucht. Merkwurdig find die Aufsah Gebirasinfteme und bie Betrachtung ber Berhaltniffe ihrer Richtungen Befiglt ber gangen Continente (p. 66-76 ed. Cantabr. 1681); Die brennenben und ausgebrannten Bulfane; Die Rufammenftellung ber 9 über bie Bertheilung ber Anfeln und Infelgruppen (p. 220), über bie I Oceans in Bergleich mit ber Gobe naber Riften (p. 103), über ben glei Stand ber Oberfläche aller offenen Deere (p. 97), über bie Stromungen Abbangigfeit von ben berrichenben Winden, Die ungleiche Salzigfeit bes und die Configuration ber Ruften (p. 139), die Windrichtungen als ? Temperatur-Berichiebenheit u. f. f. Much bie Betrachtungen über bie al Meguinoctial = Stromung bon Often nach Weften als Urface bes, ichon San Anguftin anfangenben und swifden Guba und Moriba ausbrechend ftromes (p. 140) find vortrefflic. Die Richtungen ber Stromung langs afritanifden Rufte amifden bem Brunen Borgebirge und ber Infel ? Bo im Golf bon Buinea werben außerft genau befdrieben. Die fpor Infeln balt Barenius für "gehobenen Meeresgrund": magna spirituur sorum vi, sicut aliquando montes e terra protrusos esse quidam s (p. 215). Die 1681 bon Remton veranffaltete Ausgabe (auctior et emer enthalt leiber feine Bufake bes großen Mannes. Der fpharoidalen Be Abplattung ber Erbe geschiebt nirgends Ermahnung, obgleich Richer's Berfuche um 9 Jahre alter als die Ausgabe von Cambridge find; aber Principia mathematica Philosophiae naturalis t

im April 1686 der töniglichen Societät zu Vondon im Manuscripte mitgetheilt. Es schwebt viel Ungewißheit über das Baterland des Barenius. Nach Jöcher ward er in England, nach der Biographie Universelle (T. 47. p. 495) in Amsterdam geboren; aus der Zueignung der alfgemeinen Geographie an die Bürgermeister dieser Stadt ist aber zu ersehen, daß beide Ungaben gleich selbe find. Barenius sagt ausdrücklich, er habe sich und Amsterdam gestücktet, da seine Baterstadt im langen Ariege eingeässert und gänzlich zerstort worden sel. Diese Worte schwend das nördliche Deutschland und die Berheerungen des decisigsährigen Arieges zu bezeichnen. Auch bemerkt Varenius in der Zueignung seiner Desorsptio Regni Japoniae (Amst. 1649) an den Senat von hamdurg: daß er seine ersen mathematischen Studien auf dem Homburger Chumassimm gemacht habe. Es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß deser scharsstung Geograph ein Deutscher und zweisel unterworfen, daß deser Mem. The ol. 1685 p. 2142; Zedler, Universal=Lexiton Th. XLVI. 1745 S. 187.)

8 (S. 40.) Carl Ritter's Erdtunde im Berhaltniß gur Ratur und gur Befchichte des Menfcen, ober allgemeine ver-

gleichende Geographie.

9 (6. 40.) Konnog mar in ber alteften und eigentlichen Bebeutung mohl nur Somud (Manner=, Frauen= ober Pferbefchmud); bilblich Orbnung, fir edragia, und Schmud ber Rebe. Dag Phihagoras juerft bas Wort für Beltordnung und Belt gebraucht, wird von den Alten einstimmig verfichert. Da er felbit nicht gefdrieben, fo find bie alteften Beweisftellen die Bruch= inde bes Philolaus (Stob. Eolog. p. 360 und 460 Seeren; Philolaus non Bodh S. 62 und 90). Wir führen nicht mit Rate ben Timaus von Locri an, weil feine Mechtheit zu bezweifeln ift. Blutarch (de plac, philos, II. 1) aat auf bas bestimmtefte, bag Pythagoras querft ben Inbegriff bes Universums Rosmos nannte wegen ber barin berrichenben Ordnung. (Gben fo Galen. Hist, phil, p. 429.) Das Wort ging in ber neuen Bedeutung aus ber philolopbifden Soule in die Sprache ber Raturbichter und ber Brofaiter über. Blato fabrt fort bie Weltforper felbft Uranos ju nennen; bie Weltordnung ift ibm aber auch Rosmos, und im Timans (p. 30 B) beißt bas Beltall ein mit Geele begnbtes Thier (xoonor toor Europyor). Bergl. über ben bon allem Stoff gejonderten weltordnenden Beift Anaxag. Claz. ed. Schaubach p. 111 und Blut, de plac, phil. II, 3. Bei Ariftoteles (de Coelo I, 9) ift Rosmos Belt und Beltorbnung"; er wird aber auch betrachtet als raumlich gerfallend m bie fublimarifche Belt und bie hobere, über bem Monde (Meteor. I. 2, 1 und I. 3. 13: p. 339, a und 340, b Beff.). Die bon mir oben im Text citirte Definition bes Rosmos aus bem Bjendo = Ariftoteles de Mundo cap. 2 (m. 391) lautet alfo: xon pos intl obstrana is obsavol nat pis nat two in τοίτως περιεχομένων φώσεων. λέγεται δε και ετέρως κόπμος ή των όλων τώς τε και διακόσμησιε, ύπο θεών τε και δια θεών φυλαττομένη. Die meinen Stellen ber griechischen Schriftfteller über Rosmos finde ich gesammelt In Der Streitschrift von Richard Bentley gegen Charles Bople (Opas-

cula philologica 1781 p. 347 und 445, Dissertation upon the Epistles of Phalaris 1817 p. 254) über die biftorifche Griften des Raleucus, Befeggebers bon Locri; 2) in Rate's bortrefflichen Sehed. orit. 1812 p. 9-15 und 3) in Theoph. Schmidt ad Cleom. cycl. theor. met. I. 1 (p. IX. 1 und 99). Rosmos wurde in engerer Bedeutung auch in der Debrgahl (Blut. I, 5) gebraucht: indem entweder jeder Stern (Belttorper) fo genannt wird (Stob. I p. 514; Blut. II, 13); ober in dem unends lichen Beltraume viele einzelne Beltinfteme (Beltinfeln) angenommen werben, beren jebes eine Conne und einen Mond bat (Anaxag, Claz, fragm. p. 89, 98 und 120; Brandis, Gefd. der Briedifd = Romifden Phi= lo fophie Th. I. G. 252). Da jede Gruppe bann ein Rosmos wird, fo ift bas Beltall, To nar, ein hoberer Begriff und bon Rosmos berichieben (Blut. II, 1). Für Erde wird bas lette Bort erft lange nach ber Beit ber Ptolemaer gebraucht. Bodh hat Inschriften jum Lobe bes Trajan und Sabrian befannt gemacht (Corpus Inser. Graec. T. I. nr. 334 und 1306), in benen noquos an die Stelle von vixovuern tritt, gang wie auch mir oft unter Welt die Erde allein verfteben. Die fonderbare, oben ermannte Dreitheilung bes Beltraumes in Olymp, Rosmos und Uranos (Stob. I p. 488, Philolaos G. 94-102) bezieht fich auf die verschiedenen Regionen, welche ben Seerd des Beltalls, die pythagoreifde Eorla rov navroc, umgeben. Die innerfte Region gwijden Mond und Erbe, bas Bebiet bes Beranderlichen, wird in dem Bruchftude Uranos genannt. Das mittlere Gebiet, bas der unberanderlich wohlgeordnet freifenden Planeten, beißt nach einer febr particularen Weltanficht ausschlieglich Rosmos. Die augerfte Region, eine feurige, ift ber Olymp. "Wenn man", bemertt ber tiefe Forfder ber Sprachbermanbtichaften, Bopp, "xog uos bon ber Sansfrit = Burgel sudh, purificari, ableitet, wie icon Pott gethan (etymol. Foridungen Th. I. S. 39 und 252); fo hat man in lautlicher Beziehung zu betrachten: 1) bag bas griechische z (in xoguoc) aus dem palatalen s, das Bopp durch s' und Bott durch e ausdruden, bervorgegangen ift: wie deza, decem, gothifd taihun, aus bem indifden dasan; 2) daß das indifde dh regelmäßig (vergleichende Bramm. § 99) dem griechischen & entspricht: woraus bas Berhaltnig von zog uoc (für zod uoc) jur Str. Burgel sudh, wovon auch za Japoc, flar wirb. Gin anderer indifder Musdrud für Belt ift dschagat, mas eigentlich bas Bebenbe bedeutet, als Barticipium von dschagami, ich gebe (aus der Burgel ga)." In bem inneren Kreife des hellenischen Sprachzusammenhanges tnüpft fich nach bem Etym. M. p. 582, 12 xoo uoc junachft an xalw ober bielmehr xalvutte (mobon xexaouevog oder xexad uevoc) an. Siermit verbindet Belder (eine fretifche Col. in Theben G. 23) auch den Ramen Kaduoc, wie bei bem Befoching zaduoc eine tretifde Baffenruftung bedeutet. - Die Romer haben, bei Ginführung ber philosophifden Runftfprache ber Grieden, gang wie biefe, bas, mit son uor (Frauenfomud) urfprünglich gleichbedeutenbe Bort mundus jur Belt und jum Welt all umgestempelt. Ennius icheint zuerft bieje Reuerung gewagt gu aben : er fagt nach einem Fragmente, bas uns Macrobius (Cat. VI, 2) in

A RESIDENCE LA MANAGEMENT AND RES

m Saber mit Birgil aufbewahrt hat: "Mundus coeli vastus constitit tio", wie Cicero: "quem nos lucentem mundum vocamus" (Tius s. de univ. cap. 10). Die Sansfrit : Burgel mand, bon ber Bott m. Forid. Th. I. S. 240) das lateinifde mundus ableitet, vereinigt beibe utungen bon glangen und ich muden. Loka ift im Canstrit Belt Menfden, wie das frangbifde monde, und ftammt nach Bopp von 18k. und leuchten, ber ; auf abnliche Beife bebeutet bas flavifche swiet (Brimm, ide Gramm. Bb. III. G. 394) Licht und Belt. Das lettgenannte , beffen wir uns beute bedienen : althochdeutich weralt, altfachfifch worold, facfifd veruld; bezeichnet nad Jacob Brimm urfprunglich blog "ben Beitff, saeculum (Menidenalter), nicht ben raumlichen mundus". Bei ben ern war ber offene mandus ein umgefehrtes Bemolbe, bas feine Ruppel unten, gegen bie Unterwelt bin, febrte und bem oberen Simmel 8= ölbe nachgebilbet mar (Otfr. Duller, Etruster Ib. II. S. 96, 98 143.) Die Belt im engeren tellurifden Ginne ericeint im Gothijden als om Meer (marei, meri) umgürtete Erbfreis, als merigard, ein Meer=

10 (S. 41.) Ueber den Ennius f. die fcarffinnigen Untersuchungen von old Krahner in deffen Grundlinien gur Gefchichte des Berfalls edmifchen Staats-Religion 1837 S. 41—45. Wahrscheinlich schöfte us nicht aus ben Epicharmifchen Stüden felbft, sondern aus Gedichten, die dem Namen des Epicharmus und im Sinne seines Spftems geschrieben n.

one tobraphy of the thetyphy of the to pend on the contract of the contract of

review morphies authorized breathfully in the 12th

<sup>11 (</sup>E. 42.) Gell. Noct. att. V. 18.

<sup>12 (</sup>S. 46.) Schelling's Bruno über bas gottliche und natur-Princip der Dinge S. 181.

## naturgemälde.

## Allgemeine Ueberficht ber Erfcheinungen.

Wenn ber menschliche Beift fich erfühnt bie Materie, b. b. Belt phyfifcher Ericeinungen zu beberrichen; wenn er bei benter Betrachtung bes Seienden bie reiche Mulle bes Naturlebens, Balten ber freien und ber gebundenen Rrafte zu burchbringen ftr fo fühlt er fich zu einer Sobe gehoben, von ber berab, bei weit ! ichwindendem Horizonte, ihm das Gingelne nur gruppenweife theilt, wie umfloffen bon leichtem Dufte erscheint. Diefer bilbl Musbrud ift gewählt, um ben Standpuntt gu bezeichnen, aus wir bier bersuchen bas Unibersum zu betrachten und in seinen bei Spharen, ber himmlifden und ber irbifden, anschaulich barguftel Das Gewagte eines folden Unternehmens habe ich nicht verfar Unter allen Formen ber Darftellung, benen biefe Blatter gewib find, ift ber Entwurf eines allgemeinen Raturgemälbes un ichwieriger, als wir ber Entfaltung gestaltenreicher Mannigfaltig nicht unterliegen, und nur bei großen, in ber Wirklichkeit ober bem subjectiven 3beentreife geschiedenen Daffen verweilen fol Durch Trennung und Unterordnung ber Erscheinungen, burch o bungevolles Einbringen in bas Spiel buntel waltenber Dachte, bi eine Lebendigfeit bes Ausbrucks, in bem bie finnliche Unschauung naturwahr fpiegelt, tonnen wir versuchen bas III (ro gar) gu faffen und ju beschreiben, wie es die Burbe bes großartigen Bo Rosmos: als Universum, als Weltordnung, als Schm bes Geordneten, erheischt. Moge bann bie unermegliche Berfchief artigfeit ber Elemente, bie in ein naturbild fich gufammenbrang bem barmonischen Ginbrud von Rube und Ginbeit nicht ichaben. cher ber lette Bred einer jeben litterarifden ober rein funftlerife Composition ift.

Wir beginnen mit den Tiefen des Weltraums und der Ker der fernsten Nebelslecke: stufenweise herabsteigend durch die S schicht, der unser Sonnenspstem angehört, zu dem lust- und umfloffenen Erbibbaroib, feiner Geftaltung, Temperatur und magnetifden Spannung; ju ber Lebensfülle, welche, bom Lichte angeregt, fich an feiner Oberfläche entfaltet. Go umfaßt ein Weltgemalbe in wenigen Bugen bie ungemeffenen Simmelsraume, wie bie microfcopiiden fleinen Organismen bes Thier= und Bflangenreichs, welche unfere ftebenben Gemaffer und bie berwitternbe Rinbe ber Relfen bewohnen. Alles Wahrnehmbare, bas ein ftrenges Stubium ber Natur nach jeglicher Richtung bis gur jegigen Beit erforicht bat, bilbet bas Material, nach welchem bie Darftellung ju entwerfen ift; es enthalt in fich bas Beugniß ihrer Wahrheit und Treue. Gin beschreibenbes Natur= gemalbe, wie wir es in biefen Brolegomenen aufftellen, foll aber nicht bloß bem Gingelnen nachspuren; es bebarf nicht ju feiner Boll: flanbigfeit ber Aufzählung aller Lebensgeftalten, aller Naturbinge und Naturprocesse. Der Tenbeng enbloser Beriplitterung bes Er: fannten und Gefammelten widerftrebend, foll ber ordnende Denter trachten ber Gefahr ber empirifden Rulle ju entgehn. Gin anfebn: licher Theil ber qualitativen Kräfte ber Materie ober, um naturphilosophischer zu reben, ihrer qualitativen Kraftaußerungen ift gewiß noch unentbedt. Das Auffinden ber Ginbeit in ber Totalität bleibt baber icon beshalb unvollständig. Reben ber Freude an der errungenen Erfenntnig liegt, wie mit Wehmuth gemischt, in bem aufftrebenben, von der Gegenwart unbefriedigten Geifte bie Sehnsucht nach noch nicht aufgeschloffenen, unbefannten Regionen bes Wiffens. Gine folche Sebnjucht fnüpft fefter bas Band, welches, nach alten, bas Innerfte ber Gebantenwelt beberrichenben Gefeten, alles Ginnliche an bas Unfinnliche fettet; fie belebt ben Berfebr gwifden bem, "was bas Gemuth bon ber Belt erfaßt, und bem, mas es aus feinen Tiefen surfidaiebt".

Ift bemnach bie Ratur (Inbegriff ber Raturbinge und Raturericheinungen), ihrem Umfang und Inhalte nach, ein Unenb: lides: fo ift fie auch für bie intellectuellen Unlagen ber Menfchbeit ein nicht zu faffendes, und in allgemeiner urfachlicher Erfenntniß bon bem Zusammenwirfen aller Rrafte ein unauflösbares Problem. Gin foldes Befenntnig gegiemt ba, wo bas Gein und Werben nur ber unmittelbaren Forschung unterworfen bleibt, wo man ben empirifden Beg und eine ftrenge inductorifche Methode nicht zu verlaffen waat. Wenn aber auch bas ewige Streben, bie Totalität ju um: faffen, unbefriedigt bleibt, fo lebrt uns bagegen bie Beichichte ber Beltanidauung, welche einem anderen Theile biefer Prolegomenen vorbehalten bleibt, wie in bem Lauf ber Jahrbunderte bie Menschheit ju einer partiellen Ginficht in bie relative Abbangigfeit ber Er: ideinungen allmälig gelangt ift. Meine Pflicht ift es, bas gleich: seitig Erfannte nach bem Daag und in ben Schranten ber Gegenwart aberfichtlich gu fdilbern. Bei allem Beweglichen und Beranberlicher bent chemischen Wissen an. Um die Erscheinungen dem Calcill zu unterwerfen, wird die Materie aus Atomen (Moleculen) construirt, deren Jahl, Form, Lage und Polarikät die Erscheinungen dedingen soll. Die Mythen von imponderablen Stoffen und von eigenen Ledenstdössten in jeglichem Organismus verwideln und trüben die Anstickt der Natur. Unter so verschiedenartigen Bedingnissen und Formen des Ersennens dewegt sich träge die schwere Last unseres angehäufen und zicht so schwellenden empirichen Wissens. Die grübelnde Kernunst versucht muthvoll und mit wechselndem Eltäck die alten Formen zu zerbrechen, durch welche man den widerstrehven Stoff, wie durch mechanische Constructionen und Sinnbilder, zu der

berricben gewohnt ist.

Wir find noch weit von dem Zeitpunkte entfernt, wo es moglich sein könnte alle unsere sunlichen Anschauungen zur Ginbeit des Raturbeariffs zu concentriren. Es barf zweifelbaft genannt werben. ob dieser Zeithunkt je berannaben wird. Die Complication des Problems und die Unermeglichkeit bes Rosmos vereiteln faft bie Soffnung bagu. Wenn uns aber auch bas Gange unerreichbar ift, fo bleibt boch die theilweise Lösung des Problems, bas Stoeben nach bem Berfteben ber Welterscheinungen, ber bochfte und ewige Zweck aller Raturforschung. Dem Charafter meiner früheren Schriften, wie ber Art meiner Beschäftigungen treu, welche Berfuchen, Deffungen, Ergrundung von Thatjachen gewihmet waren: beschränte ich mich auch in biefem Werte auf eine empirifde Betrachtung. Gie ift ber alleinige Boben, auf bem ich mich weniger unficher zu bewegen verstehe. Diese Behandlung einer empirischen Wissenschaft, ober vielmehr eines Aggregats von Kenntniffen, schließt nicht aus die Anordnung des Aufgefundenen nach leitenden Ideen, die Berallgemeinerung des Besonderen, das stete Forschen nach empirischen Raturgefeten. Ein bentenbes Ertennen, ein vernunftmäßiges Begreifen bes Universums würden allerdings ein noch erhabneres Riel barbieten. Ich bin weit davon entfernt Bestrebungen, in benen ich mich nicht versucht habe, barum au tabeln, weil ibr Erfolg bisber febr aweifelbaft geblieben ift. Mannigfaltig mißverstanden, und ganz gegen die Abnicht und ben Rath ber tieffinnigen und machtigen Denter, welche biele icon bem Altertbum eigentbumlichen Beitrebungen wiederum angeregt: baben naturbbilofobbifche Spfteme, eine turge Reit über, in unserem Baterlande, von den ernsten und mit dem materiellen Boblitande der Staaten so nabe verwandten Studien mathematischer und physikalischer Bissenschaften abzulenten gebrobt. Der bermischende Babn bes errungenen Befited; eine eigene, abenteuerlich fombolifi: rende Sprache; ein Schematismus, enger, als ihn je das Mittelalter ber Menschheit angesmängt; baben, in jugendlichem Difibranch ebler Rrafte, die beiteren und turzen Saturnalien eines rein ibeellen

Raturwissens bezeichnet. Ich wieberhole ben Ausbruck: Mißbrauch ber Kräfte; benn ernste, ber Khilosophie und ber Beobackung gleichzeitig zugewandte Geister sind jenen Saturnalien fremd geblieben. Der Indegriff von Sciahrungs-Kenntnissen und eine in allen ihren Theilen ausgebildete Philosophie der Natur (salls eine solche Ausblidung je zu erreichen ist können nicht in Widersunch tweten, wenn die Philosophie der Ratur, übrem Bersprechen gemäß, das vernunftmäßige Begreisen der wirklichen Erscheungen im Weltall ist. Wo der Widerspruch sich zeigt, liegt die Schuld entweder in der Hohlheit der Speculation oder in der Anmaßung der Empirie, weiche mehr durch die Ersahrung erwiesen glaubt, als durch diesebe begründet warb,

Dan mag nun bie Ratur bem Bereich bes Geiftigen ent: gegenseten, als ware bas Geistige nicht auch in bem Raturgangen enthalten: ober man mag bie Ratur ber Runft entgegenstellen, letstere in einem höheren Sinne als ben Indegriff aller geiftigen Probuctionstraft ber Menichbeit betrachtet; fo muffen biefe Gegenfase boch nicht auf eine folde Trennung bes Abokichen vom Antellectuellen führen, bag bie Abbitt ber Belt ju einer bloken Anbaufung empirifc gesammelter Ginzelheiten berabfinte. Wiffenschaft fangt erft an, wo ber Geift fich bes Stoffes bemachtigt, wo verfucht wirb bie Maffe ber Erfahrungen einer Bernunft-Ertenninif zu unterwerfen; fie ift ber Geift, jugewandt ju ber Ratur. Die Augenwelt existirt iber nur für uns, indem wir fie in uns aufnehmen, indem fie fic n und ju einer Raturanicauung geftaltet. Go gebeimnifvoll ungertrennlich als Geift und Sprache, ber Gebante und bas befruchtenbe Wort find: eben fo fcmilat, und felbst gleichsam unbewußt, die Aufenwelt mit bem Innersten im Menschen, mit bem Gebanken und ber Empfindung jusammen. "Die außerlichen Erideinungen werben fo", wie Segel fich in ber Bhilofophie ber Gefchichte ausbrückt, "in bie innerliche Borftellung überfest". Die objective Belt, von uns gebackt, in uns reflectirt, wird den ewigen. nothwendigen, alles bedingenden Rormen unferer geistigen Eriftens unterworfen. Die intellectuelle Thätigkeit übt fich bann an bem burch bie finnliche Bahrnehmung überkommenen Stoffe. Es ift baber icon im Jugenbalter ber Menfcbeit, in ber einfachften Betractiuma der Ratur, in dem ersten Erlennen und Anffassen eine Anregung zu naturphilosophischen Anflichten. Diese Anregung ift verfdieben, mehr ober minber lebhaft, nach ber Gemuthsftimmung, ber nationalen Individualität und bem Culturanstande der Bölker. Eine Beiftesarbeit beginnt, fobalb, von innerer Rothwenbigfeit getrieben, bas Denken ben Stoff finnlicher Babrnehmungen aufnimmt.

Die Geschichte hat uns bie vielsach gewagten Bersuche aufbewahrt, die Welt der physischen Erscheinungen in ihrer Bielbeit au

begreifen; eine einige, bas ganze Universum burchbringenbe, bewegende, entmischende Weltfraft zu erkennen. Diese Berluche fteigen in ber claffischen Borzeit zu ben Physiologien und Urftoff-Lebren ber ionischen Schule binauf: wo bei wenig ausgebehnter Empirie (bei einem bürftigen Material von Thatfachen) bas ibeelle Bestreben, die Ratur : Erflärungen aus reiner Bernunft : Erfenninig, vorberrichten. Je mehr aber während einer glanzenden Erweiterung aller Raturwissenschaften bas Material bes sicheren empirischen Wissens anwuchs, besto mehr enfaltete allmälig ber Trieb, bas Befen ber Erscheinungen und ihre Einheit, als ein Naturganzes, burch Construction ber Beariffe aus der Bernunft-Erkenninif abzuleiten. In der uns naben Reit bat ber mathematische Theil ber Naturbbilosophie fich einer aro-Ben und herrlichen Ausbildung zu erfreuen gehabt. Die Dethoben und das Instrument (die Analyse) sind gleichzeitig vervollkommnet worden. Bas so auf vielfachen Wegen burch finnige Anwendung atomistischer Prämissen, burch allgemeineren und unmittelbareren Contact mit der Natur, durch das Hervorrufen und Ausbilden neuer Organe errungen worben ift; foll: wie im Alterthume, fo auch jest, ein gemeinsames Gut ber Menscheit, ber freiesten Bearbeitung ber Philosophie in ihren weckselnben Gestaltungen nicht entzogen werben. Bisweilen ift freilich die Unversehrtheit des Stoffes in dieser Bearbeitung einige Gefahr gelaufen; und in bem fteten Wechsel ibeeller Ansichten ift es wenig zu verwundern, wenn, wie jo fcon im Brun o 12 gesagt wirb, "viele bie Bbilosophie nur meteorischer Erscheinungen fähig halten und daber auch die größeren Formen, in benen fie fich geoffenbart hat, das Schickfal ber Cometen bei bem Bolke theilen: bas fie nicht zu ben bleibenben und ewigen Werken ber Ratur, fonbern zu ben vergänglichen Erfcheinungen feuriger Dunfte gablt."

Alfbrauch ober irrige Richtungen ber Gesstesarbeit müssen aber nicht zu ber, die Intelligenz entehrenden Ansicht sühren, als sei die Gedausenweit, ihrer Ratur nach, die Region phantastischer Truggebilde; als sei der so viele Jahrhunderte hindurch gesammelte überreiche Schat empistscher Anschauung von der Philosophie, wie von einer seindlichen Macht, bedroht. Es geziemt nicht dem Geiste unserer Zeit, jede Berallgemeinerung der Begriffe, jeden, auf Induction und Analogien gegründeten Bersuch, tiefer in die Berkettung der Raturerschen gegründeten Bersuch, tiefer in die Berkettung der Raturerschen einzudringen, als dodenlose Hopothese zu verwerschen ausgestattet hat, bald die nach einem Causalgusammendung grübelnde Bernunft, bald die regsame, zu allem Entdeden und Schaffen nothe

wendige und anregende Ginbilbungstraft zu verbammen.

## Anmerkungen.

1 (S. 34.) Die Margarita philosophica des Brists der Rartbaufe bei Freiburg, Gregorius Reifd, ericien querft unter bem Titel Aopitome omnis Philosophiae, alias Margarita philosophica tractans de omni genere scibili. Go die Beibelberger Musgabe bon 1486 und die Strasburger bon 1504. In der Freiburger beffelben Jahres und in ben awolf folgenden Coitionen, welche in ber turgen Cooche bis 1585 erichienen, blieb ber erfte Theil bes Titels meg. Das Wert bat einen großen Ginfluß auf die Berbreitung mathematifder und phyfitalifder Renntmiffe im Anfang bes 16ten Jahrhunderis ausgeilbt; und Chasles, ber gelehrte Berfaffer bes Apercu historique des méthodes en Géométrie (1887), bat gezeigt, wie wichtig die Reifchifde Encyclopadie für Die Befchichte ber Mathamatif bes Mittelalters ift. 3d habe mich bemubt, burd eine Stelle, die fich in einer einzigen Ausgabe ber Margarita philosophica (ber von 1518) findet, Die michtigen Berbaltniffe Des Gesarabben von St. Die, Splacomilus (Martin Balbfeemuller), ber ben Reuen Belttheil querft (1507) Amerita ge= nannt bat . zu Amerigo Besbucci . zu bem Ronig Rengtus bon Berufglem . Bergog bon Lotbringen, und ju ben berühmten Musgaben bes Ptolemaus von 1513 und 1522 au emtwirren. S. mein Examen critique de la Géographie du Nouveau Continent et des progrès de l'Astronomie nautique aux 15ème et 16ème siècles T. IV. p. 99-125.

<sup>2</sup> (S. 34.) Ampère, essai sur la Phil. des Sciences 1884 p. 25; Bhewell, Induct. Phil. T. II. p. 277; Pari, Pantology

p. 87.

3 (S. 35.) Alle Beränderungen im Zustande der Körperweit werden auf Bewegung reducirt. Aristot. Phys. auso. III, 1 und 4 p. 200 und 201 Bester; VIII, 1, 8 und 9 p. 250, 262 und 265; de gener. et. corr. II,

10 p. 386; Pfeudo=Ariftot. de Mundo cap. 6 p. 398.

4 (S. 87.) Ueber die schon von Rewton angeregte Frage von dem Unterschiede der Massenhag und Molecular-Attraction s. Lapsace in der Exposition du Syst. du Mondo p. 384 und in dem Supplément au Livro X. do la Mécanique oél. p. 8 und 4. (Kant, metaph. Ansangsgründe der Naturwissenschaft, in seinen fämmtl. Werken 1839 Bd. V. S. 809: Becket, Physique 1838 T. I. p. 59—68.)

- 5 (S. 88.) Boiffon in der Conn. des tems pour l'an 1886 p. 64—66; Beffel in Boggend. Annalen der Phyfit Bo. XXV. S. 417; Ende in den Abhandlungen der Berliner Atademie aus dem J. 1826 S. 257; Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie 1887 Bb. I. S. 852.
  - 6 (6. 39.) Bgl. Otfried Müller, Dorier Bb. I. S. 365.
- 7 (6. 89.) Geographia generalis in qua affectiones generales telluris explicantur. Die öltefte Amfterdamer (Elgevirifde) Ausgabe ift von 1610; bie'ameite (1612) und britte (1681) wurden gu Cambridge von Rewton beforgt. Das überaus wichtige Wert des Barenius ift im eigentlichen Sinne bes Borts eine phufifde Erbbefdreibung. Seit ber bortrefflichen Raturbefdreibung bes Reuen Continents, die ber Jefnit Joseph be Meofia (Historia natural de las Indias 1590) entwarf, waren bie tellurifden Bhanomene nie in folder Allgemeinheit aufgefaßt worben. Acofta ift reider an eigenen Beobachtungen: Barenius umfakt einen grokern Meentreis: ba ihn fein Aufenthalt in Solland, als bem Mittelpuntt eines großen Belthandels, in Berührung mit vielen wohlunterrichteten Reisenden gefett batte. "Generalis sive universalis Geographia dicitur, quae tellurem in genere considerat atque affectiones explicat, non habita particularium regionum ratione." Die allgemeine Erbbeidreibung bes Barenius (Pars abso-Inta cap. 1-29) ift in ibrem gangen Umfange eine vergleichenbe, wenn gleich ber Berfaffer bas Bort Geographia comparativa (cap. 88—40) in einer viel eingeschränkteren Bebeutung gebraucht. Merkwürdig find die Aufgablung ber Stebirasipfleme und die Betrachtung ber Berbaltniffe ihrer Richtungen au ber Geftalt ber gangen Continente (p. 66-76 ed. Cantabr. 1681); Die Lifte ber brennenden und ausgebrannten Bullane; Die Aufammenfiellung ber Refultate über die Berthellung der Inseln und Infelgruppen (p. 220), über die Tiefe des Oceans in Bergleich mit ber Sobe naber Riften (p. 108), über ben gleich hoben Stand der Oberfläche aller offenen Meere (p. 97), über bie Stromungen in ihrer Abbangigfeit von den berrichenden Winden, Die ungleiche Salzigfeit bes Meeres und die Configuration ber Ruften (p. 189), Die Windrichtungen als Folge ber Temperatur-Berfchiebenheit u. f. f. Auch die Betrachtungen über die allgemeine Meguinoctial = Stromung von Often nach Weften als Urfache bes, fcon am Cab San Augustin anfangenden und zwischen Cuba und Alorida ausbrechenden Golfftrames (p. 140) find portrefflic. Die Richtungen ber Stromung langs ber meftafritanifden Rufte amifden bem Grunen Borgebirge und ber Infel Fernando Bo im Golf von Guinea werben außerft genau befdrieben. Die fvorabifden Infeln balt Barenius für "gehobenen Meeresgrund": magna spirituum inclusorum vi, sicut aliquando montes e terra protrusos esse quidam scribunt (p. 215). Die 1681 von Rewion veranfialtete Ausgabe (austior et emendatior) enthalt leiber feine Aufake bes groken Mannes. Der fpharoibalen Geftalt unb Abblattung ber Erbe gefchiebt nirgends Ermahnung, obgleich Richer's Bendel-Berfuce um 9 Jahre alter als die Ausgabe von Cambridge find; aber Remton's Principia mathematica Philosophiae naturalis wurden erk

im April 1686 der Kniglichen Societät zu Vondon im Manuscripte mitgetheilt. Es schwebt viel Ungewißheit über das Baterland des Barenius. Rach Iocher ward er in England, nach der Biographio Univorsollo (T. 27. p. 495) in Amkerdam zeboren; aus der Zucignung der allige meinen Geographie an die Blugemieller dieser Stadt ist aber zu ersehen, daß beide Angaben geschicklich salsch sterkabt im langen Ariege einzelichen hab Amsterkabt im langen Ariege einzelichert und gänzlich zerschrt worden zie". Diese Worte schien das nördliche Deutschsah und die Berherungen des dreißigkrigen Arieges zu bezeichnen. Auch bemertt Barenius in der Zueignung seiner Dosoriptio Rogni Japoniae (Amst. 1649) an den Senat von hamdurg: daß er seine ersten mathematischen Studien auf dem Hamburger Ihmnassung gemacht habe. Is ist wohl keinem Zweisel unterworsen, daß dieser ihmenkung Geograph ein Deutscher und zwar ein Annehurger war. (Wittenskom. Thool. 1685 p. 2142; Zedler, Universal=Lexison Th. XLVI. 1746 S. 187.)

8 (6. 40.) Carl Ritter's Grotunde im Berhaltnis jur Ratur und jur Gefchichte des Menfchen, ober allgemeine vergleichende Geographie.

9 (6. 40.) Kornog mar in der altesten und eigentlichen Bedeutung wohl nur Somud (Manner=, Frauen= ober Bferbefdmud); bilblic Drbnung. für edragia, und Somud ber Rebe. Daß Pythagoras guerft bas Wort für Beliordnung und Belt gebraucht, wird bon ben Alten einflimmig berfichert. Da er felbft nicht gefcrieben, fo find die alteften Beweisftellen die Bruchftide bes Bhilolaus (Stob. Eolog. p. 360 und 460 Beeten; Bhilolaus von Bodh 6. 62 und 90). Bir führen nicht mit Rute ben Timans von Bocri an, weil feine Wechtheit zu bezweifeln ift. Plutard (de plac. philos. II, 1) fagt auf bas beftimmtefte, bag Buthagoras werft ben Inbegriff bes Univerfums Rosmos nannte wegen ber barin bertidenben Ordnung. (Gben fo Galen. Hist. phal. p. 429.) Das Bort ging in ber neuen Bedeutung aus ber philojophifden Soule in die Sprache ber Ramerbichter und ber Profaiter über. Bfato. fahrt fort die Beltforper felbft Uranos ju nennen; die Beltordnung ift ibm aber auch Rosmos, und im Simaus (p. 80 B) beißt bas Weltull ein mit Seelebegabtes Thier (xoonor Coor Suvuyor). Bergl. über ben von allem Stoff atjonderten weltordnenden Gaft Anaxag. Claz. ed. Schonbach p. 111 und Blut. de plac. phil. II, 8. Bei Ariftoteles (de Coolo I. 9) ift Rosmos "Belt und Beltorbnung"; er wird aber auch betrachtet als raumlich gerfallenb in die fublimarifde Welt und die bobere, über bem Monde (Motoor. L 2, 1 und I. 8, 18c p. 889, a und 340, b Bell.). Die von mir oben im Text citirte Definition des Rosmos aus bem Bieudo Mrikoteles de Mundo cap. 2 (p. 391) lautet alfo: non une ent ount que es overres nat ves nat rep ev Toutous meple you dever quitew. Liveral de nat étépois non mos à tion olme Tuzic Te nai dianou unaic, unt Bedr Te nai dia Bedr wolarrouevy. Die meiften Stellen der griechischen Schriftfteller über Rosmos finde ich gefammelt 1) in ber Streitidrift von Richard Bentley gegen Charles Boyle (Opus-

#### Naturgemälde.

ţ.

### Allgemeine Ueberficht ber Ericheinnugen.

Wenn ber menschliche Geift fich ertubnt bie Materie, b. h. bie Welt physischer Erscheinungen zu beherrschen; wenn er bei benkenber Betrachtung bes Seienben bie reiche Fulle bes Raturlebens, bas Balton ber freien und ber gebundenen Krafte zu bwechbringen ftrebt: fo fuhlt er fich zu einer Sobe gehoben, bon ber berab, bei weit binfowinbenbem horizonte, ibm bas Einzelne nur gruppenweife bertheilt, wie umfloffen von leichtem Dufte erfcheint. Diefer bilbliche Ausbruck ift gewählt, um ben Standbunkt zu bezeichnen, aus bem wir bier versuchen bas Universum zu betrachten und in seinen beiben Sbbaren, ber bimmlifchen und ber irbifden, anschaulich barguftellen. Das Gewagte eines folden Unternehmens habe ich nicht verkannt. Unter allen Formen ber Darftellung, benen biefe Blatter gewibmet find, ift ber Entwurf eines allgemeinen Raturgemalbes um fo ichwieriger, als wir ber Entfaltung geftaltenreicher Rannigfaltigfeit nicht unterliegen, und nur bei großen, in ber Wirklichkeit ober in bem subjectiven Ibeentreife geschiebenen Daffen berweilen follen. Durch Trennung und Unterordnung ber Erscheinungen, burch abnbungsvolles Ginbringen in bas Spiel buntel maltenber Rächte, burch eine Lebenbigfeit bes Ausbrucks, in bem bie finnliche Anschauung fich naturwahr spiegelt, konnen wir versuchen bas All (co nav) ju umfaffen und zu beschreiben, wie es bie Burbe bes großartigen Bortes Rosmos: als Univerfum, als Beltorbnung, als Schmud bes Geordneten, erheifcht. Moge bann bie unermegliche Berichiebenartigleit ber Elemente, die in ein Raturbild fich jusammenbrangen, bem barmonischen Sindruck von Rube und Einheit nicht schaben, welder ber lette Awed einer jeben litterarischen ober rein fünftlerischen Composition ift.

Bir beginnen mit ben Tiefen bes Weltraums und ber Region ber fernsten Rebelfiede: stufenweise herabsteigend burch die Sterns schicht, der unser Sonnenspstem angehört, zu dem lufte und meer-

.

umfloffenen Erbibbaroib, feiner Geftaltung, Temperatig, und magnetifden Spannung; ju ber lebensfülle, welche, vom Linge angeregt, fich an seiner Oberfläche entfaltet. So umfaßt ein Beltpanälde in wenigen Bugen bie ungemeffenen Simmelsraume, wie die mimofcoviiden kleinen Organismen bes Thier- und Pflanzenreichs, welche unfere stebenden Gemäffer und die verwitternde Rinde ber Felfen bewehren. Alles Wahrnehmbare, bas ein ftrenges Studium ber Natur nach jeglicher Richtung bis gur jegigen Beit erforfcht bat, bilbet bas Materiat, nach welchem bie Darftellung zu entwerfen ift; es enthält in fich bas Zeugniß ihrer Wahrheit und Treue. Gin beschreibenbes Naturgemälbe, wie wir es in biefen Brolegomenen aufftellen, foll aber nicht blog bem Gingelnen nachfpuren; es bebarf nicht zu feiner Bollftanbigkeit ber Aufgablung aller Lebensgestalten, aller Raturbinge und Naturprocesse. Der Tenbeng enbloser Bersplitterung bes Ertannten und Gefammelten wiberftrebend, foll ber orbnenbe Dentex trachten ber Gefahr ber empirifden Rulle ju entgebn. Gin anfebn: licher Theil ber qualitativen Kräfte ber Materie ober, um naturphilosophischer au reben, ihrer qualitativen Praftaugerungen ift gewiß noch unentheckt. Das Auffinden ber Ginbeit in ber Totalität bleibt baber schon beshalb unvollständig. Reben ber Freude an ber errungenen Erfenntniß liegt, wie mit Wehmuth gemischt, in bem aufftrebenben, von der Gegenwart unbefriedigten Geifte die Sebnsucht nach noch nicht aufgeschloffenen, unbefannten Regionen bes Wiffens. Gine folde Sebnjucht knüpft fester bas Band, welches, nach alten, bas Junerfte ber Gebantenwelt beberrichenben Gefeten, alles Sinnliche an bas Unfinnliche kettet; fie belebt ben Berkehr zwischen bem, "was bas Gemuth von der Welt erfaßt, und dem, was es aus seinen Tiefen aurüdaiebt".

Aft bemnach die Ratur (Inbegriff ber Raturdinge und Raturerscheinungen), ihrem Umfang und Inhalte nach, ein Unenb: liches; so ift fie auch für die intellectuellen Anlagen ber Menschbeit ein nicht zu faffendes, und in allgemeiner urfachlicher Grienninif von dem Rusammenwirken aller Kräfte ein unauflösbares Broblem. Ein foldes Befenninis geziemt ba, wo bas Sein und Werben nur der unmittelbaren Forschung unterworfen bleibt, wo man den embirischen Weg und eine strenge inductorische Methode nicht zu verlaffen wagt. Wenn aber auch bas ewige Streben, die Totalität ju umfaffen, unbefriedigt Weibt, fo lebrt uns bagegen bie Geldichte ber Beltanicauung, welche einem anderen Theile biefer Brolegomenen vorbehalten bleibt, wie in bem Lauf ber Jahrhunderte die Menfchheit ju einer partielten Ginfict in bie relative Abbangigfeit ber Erscheinungen allmälig gelangt ift. Meine Pflicht ift es, bas gleich: geitig Erkannte nach bem Daag und in ben Schranten ber Begenwart überfichtlich au foilbern. Bei allem Beweglichen und Beranberlichen im Raume find mittlere Zahlenwerthe ber lette Zweit, ja ber Ausbrud physioger Gesetz; sie zeigen uns das Stetige in dem Wechsel und in ber Flucht ber Gricheimungen; fo ift g. B. ber Fortschritt ber neueren meffenben und wägenben Phyfit vorzugeweise nach Erlangung und Berichtigung ber mittleren Werthe gewiffer Größen bezeichnet: fo treten wiederum, wie einft in der italischen Schule, boch in erweitertem Sinne, Die einzigen in unfrer Schrift übrig gebliebenen und weit verbreiteten biervalppbilden Reichen, Die Rablen, als Dachte bes Rosmos auf.

Den ernften Forscher erfreut bie Ginfachbeit numerischer Berbaltniffe, burch welche bie Dimensionen ber Simmelsräume, bie Größe ber Beltibrber und ihre periobifche Störungen, bie breifachen Elemente bes Erb-Magnetismus, ber mittlere Drud bes Luftmeeres, und die Menge ber Barme bezeichnet werben, welche die Sonne in jebem Jahre und in jebem Theile bes Jahres über die einzelnen Buntte ber festen ober fluffigen Oberflache unfere Blaneten ergiekt. Unbefriedigter bleibt der Raturdichter, unbefriedigt der Sinn der neugierigen Menge. Belben erscheint beute bie Biffenschaft wie veröbet, ba fie viele der Fragen mit Aweifel oder gar als unauflöslich zuritcweist, die man ebemals beantworten zu konnen wähnte. In ihrer firengeren Korm, in ihrem engeren Gewande ift fie ber verführerischen Anmuth beraubt, burch welche früher eine bogmatische und symbolifirende Bobfit die Bernunft zu täufden, die Einbildungstraft zu beicaftigen wußte. Lange bor ber Entbechung ber Neuen Welt glaubte man, von ben canarischen Inseln ober ben Agoren aus, ganber im Westen zu seben. Es waren Trugbilber: nicht burch eine ungewöhnliche Brechung ber Lichtstrahlen, nur burch Sehnsucht nach ber Berne, nach bem Jenseitigen erzeugt. Solchen Reiz täuschenber Luftgebilde bot bie Raturphilosophie ber Griechen, bie Physik bes Mittelalters, und felbit bie ber foateren Jabebunberte, in reichem Maage bar. An ber Grenze bes beschräntten Wiffens, wie von einem boben Infelufer aus, schweift gern ber Blid in ferne Regionen. Der Glaube an das Ungewöhnliche und Bunbervolle giebt bestimmte Umriffe jebem Erzeugniß ibealer Schöpfung; und bas Gebiet ber Phantafte, ein Bunderland tobmologischer, geognoftlicher und magnetischer Träume, wird unauspaltsam mit dem Gebiete der Birklichkeit veridenwisen.

Natur, in der vielfachen Deutung des Wortes: balb als Totalität bes Seienden und Werbenben, balb als innere, bewegenbe Kraft, balb als das geheimnisvolle Uxbild aller Erscheinungen auf-gesaßt; offenbart sich dem einfachen Sinn und Gefühle des Menschen vorzugsweise als etwas Irvifches, ihm näher Berwandtes. Stft in ben Lebendtreifen ber organischen Bilbung erkennen wir recht einentlich unfere Beimath. Do bet Erbe Schoof ibre Blütben und Früchte

entfaltet, wo er bie zuhllofen Geschlechter ber Thiere nabrt, ba tritt bas Bilb ber Ratur lebenbiger bor unfre Seele. GB ift gunachft auf bas Tenurifche beschräntt; ber glanzvolle Sternenteppic, die weiten himmelbraume geboren einem Beligemalbe an, in welchem bie Große ber Raffen, die Bahl zusammengebrängter Sonnen ober aufbammernber Lichtnebel unfere Bewunderung und unfer Staunen erregen; bem wir uns aber, bei icheinbarer Berbbung, bei völligem Manael an bem unmittelbaren Ginbrud eines praanischen Lebens. wie entfrembet fühlen. Go find benn auch nach ben früheften phy: fitalifden Anficten ber Menichbeit Simmel und Erbe, ruumlich ein Dben und Unten, von einander getrennt geblieben. Sollte bemnach ein Raturbild blok ben Beburfniffen finnlicher Anschauung entsprechen, fo mußte es mit ber Befdreibung bes beimifden Bobens beginnen. Es fcilberte querft ben Erbtorber in feiner Grofe und Rorm, in feiner, mit ber Tiefe gunebmenben Dichtigfeit und Barme, in feinen über einander gelagerten, ftarren und fluffigen Schichten; es fchilberte bie Scheibung von Meer und Land, bas Leben, bas in beiben als selliges Gewebe ber Bflangen und Thiere fich entwidelt; ben wogenben, ftromreichen Luft-Dean, von beffen Boben walbgefronte Bergletten wie Alippen und Untiefen auffieigen. Rach biefer Schilberung ber rein tellurifchen Berhaltniffe erhöbe fich ber Blid ju ben himmelbraumen; bie Erbe, ber und wohlbefannte Sit organischer Beftaltungs - Broceffe, wurde nun als Planet betrachtet. Er trate in bie Reibe ber Weltforver, die um einen ber gabllosen, selbstleuchtenben Sterne freisen. Diese Folge ber Ibeen bezeichnet ben Weg ber ersten sinnlichen Anschauungsweise: sie mabnt fast noch an bie alte "meerumfloffene Erbicbeibe", welche ben himmel trug; fie gebt von bem Stanbort ber Babrnehmung, von bem Befannten und Raben jum Unbefannten und Rernen fiber. Sie entspricht ber in mathematifder Sinfict zu embfeblenben Methobe unfrer aftronomischen Lebrbuder, welche bon ben icheinbaren Bewegungen ber himmelstörber m ben wirklichen übergebt.

In einem Werte aber, welches das bereits Erkannte, selbst das, was in dem dermaligen Justande unseres Wissens sur gewiß oder nach verschiedenen Abstulunaen sür wahrschilich gehalten wird, aufrählen; nicht die Beweise liefern soll, welche die exzielten Resultat wehr von dem subjectiven Standbunkte, von dem menschilden Interest ausgegangen. Das Irbische darf nur als ein Theil des Ganzen, als diesem untergeordnet erscheinen. Die Natur-Ansicht soll allgemein, sie soll groß und frei; nicht durch Motive der Rähe, des gemültzlichern Antheils, der relativen Allslichteit beengt sein. Sine physischen Erlüscherdreibung, ein Weltbeschreibung, ein Weltbeschreibung die bem albe men des hie himmelskräume erfüllt.

Aber indem sich die Sphären der Anschauung räumlich vers vermehrt sich der individuelle Reichthum des Unterscheidbaren Fülle physischer Erscheinungen, die Kenntniß der qualitativen Sigeneität der Stosse. Aus den Regionen, in denen wir nur die schaft der Sraditations-Gesehe erkennen, steigen wir dann zu un Planeten, zu dem verwickelten Spiel der Kräfte im Erdenleben Die hier geschilderte naturbeschreibende Methode ist der, welch sultate begründet, entgegengeset. Die eine zählt auf, was au

anderen Wege erwiesen worben ift.

Durch Organe nimmt ber Menich bie Außenwelt in sid Lichterscheinungen berkunden uns bas Dafein ber Materie i fernsten Simmelsräumen. Das Auge ift bas Organ ber Weltanicha Die Erfindung best telescopischen Sebens bat feit brittehalb Sal berten ben späteren Generationen eine Macht verlieben, beren ( noch nicht erreicht ift. Die erste und allgemeinste Betrachtu Rosmos ift bie bes Inbalts ber Beltraume, bie Betra ber Bertheilung ber Materie: bes Gefcaffenen, wie man ge lich das Seiende und Werdende zu nennen pflegt. Wir feb Materie theils zu rotirenden und freisenden Weltforbern von fel ichiebener Dichtigfeit und Größe geballt, theils felbftleuchtend förmig als Lichtnebel gerftreut. Betrachten wir zuerft bie Rebe ben in bestimmte Formen geschiebenen Beltbunft, so scheint b in fteter Beranderung feines Aggregat-Buftandes begriffen. E auf, scheinbar in fleinen Dimensionen: als runde ober elli Scheibe, einfach ober gepaart, bisweilen burch einen Lichtfabe bunben; bei größerem Durchmeffer ift er vielgestaltet, langge ober in mehrere Zweige auslaufend, als Kächer ober icharf bear Ring mit buntlem Inneren. Man glaubt biefe Rebelflecte m faltigen, fortschreitenben Geftaltungs-Proceffen unterworfen, je bem fich in ihnen ber Weltbunft um einen ober um mehrere nach Attractions : Gefeten verdichtet. Fast brittehalb taufend unauflöslichen Rebelflede, in benen bie machtigften Fer feine Sterne unterscheiben, find bereits aufgegablt und in ibr lichen Lage bestimmt worden.

Die genetische Entwickelung, die perpetuirliche Fortbildur welcher dieser Theil der Himmelskräume begriffen scheint, hat die Beodachter auf die Analogie organischer Erscheinungen geleitet wir in unsern Wäldern dieselbe Baumart gleichzeitig in allen des Wachsthums sehen, und aus diesem Andlich, aus dieser Coden Eindruck sortschreitender Lebens-Entwicklung schöpfen, so er wir auch in dem großen Weltgarten die berschiedensten Salmaistiger Sternbildung. Der Proces der Lerdichtung, den menes und die ganze ionische Schule lehrte, scheint hier aunter unsern Augen vorzugeben. Dieser Gegenstand des

Ahndens ist vorzugsweise anziehend für die Sindilbungstraft. in den Kreisen des Lebens und aller inneren treibenden Kräfte Weltalls so unaussprechlich sessell, ist minder noch die Ersenntdes Seins als die des Werdens: sei dies Werden auch nur den eigentlichen Schaffen als einer Thathandlung, vom Enta, als "Anfang des Seins nach dem Nichtsein", haben wir weder iff noch Ersahrung) ein neuer Zustand des schon materiell Vorzenen.

Nicht bloß burch Bergleichung der verschiedenen Entwicklungszente, in denen sich die gegen ihr Inneres mehr oder minder chteten Nedelstede zeigen: auch durch unmittelbare auf einander nde Beodachtungen hat man geglaubt, zuerst in der Andromeda r. im Schiffe Argo und in dem isoliten saserigen Theile dos n-Nedels wirkliche Gestalt-Beränderungen zu bemerken. Ungleichder Lichtstäte in den angewandten Instrumenten, verschiedene inde unseres Luftkreises, und andere optische Berhältnisse machen ch einen Theil der Resultate als wahrhaft historische Ergeb-

ameifelhaft.

Mit ben eigentlichen vielgestalteten Nebelfleden, beren einzelne e einen ungleichen Glanz haben und bie mit abnehmenbem Umfich vielleicht gulet in Sterne concentriren; mit fogenannten retarifden Rebeln, beren runbe, etwas eiformige Scheiben Men Theilen eine völlig gleiche milbe Intenfitat bes Lichtes n: find nicht bie Rebelfterne ju berwechseln. Bier projiciren nicht etwa jufallig Sterne auf fernem nebligem Grunde; nein, unftformige Materie, ber Lichtnebel bilbet Gine Daffe mit bem ibm umgebenen Gestirn. Bei ber oft febr beträchtlichen Größe icheinbaren Durchmeffers und ber Ferne, in ber fie aufglimmen, en beibe, die planetarischen Nebelflecke sowohl als die Nebelfterne, jeure Dimensionen haben. Neue und scharffinnige Betrachtungen 1 ben febr verschiedenen Ginfluß ber Entfernung auf bie Intenbes Lichtes einer Scheibe von megbarem Durchmeffer ober eines inen selbstleuchtenben Bunttes machen es nicht unwahrscheinlich, die planetarischen Nebelflecke sehr ferne Rebelfterne find, in benen Interschied zwischen bem Centralsterne und ber ihn umgebenden thille felbft für unfer telescopisches Geben verschwunden ift. Die prachtvollen Zonen bes füblichen himmels zwischen ben Helfreisen von 500 und 800 find besonders reich an Nebelfternen aufammengebrängten, nicht aufzulöfenben Rebelfleden. Bon ben Magelhanischen Wolten, bie um ben fternleeren, veröbeten Gubreisen, erscheint besonders die größere, nach den neuesten Unterngen2, "als ein wundersames Gemenge von Sternschwäre von theils lugelformigen Saufen von Rebelfternen verichiebener und von unauflöslichen Rebelfleden, Die, eine allgemein Aber indem sich die Sphären der Anschauung räumlich verengen, vermehrt sich der individuelle Reichthum des Unterscheidbaren, die Fülle physischer Gricheinungen, die Kenntnis der qualitativen Heterogeneität der Stosse. Aus den Regionen, in denen wir nur die Herschaft der Graditations-Gesetze erkennen, sieden wir dann zu unsperchaft der Graditations-Gesetze erkennen, steigen wir dann zu unsperab. Die hier geschilderte naturbeschreibende Rethode ist der, welche Ressultate begründet, entgegengesett. Die eine zühlt auf, was auf dem

anderen Bege erwiesen worden ift.

Durch Organe nimmt ber Mensch bie Augenwelt in sich auf. Lichterscheinungen verklinden uns bas Dasein ber Materie in ben fernsten himmelsräumen. Das Auge ift bas Organ ber Weltanschanung. Die Erfindung des telescopischen Sebens bat seit drittebalb Rabrbunberten ben späteren Generationen eine Macht verlieben, beren Grenze noch nicht erreicht ist. Die erste und allgemeinste Betrachtung im Rosmos ift die des Inbalts ber Weltraume, die Betrachtung ber Bertbeilung der Materie: bes Geschaffenen, wie man gewöhnlich bas Seiende und Merbenbe zu nennen bfleat. Wir feben bie Materie theils zu rotirenden und freisenden Meltförvern von sehr verschiedener Dichtigkeit und Größe geballt, theils felbstleuchtend bunftförmig als Lichtnebel gerstreut. Betrachten wir guerft die Rebelflecke. ben in bestimmte Formen geschiedenen Weltbunft, so scheint berfelbe in fteter Beränderung feines Aggregat-Buftandes begriffen. Er tritt auf, scheinbar in kleinen Dimensionen: als runde ober elliptische Scheibe, einfach ober gebaart, bisweilen burch einen Lichtfaden verbunben: bei größerem Durchmeffer ift er vielgestaltet, langgeftrectt, ober in mehrere Aweige auslaufend, als Kächer ober scharf begrenzter Ring mit bunklem Inneren. Man glaubt biefe Rebelflecke mannigfaltigen, fortschreitenden Gestaltungs-Processen unterworfen, je nachbem sich in ihnen ber Weltbunft um einen ober um mehrere Kerne nach Attractions : Gefeten verbichtet. Fast brittehalb taufend folder unauflöslichen Rebelflecte, in benen bie machtigften Fernröhre feine Sterne unterscheiben, find bereits aufgezählt und in ihrer ört: Lichen Lage bestimmt worden.

Die genetische Entwickelung, die perpetuirliche Fortbilbung, in welcher dieser Theil der Himmelkräume begriffen scheint, hat denkende Beodachter auf die Analogie organischer Erscheinungen geleitet. Wie wir in unsern Wälbern dieselbe Baumart gleichzeitig in allen Stusen des Machkelbums sehen, und aus diesem Andlief, aus dieser Coexistenz den Eindruck fortschreitender Lebend-Entwikkung schöfen, so erkennen wir auch in dem großen Weltgarten die verschiedensten Staden allmäliger Sternbildung. Der Proces der Verschiedensten, den Anazimenes und die ganze ionische Schule lehrte, scheint dier gleichsam unter unsern Augen vorzugeben. Dieser Gegenstand des Korschens

und Ahnbens ist vorzugsweise anziehend für die Einbildungstraft. Bas in den Kreisen des Lebens und aller inneren treibenden Kräste des Weltalls so unaussprechlich sesselt, ist minder noch die Erkenntinis des Seins als die des Werdens: sei dies Werden auch nur (denn vom eigentlichen Schassen als diener Thathanblung, vom Enteben, als "Ansang des Seins nach dem Richtsehn", haben wir weder Begriff noch Ersahvung) ein neuer Justand des schon materiell Borbandenen.

Richt bloß burch Bergleichung ber verschiebenen Entwicklungs-Romente, in denen sich die gegen ihr Inneres mehr oder minder verdichteten Rebeissecht zeigen: auch durch unmittelbare aus einander solgende Beodachtungen hat man geglandt, zuerst in der Andromeda, später im Schisse Argo und in dem isolitrten sassengen Thelle des deine-Rebels wirkliche Gestalt-Beründerungen zu bemerken. Ungleichbeit der Sichtstärke in den angewandten Instrumenten, verschiedene Justände unseres Luftkreises, und andere optische Berhältnisse machen freilich einen Theil der Resultate als wahrhaft historische Ergeb-

niffe zweifelhaft.

Dit ben eigentlichen vielgeftalteten Rebelfleden, beren einzelne Theile einen ungleichen Glanz haben und die mit abnehmendem Umfang fich vielleicht gulett in Sterne concentriren; mit fogenannten planetarifden Rebeln, beren runbe, etwas eifermige Scheiben in allen Weilen eine völlig gleiche milbe Intenfität bes Lichtes zeigen: find nicht die Rebelfterne zu verwechseln. Bier proficiren fich nicht etwa jufallig Sterne auf fernem nebligem Grunde; nein, bie bunftformige Materie, ber Lichtnebel bilbet Gine Daffe mit bem bon ibm umgebenen Geftirn. Bei ber oft febr betrachtlichen Große ibres icheinbaren Durchmeffers und ber Kerne, in ber fie aufglimmen, müffen beide, die planetarischen Rebelflecke sowohl als die Rebelfterne, ungebeure Dinnenstonen baben. Reue und icarffinnige Betrachtungen 1 über ben febr verschiedenen Ginfluß ber Entfernung auf bie Intenfitat bes Lichtes einer Scheibe von meftbarem Durchmeffer ober eines einzelnen felbitleuchtenben Bunttes machen es nicht unwahrscheinlich, daß die planetarischen Rebelftede sehr ferne Rebelfterne find, in benen ber Unterschied zwischen dem Centralsterne und der ihn umgebenden Dunftbille felbft für unfer telescobifches Geben verschwunden ift.

Die prachivollen Jonen bes stiblichen himmels zwischen ben Parallelkreisen von 500 und 800 sind besonders reich an Rebelsternen und zusammengedrängten, nicht aufzulösenden Rebelstefen. Bon den zwei Magelhanischen Bolken, die um den sternleeren, veröbeten Sidde vol kreisen, erscheint besonders die größere, nach den neuesten Unterpudungen?, "als ein wundersames Gemenge von Sternschwärzen en, von theils tugelsbringen Dausen von Aebelsternen verschiedener Größe, und von unausschähigen Rebelsteden, die, eine allgemeine

gediger ist als die genau bestimmte des glänzendsten Stænes im Centaur (0",9128), durchläuft das Licht eine Siriusweite in drei Jahren: während aus Bessell's vortresslicher krüheren Arbeit iber die Parallage des merkwirdigen 61ten Sternes im Schwan (0",9483), dessen beträchtliche eigene Mewegung auf eine große Rähe hätte schließen lassen, solgt, daß von diesem Sterne das Licht zu uns erst ichließen lassen, solgt, daß von diesem Sternschaft, eine Scheibe von geringer Dick, ist zu einem Orittel in zwei Arme getheilt; man glaubt, wir stehen dieser Theilung nahe, ja der Gegend des Sirius näher als dem Sternbild des Ablers: sast in der Mitte der körpertichen

Ausbehnung ber Schicht, ihrer Dide ober fleinen Are nach.

Diefer Ort unfres Sonnenspftems und bie Gestaltung ber gangen Linfe find aus Stern-Aichungen, b. h. aus jenen Sternzählungen aeldloffen, beren ich oben bereits erwähnte und bie fich auf gleich große Abtheilungen bes telescovifchen Gesichtsfelbes beziehn. Die auund abnehmende Sternmenge mikt bie Tiefe ber Schicht nach berschiebenen Richtungen bin. So geben bie Nichungen bie Länge ber Bisiondrabien: gleichsam bie jedesmalige Länge bes ausgeworfenen Sentbleies, wenn baffelbe ben Boben ber Sternschicht ober richtiger gesprochen, ba bier tein oben und unten ift, die außere Begrenzung erreichen foll. Das Auge fleht in ber Richtung ber Längen : Are, ba wo bie meisten Sterne binter einander liegen, die letteren bicht aufammengebrungt, wie burch einen milchfarbenen Schimmer (Lichtbunft) vereinigt; und an bem scheinbaren himmelsgewölbe, in einem baffelbe gang umgiebenben Gürtel, perspectivisch bargestellt. schmale und in Aweige getheilte Gürtel, von prachtvollem, boch ungleichem und burch bunklere Stellen unterbrochenem Lichtglange, weicht an der boblen Sphäre nur um wenige Grade von einem größten Rreife ab, weil wir uns nabe bei ber Mitte bes gangen Sternhaufens und faft in ber Chene felbit ber Mildifrage befinden. Stanbe unfer Planetenfoftem fern außerhalb bes Sternhaufens, fo würde bie Milchstraße bem bewaffneten Auge als ein Ring und, in noch aröfferer Kerne, als ein auflöslicher, icheibenformiger Rebelfled ericbeinen.

Unter den vielen selhstleuchtenden, ihren Ort verändernden Sonnen (irrthumlich sogenannten Firsternen), welche unsere Weltinsel bilden, ist unsere Sonne die einzige, die wir als Centralkörper durch wirkliche Beodachtung in dem Verhältniß zu der von ihr unmittelbar abhängigen, um sie kreisenden geballten Materie (in mannigfacher Form von Planeten, Cometen und aërolithenartigen Afteroben) kennen. In den vielsachen Stevenen (Doppelsonnen oder Doppelsternen), so weit sie disher ergründet sind, herricht nicht dieselbe planetarische Abhängigkeit der relativen Bewegung und Erkuchtung, welche unser Sonnenspstem charakteristet. Iwei oder meh-

rere sekklieuchiende Gestirne, deren Planeten und Monde (salls sie vorhanden sind) unsver jehigen telescopischen Sehkraft entgehen, kreisen allerdings auch hier um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt; aber dieser Schwerpunkt fällt in einen vielkeicht mit ungeballter Materiel Beltiumst) ausgefüllten Kaum, während derselbe bei unserere Sonne oft in der innersten Begrenzung eines sichtbaren Sentralkörpers enthalten ist. Wenn man Sonne und Erde oder Erde und Mond als Doppelsterne, unser ganzes planetarisches Sonnenspisem als eine vielsache Sterngruppe betrachtet, so erstreckt sich die Analogie, welche eine solche Benennung herdorruft, nur auf die, Attractions-Systemen verschiedener Drbnung zukommenden, von den Lichtprocessen und der Art der Erleuchtung ganz unabhängigen Bewegungen.

Bei biefer Beralkgemeinerung kosntscher Ansichten, welche bem Entwurf eines Ratur: ober Weltgemäldes zukonnet, kann das Sons nen spiftem, zu dem die Erde gehört, in zwiesacher Beziehung detrachtet werden: zunächt in Beziehung auf die verschiedenen Classen individualisister gedallter Waterie, auf die Größe; die Gestaltung, die Dichtigkeit und den Abstand der Weltkörper desselben Systems; dann in Beziehung auf andre Theile unseres Sternbaufens, auf die Orks

veranderung ber Sonne innerhalb beffelben.

Das Sonnenspftem, b. b. bie um bie Sonne freisende, febr verschiebentlich geformte Materie, besteht nach unfrer jetigen Renntsnik aus eilf Sauptplaneten, achtiebn Monden ober Rebenplaneten, und Myriaben von Cometen, beren brei (planetarifdet bas enge Gebiet ber Sauptblaneten nicht verlaffen. Dit nicht geringer Wichricheinlichteit bürfen wir nuch bem Gebiete unferer Sonne, ber unmittelbaren Sphare ihrer Centralfraft, maublen: erftens einen rotirenben Ring bunftartiger Materie, vielleicht gwis iden bet Benus- und Marsbahn gelegen, gewiß bie Grbbahn 5 iderforeitent und und in Pyramibalform als Zobiacallicht sichtbar; sweitens eine Schaar von febr fleinen Afteroiben, beren Babnen, unfre Erbbahn fchneiben ober ihr fehr nabe tommen, und bie Erideinungen bon Nerolithen und fallenben Sternichnuppen bar-Umfaßt man bie Complication von Geftaltungen, Die in fo verschiebenen, mehr vber weniger ercentrischen Babnen um bie Sonne freisen; ift man nicht geneigt, mit bem unfterblichen Berfaffer ber Mécanique ecleste die größere Zahl der Cometen für Rebelfterme zu halten, die von einem Centralissiene zum anderen fchweisen; so muß man bekennen, daß bas vormasweise so genannte Blanetenibftem. b. b. bie Grubbe ber Beltforper, welche in wenig excentris iden Babnen fammt ihrem Mondgefolge um bie Sonne freifen, nicht ber Maffe, aber ber gabt ber Inbivibuen nach, einen Kleinen Theil bes gangen Spftems ausmacht.

Die telescopischen Planeten: Besta, June, Ceres und Pallas, mit ihren unter sich verschlungenen, stark geneigten und mehr ercentrischen Bahnen, hat man versucht als eine icheidende Zone räumlicher Abtheilungen in unfrem Planetenspsteme, gleichsam als eine mittlere Gruppe zu verrachten. Rach dieser Ansicht det die in nere Planetengruppe (Rerkur, Benus, Erde und Rars) in Bergleich mit der äußeren (Zupiter, Saturn und Uranus) mehrere auffallende Contraste? dar. Die inneren, sonnennäheren Planeten sind von mäßiger Größe, dichter, ziemlich gleich und langsam rotirent (in sast 24stündiger Umbrehungszeit), minder abgeptattet, und bis auf einen gänzlich mondlos. Die äuseren, sonnensernen Planeten sind mächtig größer, stürfmal undieter, mehr als zweimal schneller in der Umbrehungszeit um ihre Achse, stärker abgeplattet, und mondereicher im Berhältniß von 17 zu 1, wenn dem Uranus wirklich

feche Satelliten autommen.

Diese allgemeinen Betrachtungen über gewiffe charafteriftische Gigenichaften ganger Grubben laffen fich aber nicht mit gleichem Rechte auf die einzelnen Blaneten jeglicher Gruppe anwenden; nicht auf bie Berbaltniffe bes Abstanbes bon bem Centralforber zu ber absoluten Größe, zu ber Dichtigkeit, zu ber Umbrehungszeit, au ber Ercentricität, au der Reigung ber Bahnen und Achien freis sender Beltkorber. Wir kennen bisber teine innere Rothwendigkeit. tein mechanisches Raturgefet, welches (wie bas foone Gefet, bas bie Quabrate der Umlaufszeiten an die Würfel der großen Aren bindet) die eben genannten sechs Elemente der Planetenkörter und ber Form ibrer Babnen von einander ober von ben mittleten Entfernungen abhängig machte. Der fonnenfernere Mars ift fleiner als bie Erbe und Benus, ja unter allen langftbekannten, größeren Blaneten bem fonnennaben Mertur in bem Durchmeffer am nächken: Saturn ift kleiner als Jupiter und boch viel größer als Uranns. Die Rone ber, im Bolum fo unbebeutenben, telescopischen Bianeten liegt in einer Abstandsreibe, bie von ber Sonne anbebt, unmittelbar por Jubiter, bem machtigften aller planetariiden Weltforver: und boch baben mehrere biefer Meinen Afteroiben, beven Scheiben wenig mefbar find, taum bie Salfte mehr Oberfläche als Frankreich, Dabagascar ober Borneo. So auffallend auch die äuferst geringe Dich tigtett aller ber coloffalen Ptaneten ift, welche ber Sonne am fernften Megen, jo läßt fich anch hier teine regelmäßige Folge ertennen 8. Uranus fceint wieber bichter mis Saturn gu fein, felbft wenn man Lambert's fleinere Daffe 1/24605 annimmt; und trop ber unbeträchtlichen Dichtigkeits-Berichiebenheit ber innerften Blanetengrubbe 9 finben wird boch, ju beiben Seiten ber Erbe, Benns und Mars undichter als fie felbst. Die Rotationszeit nimmt im gangen sveilich in ber Sonnenferne ab; boch ift fie im Mars groker als bei ber

Erbe, im Saturn größer als im Jupiter. Die ftarffte Sprentricität unter allen Blaneten haben die elliptischen Babnen ber Juno, ber Ballas und bes Mertur; die Meinfte Benus und die Erbe, zwei unmittelbar auf einander folgende Blaneten. Mertur und Benus bieten bemnach bieselben Contraste bar, als man in ben vier, in ibren Bahnen eng verschlungenen Afteroiben bemerkt. Die unter fich febr gleichen Excentricitäten ber Saino und Ballas find jede dreimal ftarter als bie ber Cores und Befta. Eben fo ift es mit ber Reigung der Blanetenbabnen gegen die Projections-Ebene der Ekiptik umb mit ber Stellung ber Umbrebungs-Achsen auf ihren Babnen: einer Stellung, von welcher mehr noch als von ber Excentricität die Berhältniffe bos Rlima's, ber Jahreszetten und Tageslängen abhangen. Die Planeten, welche die gebebntefte elliptische Babn geigen: Sung, Ballas und Mercur, baben auch, aber nicht in demfelben Berhältniß, die ftarkften Reigungen ber Bahnen gegen die Ekliptik. Die ber Ballas ift cometenartig, faft 26mal größer als die Reigung bes Jupiter: während daß die Aeine Besta, welche der Pallas so nahe ift, ben Reigungswinkel ber Rupitersbabn taum fechsmal übertrifft. Die Achsenstellungen der wenigen (4 bis 5) Blaneten, beren Rotations Ebene wir mit einiger Gewißbeit tennen, bieten ebenfalls teine regelmäßige Reibenfolge bar. Buch ber Lage ber Uranus-Trabanten gu urtbeilen, beren zwei (ber zweite und vierte) in ben neuesten Reiten mit Sicherheit wieder gefehen worden find, ift Die Achfe bes außerften aller Planeten vielleicht taum 11° gegen feine Bahn geneigt; und Saturn befindet fich mitten swifchen Jupiter, beffen Rotations-Achfe faft fentrecht ftebt, und bem Uranus, in welchem bie Achfe faft mit ber Babn aufammenfällt.

Die Welt der Geftaltungen wird in diefer Aufgählung räumlicher Berbaltniffe geschildert als etwas thatsachliches, als ein Daseiendes in ber Natur: nicht als Gegenstand intellectueller Anschauung, innerer, urfacilich ergründeter Berkettung. Das Blanetenipftem in feinen Berbaltniffen von absoluter Größe und relativer Achsenkellung, von Dichtigkeit, Rotationszeit und verschiebenen Graben ber Excentricität ber Babnen bat für uns nicht mehr Raturnothwendiges als bas Raak ber Bertheilung von Waffer und Land auf unferem Erbibrber, als ber Umrig ber Continente ober bie Sobe ber Bergietten. Rein allgemeines Gesch ist in dieser Sinsicht in den himmelsväumen ober in ben Unebenbeiten ber Gebrinde aufzufinden. Ge find Thatfachen ber Ratur, bervorgegangen; and bem Conflict vielfacher, einft unter unbefannten Bebingungen wirtenber Rrafte. Bufallig aber erfcheint bem Menichen in ber Planetenbilbung, was er nicht genetisch au erklaren vermag haben fich bie Planeten aus einzelnen um bie Sonne treisenden Ringen Dunftformigen Stoffe gebildet; is Winnen die verschiedene Dide, die ungleichförmige Dichtigfeit, die Temperatur und die electro-magnetische Spannung dieser Ringe zu den verschiedensten Gestaltungen der geballten Naterie, wie das Naas der Bursegeschwindigkeit und kleine Absaderungen in der Richtung des Bursezzu den mannigsaltigsten Formen und Reigungen der elliptischen Bahnen Anlaß gegeben haben. Nassedungen der elliptischen Berdenen Anlaß gegeben haben. Nassedungen werd der Kerhältnissen Gesetz haben gewiß hier, wie in den geognostischen Verpälltnissen der Continental-Erhebungen, gewirkt; aber aus der gegenwärtigen Form der Dinge ist nicht auf die ganze Reihe der Zustände zu schließen, welche sie die zu übere Entstehung durchlaufen haben. Selbst das sogenannte Gesetz der Abstände der Planeten von der Sonne die Brogression, aus deren sehlendem Gliede schon Kepler die Eristenzeines die Lücke aussilllenden Planeten zwischen Kars und Jupiter ahndete; ist als numerisch ungenau für die Distanzen zwischen Mertur, Benus und Erde, und, wegen des supponisten ersten Gliedes, als

gegen bie Begriffe einer Reibe ftreitend befunden worden.

Die eilf bisher entbedten, um unsere Sonne freisenden Saubtblaneten finden sich gewiß von 14, wahrscheinlich von 18 Rebenplaneten (Monden, Satelliten) umgeben. Die Hauptblaneten find also wiederum Centraltorper für untergeordnete Shiteme. Bir ertennen bier in bem Weltbau gleichsam benfelben Gestaltungs-Brocek. ben uns fo oft die Entfaltung des organischen Lebens, bei vielfach ansammengesetten Thier- und Pflanzengruppen, in der typischen Formwiederholung untergeordneter Sphären zeigt. Die Rebenplaneten ober Monbe werben baufiger in ber außeren Region bes Blanetenipftems, jenseits ber in fich verschlungenen Bahnen ber sogenannten fleinen Planeten. Dieffeits find alle Sauptplaneten mondlos, die einzige Erbe abgerechnet: beren Satellit verhaltnismäßig febr groß ist, da sein Durchmesser den vierten Theil des Erd-Durchmessers ausmacht; mabrend bag ber größte aller befannten Monde, ber fechste ber Saturnstrabanten, vielleicht 1/1.; und ber größte aller Juviterstrabanten, der britte, bem Durchmeffer nach, nur 1/26 ihres hauptplaneten ober Centralforpers find. Die mondreichften Blaneten findet man unter ben fernsten: welche jugleich die größern, die fehr unbichten und febr abgeplatteten find. Rach ben neuesten Reffungen von Mabler bat Uranus bie ftartite aller planetarischen Abplattungen, 3. Bei ber Erbe und ihrem Monde, beven mittlere Entfernung pon einander 51800 gepananbifche Meilen betraat, ift die Differens 10 ber Maffen und ber Durchmeffer beiber Weltkorpor weit geringer, als wir sie sonst bei Haupt- und Nevenplaneten und Körpern verschlebener Debnung im Gonnenspftome anzutreffen gewohnt find. Währento vie Dichtigkett bes Erbtrabanten 3/9 geringer als bie ber Groe felbst ist; scheint, falls man ben Bestimmungen ber Größen und Massen binlänglich trauen barf, unter ben Monben, welche ben Inditer begleiten, ber moite bichter als ber hauptplanet zu fein.

Bon ben 14 Monben, beren Berbaltniffe mit einiger Gewißheit ergrundet worden find, bietet bas Shftem ber fieben Saturnstrabanten die Beispiele des beträchtlichsten Contrastes in der absoluten Gröke und in ben Abständen von dem Hauptvlaneten bar. Der sechste Saturns-Satellit ift wahrscheinlich nicht viel Keiner als Mars, mabrend unfer Erbmond genau nur ben halben Durchmeffer biefes Blaneten hat. Am nächsten fteht, bem Bolum nach, ben beiben außerften (bem fechsten und fiebenten) Saturnstrabanten ber britte und bellfte unter ben Jupitersmonden. Dagegen gehören bie burch bas 40füßige Telescop im Jahr 1789 von Wilhelm Berschel entbeckten, bon John Berichel am Borgebirge ber guten Hoffnung, von Bico ju Rom und von Lamont zu München wiedergesehenen zwei innerften Saturnstrabanten, vielleicht neben ben fo fernen Uranusmonben, qu ben Neinsten und nur unter besonders gunftigen Umständen in den mäcktigften Kernröhren fichtbaren Meltförbern unferes Sonnenspftems. Alle Bestimmungen ber mabren Durchmeffer ber Satelliten, ibre herleitung aus ber Meffung ber icheinbaren Große Heiner Scheiben find vielen obtischen Schwierigkeiten unterworfen; und die rechnende Astronomie, welche die Bewegungen der Himmelstörber, wie sie sich und von unferm irbifchen Standbuntte aus barftellen werben, numerifc vorherbestimmt, ift allein um Bewegung und Maffe. wenia aber um die Rolume befilmmert.

Der absolute Abstand eines Mondes von seinem hauptblaneten ift am größten in bem außerften ober fiebenten Saturnstrabanten. Seine Entfernung vom Saturn beträgt über eine balbe Million geographischer Reilen, zehnmal so viel als bie Entfernung unseres Rondes von der Erde. Bei dem Jubiter ist der Abstand des außersten (vierten) Trabanten nur 260000 Meilen; bei bem Uranus aber, falls ber sechste Trabant wirklich vorbanden ift, erreicht er 340000 Reilen. Bergleicht man in jedem biefer untergeordneten Spfteme bas Bolum bes Hauptblaneten mit der Entfernung der äußersten Bahn, in welcher sich ein Mond gebildet hat, so erscheinen ganz andere numerische Berbältnisse. In Halbmessern des Hauptplaneten ausgebrildt, sind die Distanzen der letzten Trabanten bei Uranus, Saturn und Jupiter wie 91, 64 und 27. Der außerste Saturnstrabant ericeint bann nur um ein Geringes (1/15) vom Centrum bes Saturn entfernter als unfer Mond von ber Erbe. Der einem Saubtblaneten nächste Trabant ift zweifelsohne ber erste ober innerste bes Saturn, welcher bazu noch bas einzige Beisviel eines Umlaufes von weniger als 24 Stunden barbietet. Seine Entfernung vom Centrum bes Hauptplaneten beträgt nach Mäbler und Wilhelm Beer, in Salbmeffern bes Saturn ausgebrudt, 2,47; in Meilen 20022. Der Abftanb von ber Oberfläche bes hauptplaneten fann baber nur 11870, ber Abstand von dem äußersten Rande des Ringes nur 1229

Reilen betragen. Ein Reisenber versinnlicht sich gern einen so Leinen Raum, indem er an den Ausspruch eines kühnen Seemannes, Sapitän Besechet, erinnest, der erzählt, daß er in drei Jahren 18200 geographische Meilen zurückgelegt habe. Wenn man nicht die absoluten Entsernungen, sondern die Halbmesser der Hauptplaneten zum Maaße anwendet; so sindet man, daß selbst der erste oder nächste Jupitersmond, welcher dem Sentrum des Planeten 6500 Meilen serner als der Mond der Sede liegt, von dem Centrum seines Haute ber Erdender nur um 6 Jupiters-Salbmesser absteht, während der Erdenderen nur um 6 Jupiters-Salbmesser absteht, während der Erdenderen nur um 6 Jupiters-Salbmesser, während der Erdenderen nur um 6 Jupiters-Salbmesser, während der Erdenderen nur um 6 Subiters-Salbmesser, währenderen der Erdenderen der

mond volle 601/2 Erd-Halbmeffer von uns entfernt ift.

In den untergeordneten Spstemen ber Trabanten ober Reben: planeten friegeln fich übrigens, theer Beziehung nach, jum Sauptplaneten und unter einander, alle Gravitations-Gesetze ab, welche in bem, die Sonne umtreisenden hauptplaneten walten. Die 12 Monbe bes Saturn, Jupiter und ber Erbe bewegen fich alle, wie bie Hauptplaneten, von Weften nach Often, und in elliptischen Babnen, die überaus wenig von Kreisbahnen abweichen. Rur der Erdmond und wahrscheinlich ber erfte und innerfte Saturnstrabant (0,068) haben eine Excentricität, welche größer ift als bie bes Jupiter; bei bem von Beffel fo genau beobachteten fechsten Saturns. trabanten (0,029) übertviegt fie bie Ercentricität ber Erbe. An ber außerften Grenze bes Blanetenfpftems, wo bie Centraltraft ber Sonne in 19 Erbweiten icon beträchtlich geminbert ift, zeigt bas, freilich noch wenig ergründete Spftem ber Uranusmonde die auffallenbften Contrafte. Statt bag alle anberen Monben, wie die Planetenbahnen, wonig gegen die Elliptik geneigt sind und sich, die Saturnsringe (gleichsam verschmolzene ober ungetheilte Trabanten) nicht abgerechnet, von Beften nach Often bewegen; fteben bie Uranusmonde fast fentrecht auf der Gliptik, bewegen fich aber, wie Gir John Gerichel burch vieljährige Beobachtungen bestätigt bat, rudläufig von Often nach Westen. Wenn haupt: und Rebenplaneten fich burch Busammenziehung der alten Sonnen und Planeten-Atmosphären aus rotirenden Dunftringen gebildet haben; fo muß in ben Dunftringen, bie um ben Uranus freisten, es sonverbare, uns unbekannte Berhältnisse ber Retarbation ober bes Gegenstoffes gegeben baben, um genetisch eine soldse der Rotation des Centralkörvers entgegengesetzte Richtung der Umlaufsbewegung in dem zweiten und vierten Uranus-Trabanten bervoraurufen.

Bei allen Rebenplaneten ift höchst wahrscheinlich die Rotations-Periode der Periode des Umlaufs um den Hauptplaneten gleich, so daß sie alle immerdar dem legteren dieselbe Seite zuwenden. Ungleichbeiten als Folge keiner Beränderungen im Umlause verursachen nubes Schwankungen von 6 bis Schad seine scheiderschieration) sowohl in Läung als in Neethe. So seben wir a. B. nach und nach vom Erbunonde mehr als die Häffer seiner Oberstäche: balb etwas mehr vom löstlichen und nörblichen, bald etwas mehr vom westlichen oder füblichen Mondonnde. Durch die Risration 11 werden und köckbarer das Kinggebinge Malapert, weiches disweiten den Siddholden Mondos bebedt, die arctische Landschaft um den Araterberg Giodoninglit das klare Vaporum äbertrist. Ueberhaubt bleiben "/, der Oberstäche gänzlich und, wenn nicht neue, unervariet sidrende Mächte eindringen, die immer unseren Bilden entzogen. Diese kosmischen Beihalt im die Esgebusse des Deinens: nor in dem Gediete der intellectuellen Beit, an die Esgebusse des Deinens: nor in dem Gediete der istesen Urbrist es ebenfalls äbgewandte, unwerdischer Satzende Reichende Regionen giebt, von denen sich seit Jahrendenden dem Renschen Vertraste des ebenfalls äbgewandte, unwerdischer scheinende Regionen giebt, von denen sich seit Jahrendenden dem Renschen Lichte erglime

mend, die fibmaber Saum gezeigt bat.

Wir haben bisher betrachtet, als Brobucte Giner Barffraft unb burch eine Bande ber gegenseitigen Anziehung an einander geseffelt: bie Hauptplaneten, ihre Trabanten und bie Gewoldsformen concentrifcher Minge, die weniestens einem der aukersten Planeten augeboren. Ge bleibt und noch fibrin unter ben um bie Sonne in eige nen Bagnen treifenben und von ihr erleuchteten Belfforpern bie ungezählte Schaar ber Cometen zu nennen. Wenn man eine gleichmäffige Bertheilung ibrer Babnen, bie Grenze ibrer Bertheffen (Sonnonnähen), und die Möglichkeit ihres Unflichtbarbleibens für die Erbbewohner nach ben Regeln ber Babektseinstäfeitse Rechnung abwägt; fo findet man eine Rabl von Miriaben, über welche bie Ginbilbungskraft erftenint. Schon Repler fagt mit ber thm eigenen Lebenbigkeit bes Ausbrucks: es gebe in ben Weltraumen mehr Cometen als Fische in ben Liefen bes Oceans. Inbest find ber berechneten Bahnen kaum noch 150: wenn bie Bahl ber Cometen, über beren Erscheinung und Lauf burch befannte Sternbilber man mehr ober minder robe Andeutungen bat, auf sechs- ober fiebenbunbert befchatt werben tann. Babrend bie fogenannten claffifcen Boller bes Occidents, Griechen und Romer, wohl bisweilen ben Ort angeben, wo ein Comet zuerst am Himmel gesehen ward: nie etwas über feine fceinbare Babn; fo bietet bie veiche Litteratur ber naturbeobactienben, alles aufreichnenben Chinefen umftanbliche Rotizen über bie Sternbilber bar, welche jeglicher Comet burchlief. Solche Rotigen reichen bis mehr benn funf Jahrhunderte vor ber Griftlichen Retireconung hinauf, und viele berfelben werben noch beute 12 bon ben Aftronomen bemukt.

Bon allen pianetarifchen Welttbepern erfullen bie Cometen, bei ber Neinften Maffe (nach einzelnen bisherigen Erfahrungen wahr-

scheinlich weit unter 1,500 der Gebnasse), mit ihren oft viele Millionen Meilen langen und weit ausgebreiteten Schweisen den größten Kaum. Der lichtreseckisende Dunstägel, den sie ausstrahlen, ih bisweilen (1680 und 1811) so lang gefunden worden als die Entbeinung der Groe von der Sonne: eine Linie, welche zwei Planeten: bahnen, die der Benus und des Merkur, schneidet. Si ist selbst wahrscheinlich, daß in den Jahren 1819 und 1828 unste Atmosphäre

mit bem Dunft ber Cometenichweife gemifcht war.

Die Cometen felbst zeigen so mannigfaltige Gestalten, oft mehr bem Anbivibuum als ber Art angehörend, bag bie Beschreibung einer biefer retfenben Lichtwolfen (fo nannten fie icon Aenophanes und Theon von Megandrien, ber Zeitgenoffe bes Nappus) nur mit Borfict auf eine andere angewendet werben kann. Die fowachten telescopischen Cometen find meift obne fletbaren Schweif, und gleiden ben Berfchelichen Rebelfternen. Gie bilben runbliche, matt schimmernbe Rebel, mit concentrirterem Lichte gegen bie Mitte. Das ift ber einsachste Thous: aber barum eben so wenig ein rubimentäver Tobus als der eines durch Berbambfung erschöhften, alternden Beltforpers. In ben größeren Cometen unterfcbeibet man ben Robf ober fogenannten Rern, und einen einfachen ober vielfachen Schweif. ben bie dinefficien Aftronomen febr Cavatteristisch ben Befen (sui) nennen. Der Kern bat ber Regel nach teine bestimmte Begrenzung, ob er gleich in feltenen Rallen wie ein Stern erfter und aweiter Größe, fa bei ben großen Cometen von 1402, 1532, 1577, 1744 und 1843 selbst am Tatte bei bellem Sonnenschein 13. ift leuchtend gesehen worben. Dieser lettere Umftanb genat bemnach bei einzelnen Individuen für eine bichtere, intenfiber Licht-Reflexion fabige Daffe. Auch erschienen in Berfchel's großen Telefcopen nur zwei Cometen, ber in Sicilien entbettte von 1807 wie ber fcone von 1811, als wohlbegrengte Scheiben 14: bie eine unter einem Bintel von 1". bie andere von 0".77: woraus sich der wirkliche Durchmasser von 134 und 107 Meilen ergeben wfirbe. Die minber bestimmt umarenaten Rerne ber Cometen von 1798 und 1805 gaben gar nur 6 bis 7 Meilen Durchmeffer. Bei mehreren genau untersuchten Cometen, besonders bei bem eben genannten und so lange gesebenen von 1811, war ber Kern und die neblige Hille, welche ibn umgab, burch einen bunkleren Raum vom Schweife ganglich getrennt. Die Intensität des Lichtes im Rerne der Cometen ist nicht aleichmähig bis in bas Centrum zunehmend; fart leuchtenbe Zonen find mehr fach burch concentrische Rebelbillen getrennt. Die Schweife baben sid gezeigt balb einfach, bald bowbelt: bod bies selten, und (1807 und 1843) von sehr verschiebener Länge ber beiben Aweige; einmal fechsfac, 1744 (bet 60.0 Deffnung); gerabe ober gefrümmte fei es ju beiben Seiten, nach außen (1811), ober conver gegen bie Seite

hin (1618), wohin der Comet sich bewegt; auch wohl gar kammenartig geschwungen. Sie sind, wie (nach Eduard Biot) die chinestischen Astronomen schon im Jahr 887 bemerkten, in Europa aber Fracasivoro und Peter Apian erst im sechzehnten Jahrhunderte aus eine bestimmtere Weise verkindigten, stess von der Sonne dergestalt abgewandt, daß die verkindigten, stess von der Sonne dergestalt abgewandt, daß die verkindigten, stess von der Sonne dergestalt abgewandt, daß die verkindigten Achten als conoidische hüllen von dieterer oder dinnerer Mandung betrachten: eine Anstick, durch welche sehr aufsallende optische Erscheinungen mit Leichtigkeit erklärt werden.

Die einzelnen Cometen find aber nicht bloß ihrer Form nach jo daratteriftifc vericieben (obne allen fichtbaren Schweit, ober mit einem von 104° Lange, wie im britten des Jahres 1618); wir feben fie auch in schnell auf einander folgenden, veränderlichen Gestaltungs-Brocessen begriffen. Diefer Formenwechsel ift am genauesten und vortrefflichsten an dem Cometen von 1744 von Beinfitts in Betersburg, und an dem Salleb'ichen Cometen bei feiner letten Wieder-Ericheinung im Jahr 1835 von Beffel in Königsberg beschrieben worden. An bem ber Sonne augekehrten vorberen Theile bes Rerns wurde eine mehr ober minder bufchelformige Musftromung fichtbar. Die rildwärts getrimmten Strablen bilbeten einen Theil bes Schweifes. "Der Kern bes Salled'ichen Cometen und feine Ausströmungen gemabrten bas Anjeben einer brennenden Ratete, beren Schweit burch Rugwind seitwärts abgelenkt wird." Die vom Roof ausgebenden Strablen baben wir. Arago und ich, auf ber Barifer Sternwarte in auf einander folgenden Rächten febr verschiedenartig gestaltet 15 gesehn. Der große Ronigsberger Aftronom ichlog aus vielfältigen Reffungen und theoretifden Betrachtungen: "bag ber ausftromenbe Lichtlegel fich von der Richtung nach der Sonne sowohl rechts als links beträchtlich entfernte: immer aber wieder zu biefer Richtung mrudlebrte, um auf die andere Seite berfelben überzugeben: dan der ausströmende Lichtlegel baber, so wie ber Rörber bes Cometen selbst, der ihn ausstößt und erzeugt, eine brebende ober vielmehr eine ichwingende Bewegung in der Chene der Babn erlitt." Er findet. "daß die gewöhnliche Anziehungstraft der Sonne, die fie auf schwere Körper ausübt, zur Ertlärung solcher Schwingungen nicht hinreiche; und ift ber Anstat, daß bieselben eine Bolartraft offenbaren, wilche Ginen Salbmeffer bes Cometen ber Sonne auwendet, den entgegengesetzen von ihr abzuwenden strebt. Die magnetische Polarität, welche bie Erbe befitte, biete etwas analoges bar: und follten fich bie Gegenfate biefer tellurifden Bolarität auf die Sonne begieben. jo könne fich ein Ginfluß davon in der Borrückung der Nachtgleichen geigen." Es ift bier nicht ber Ort bie Grande naber gu entwickeln. auf welche Erklärungen geftütt worben find, die den Erscheinungen entsprechen; aber fo bentwitrbige Berbachtungen 16, fo großartige Anfichten über bie wimberbarfte Claffe aller Wellioper, bie zu unferm Gonnenfpftem gehöven, burften in biefem Gniwurf eines allgemeinen

Raturgemälbes nicht übergangen werben.

Ohnerachtet der Regel nach die Cometenschweise in der Gonnennähe an Größe und Glanz zunehmen und von dem Centralkörper abgewendet liegen, so hat doch der Comet von 1823 das denktolkrösge Beispiel von zwei Schweisen gegeben: deren einer der Gonne zu-, der andere von ihr abgewandt war, und die unter einander einen Binkel von 160° bildeten. Gigene Wodistationen der Polarität und die ungleichzeitige Bertheilung und Leitung derselben können in diesem seltenen Falle zweierlei, ungehindert sortgesehte Ausströmungen der nebligen Katerie verursacht baben 17.

In der Raturphilosophie des Axistoteles wird durch solche Außströmung en die Erscheinung der Cometen mit der Existenz der Mildstraße in eine sonderbare Berbindung gebracht. Die zahllose Menge von Sternen, welche die Mildstraße bilden, geden eine sich selbst entzündende (leuchtende) Masse her. Der Rebelstreif, welcher das himmelsgewölbe theut, wird daher von dem Stagiriten wie ein großer Comtet betrachtet, der sich unausbörlich von neuem 18 erzeugt.

Bebedungen ber Firsterne burch ben sogenannten Rern eines Cometen ober feine nachten bunftformigen bullen tonnen Sicht über die physische Beschaffenbeit dieser wunderbaren Welttower verbreiten : aber es feblt an Beobachtungen, welche die fichere lieberzeugung 19 gewähren, daß die Bedeckung vollkommen central gewesen sei; benn, wie wir bereits oben bemerkt, in dem dem Kerne nabe liegenden Theile ber Sille wechseln concentrische Schalen von bichtem und sehr undichtem Dunfte. Dagegen ift es teinem Zweifel unterworfen, bag am 29. September 1885, nach Beffel's forgfältigften Deffungen, bas Licht eines Sternes gebnter Große, ber in 7".78 Entfernung von bem Mittelpunkt bes Kopfes bes Halleb'ichen Cometen burch einen sehr bichten Rebel burchgung, während dieses Durchganges durch alle Theile des Rebels nicht von feiner geradlinigen Bewegung 20 abgelent tourbe. Ein folder Mangel von strablenbrechender Kraft, wenn er wirklich dem Centrum des Rexnes autommt, macht es schwer den Cometenftoff für eine gasförmige Muffigfeit ju halten. Ift berfelbe alleinige Folge der fast unendlichen Dinnigkeit einer Fluffigkeit? ober besteht ber Comet "aus getrennten Theilden": ein tosmifdes Gewöll bildend, das den durchgebenden Lichtstrabl nicht mehr afficirt als die Wolfen unfrer Atmotobare, welche ebenfalls nicht die Benith-Diftangen ber Geftiene ober ber Sonnenranber veranbern? Bei bem Borübergange ber Compten por einem Sterne ift pft eine mehr ober minder beträckliche Schwächung ibres Lichts bemerkt worben. Man schreibt fie mit vielem Rechte bem hellen Grunde au, von dem während der Bedechung die Sterne fich abzubeben scheinen.

Die wichtigste und enticheibenofte Beobachtung, welche über die Ratur bes Cometenlichtes gemacht worben, verbanten wir Arago's Bolarifations-Berfuchen. Sein Polariscop belehrt und über die phyfliche Conftitution ber Sonne, wie über bie ber Cometen; bas Instrument beutet an, ob ein Lichtstrahl, ber aus einer Entfernung von vielen Millionen Meilen zu uns gelangt, birectes ober reflectirtes Licht ift, ob im erften Kalle die Lichtquelle ein fester und tropfbar-fluffiger ober ein gasförmiger Rörber ift. Es wurden auf der Barifer Sternwarte in demfelben Apparat das Licht der Cabella und das Licht bes großen Cometen von 1819 untersicht. Das letstere zeigte volarifirtes, also zurückgeworfenes Licht: während ber Rigitern fich, wie zu vermuthen ftand, als eine felbftleuchtende Sonne 21 erwies. Das Dafein bes polarifirten Cometenlichtes vertimbiate fich aber nicht blok burch Unaleichbeit ber Bilber: es wurde bei ber Wieber-Ericeinung bes Salleb'ichen Cometen im Rabr 1835 noch ficherer burch ben auffallenberen Contraft ber Complementar-Karben, nach der von Arago im Jahr 1811 entbedten dromatis ichen Bolarifation, begründet. Db außer biefem reflectirten Commenlichte die Cometen nicht auch eigenes Licht baben. bleibt durch iene iconen Bersuche noch unentschieden. Auch in eigentlichen Blaneten. ber Benus 3. B., ift eine felbftftanbige Lichtenswicklung febr mabrjdeinlich.

Die veränderliche Lichtstärke der Couneten ist nicht immer aus der Stellung in ihrer Bahn und aus ihrer Entsernung von der Sonne zu erklären. Sie deutet gewiß dei einzelnen Individuen auf innere Arcoeffe der Berbichtung und erhöhten oder geminderten Restegionsfähigkeit des erdorgten Lichtes. Bei dem Sonneten von 1618, wie dei dem von dreisärigem Umlauf haben Hevelius und, nach langer Richtbeachtung des merkwürdigen Phänomens, der talentvolle Astronom Balz in Kismes den Kern in der Sonnennähe verkeinert, in der Sonnenserne vergrößert gefunden. Die Regelmäßigkeit der Beränderung des Bolums nach Maaßgade des Abstandes von der Sonne ist überaus auffallend. Die physische Erlärung der Erschenung darf wohl nicht in den die größerer Sonnennähe condensierteren Schicken des Meti-Aethers gesucht werden, da es schwierig ist sich die Dunstställe des Cometenkerns blasenarig, dem Belt-Aether un:

burdbringlich vorzuftellen 22.

Die so verschiedemartige Sycentricität der elliptischen Cometenbahnen hat in neueren Zeiten (1819) zu einer glänzenden Bereicherung unferer Kenntnis des Sommenhitems geleitet. En de hat die Existenz eines Cometen von so kuzzer Umlaufszeit entdedt, daß eine ganz innerhalb unserer Planetendahnen bleibt, ja seine größte Sonnensierne schon zwischen der Ruhitenzbahn erreicht. Seine Grentricität ist demnach 0,845, wenn die der

Juno (bie größte Excentricität unter allen Planetenbabnen) 0.255 ift. Ende's Comet ift mehrmals, wenn gleich schwierig, (in Europa 1819, in Reu-Holland nach Rümker 1822) bem blogen Auge fichtbar geworben. Seine Umlaufszeit ift ungefahr von 31/2 Rabren; aber aus der forgfältigen Bergleichung der Wiedertebr jum Beribel bat fich die merkvürdige Thatsache ergeben, daß die Umläufe von 1786 bis 1838 fich auf die regelmäßigste Weise von Umlauf zu Umlauf verfürzt haben: nämlich in einem Zeitraum von 52 Jahren um 18/10 Eine so merkwürdige Erscheinung bat, um nach der sorgfältigften Beachtung aller planetarischen Störungen Beobachtung und Rechnung in Einklang zu bringen, zu der febr mabricbeinlichen Annahme einer in ben Belträumen verbreiteten, Biberftand leiftenben, dunftförmigen Materie geleitet. Die Tangentialfraft wird vermindert, und mit ihr die große Are ber Cometenbahn. Der Werth der Constante bes Wiberstandes scheint baju etwas verschieben vor und nach dem Durchaang durch bas Neribel: was vielleicht der in der Sonnennähe veränderten Form des fleinen Rebelfternes und der Ginwirtung ber ungleich dichten Schichten bes Welt-Aethers auguschreiben ift 23. Diese Thatsachen und ihre Ergrundung gehören zu den intereffantes ften Ergebniffen ber neueren Sternkunde. Wenn außerdem der Comet von Ende früher ben Anftof gegeben bat bie, für alle Storungsrechnungen fo wichtige Maffe Aubiters einer icharferen Brufung au unterwerfen, so bat uns auch sein Lauf später die erfte, wiewohl nur genäherte, Beftimmung einer verminderten Merkursmaffe verichafft.

Bu bem erften Cometen von turger Umlaufszeit, Ende's Cometen von 31/2 Jahren, hat sich bald, 1826, ein zweiter, ebenfalls planetarischer, gesellt, bessen Sonnenferne jenseits Jupiters, doch weit Dieffeits ber Saturnbahn liegt. Biela's Comet bat eine Umlaufszeit von 63/4 Jahren. Er ist noch lichtschwächer als der von Ende, und rechtläufig in seiner Bewegung, wie biefer: mabrend ber Halleb'sche Comet der Richtung aller eigentlichen Blaneten entgegen freist. Er bat das erste sichere Beisviel eines unsere Erdbabn schneibenden Cometen bargeboten. Die Bahn bes Biela'schen Cometen ift baber eine Babn, die Gefahr bringen tann, wenn man jedes außerordentliche, in historischen Zeiten noch nicht erlebte und in seinen Folgen nicht mit Gewißbeit zu bestimmende Naturphanomen gefahrbringend nennen ioll. Rleine Maffen, mit ungeheurer Geschwindigkeit begabt, konnen allerdings eine beträchtliche Rraft ausüben; aber wenn Laplace er: weist, bag bem Cometen von 1770 eine Masse zuzuschreiben ift, die 1/5000 ber Maffe ber Erbe noch nicht erreicht, so setzt er sogar im allgemeinen die mittlere Maffe ber Cometen mit einer gewiffen Wahrscheinlichkeit tief unter 1/10000 ber Erdmaffe (ungefähr 1/1200 ber Mondmaffe) berab 24. Man muß den Durchgang von Biela's Cometen

burch unfere Erbbahn nicht mit seinem Zusammentreffen mit ber Gobe ober feiner Rabe zu berfelben verwechseln. Alls am 29 October 1882 der Durchgang erfolgte, brauchte die Erde noch einen vollen Monat. um an ben Durchschnittspuntt beiber Bahnen zu gelangen. Die zwei Cometen von turger Umlaufszeit schneiben sich auch unter einander in ihren Bahnen; und man bat mit Recht bemerkt 25, daß bei ben vielen Störungen, welche fo fleine Beltforper von ben Planeten erleiben, fie möglicherweise, wenn die Begegnung fich um die Mitte des Octobers ereignen sollte, dem Erdbewohner das wunderbare tosmifche Schaustiel bes Rampfes: b. b. einer wechselseitigen Durch: bringung, ober einer Agglutination, ober einer Zerftorung burch erichöpfende Ausftrömung, gewähren tonnten. Solche Greigniffe, Folgen der Ablentung durch störende Massen oder sich primitiv treujender Babnen, mag es feit Millionen von Jahren in der Unermeslichkeit atherischer Raume viele gegeben baben: - ifolirte Begebenbeiten, so wenig allgemein wirtend ober weltumgestaltend, als es in ben engen irdifchen Rreisen ber Ausbruch ober Ginfturz eines Bultanes find.

Ein britter innerer Comet von turzer Umlaufszeit ist der im vorigen Jahre (22 Rovember 1848) auf der Pariser Sternwarte von Fape entdeckte. Seine elliptische Bahn kommt der kreissörmigen weit näher als die irgend eines disder bekannten Cometen. Sie ist einzeseschlossen den Bahnen von Mars und Saturn. Fape's Comet, der nach Goldschmidt noch über die Jupitersdahn hinausgeht, gehört also zu den sehr wenigen, deren Sonnennähe jenseits des Mars gefunden worden ist. Seine Umlaufszeit ist von 729/190 Jahren, und die Form seiner jezigen Bahn verdankt er vielleicht einer großen Annäherung an den Jupiter zu Ende des Jahres 1889.

Wenn wir die Cometen in ihren geschloffenen elliptischen Babnen als Glieber unferes Sonnenspitems nach der Länge der großen Are. nach dem Maake ihrer Ercentricität und der Dauer ihres Umlaufs betrachten, so stehen wahrscheinlich ben brei planetarischen Cometen von Ende, Biela und Rabe in ber Umlaufszeit am nächften: ber von Meffier entbedte Comet von 1766, ben Claufen für ibentisch mit bem britten Cometen von 1819 hält; und der vierte beffelben Jahres, welcher, durch Blanpain entdedt, aber von Claufen für identisch mit dem Cometen von 1743 gehalten, wie der Lerell'sche, große Beränderungen feiner Bahn burch Rabe und Anziehung bes Jupiter erlitten hat. Diefe zwei lettgenannten Cometen icheinen ebenfalls eine Umlaufszeit von nur 5 bis 6 Jahren zu baben, und ihre Sonnenfernen fallen in die Gegend ber Jupitersbahn. Bon 70bis 76jabrigem Umlaufe find ber für Theorie und phofische Aftronomie so wichtig geworbene Hallet'sche Comet: beffen lette Erscheinung (1835) weniger glänzend war, als man nach ben früheren hätte vermutben bürfen; ber Comet von Olbers (6 Mary 1815), und ber im Jahr 1812 von Bons entbedte, bessen elltptische Bahn von Ende bestimmt warb. Beibe letztere sind dem bloßen Auge unsichtbar gebileben. Bon dem großen Halled'schen Cometen kennen wir nun schon mit Gewisheit die neunmalige Wiedeutehr: da durch Lauguard Rechnungen 26 neuerlich erwiesen worden ist, daß in der von Eduard Biot gelieserten chinesischen Cometentassel die Bahn des Cometen von 1378 mit der des Halley'schen identisch ist. Die Umlaufszeit des letzteren hat von 1378 bis 1836 geschwankt zwischen 74,91 und 77,58

Sabren: das Mittel war 76,1.

Mit den eben genannten Beltkörbern contrastirt eine Schaar anderer Cometen, welche mehrere taufend Jahre zu ihrem, nur fchwer und unficher zu bestimmenden Umlauf brauchen. Go bedarf ber idone Comet von 1811 nach Argelander 3065, der furchtbar große von 1680 nach Ende über 8800 Jahre. Diefe Weltförper entfernen fic also von der Sonne 21: und 44mal weiter als Uranus, d. i. 8400 und 17600 Millionen Meilen. In so ungeheurer Entfernung wirkt noch die Angiehungstraft ber Sonne; aber freilich legt ber Comet von 1680 in der Sonnennahe 58 Meilen (aber zwölfmal hunderttaufend Fuß), b. i. breizehnmal mehr als die Erde: in der Sonnenferne taum 10 Jug in ber Secunde gurad. Das ift nur breimal mehr als bie Geschwindigkeit des Wassers in unsern trägsten eursväilden Klüffen; es ift die balbe Geschwindigkeit, welche ich in einem Mem des Orinoco, dem Caffiquiare, gefunden habe. Unter der gablloien Menge unberechneter ober nicht aufgefundener Cometen giebt es bochft wahricheinlich viele, beren große Bahn-Are bie bes Cometen von 1680 noch weit übertrifft. Um fich nun einigermaßen burch Rablen einen Begriff zu machen, ich sage nicht von dem Attractionstreise, sondern von der räumlichen Entfernung eines Firsternes, einer andern Sonne, von bem Aphelium bes Cometen von 1680 (bes Belttorpers unfres Shitems, ber fich nach unserer jepigen Renninis am weitenen entfernt): muß bier erinnert werben, bag nach ben neuesten Navallaren-Bestimmungen ber uns nächste Fixstern noch volle Abomal weiter von unjerer Sonne absteht als ber Comet in seiner Sonnenferne. Diese beträgt nur 44 Uranusweiten: wenn a bes Centauren 11000, und mit noch größerer Sicherheit, nach Beffel, 61 bes Schwans 81000 Uranusweiten absteben.

Nach der Betrachtung der größten Entfernung der Cometen von dem Centralkörper deibt uns übrig, die Beispiele der disher gemessen größten Rähe anzusühren. Den geringsten Abstand eines Cometen von der Sirbe hat der durch die Störungen, die er von Jupiter erlitten, so berühmt gewordene Legell-Burdardrische Comet von 1770 erreicht. Er stand am 28 Junius nur um sechs Mondserun von der Erde ab. Derselbe Comet ist zweimal, 1767 und 1779, durch das Stystem der beier Jupitersmonde gegangen, ohne die geringste

merkare Berknberung in ihrer, so wohl ergründsten Bahn hervorzubringen. Acht- bis neunmal näher, als der Legell'sche. Comet der Erde kam, ist aber der große Comet von 1680 in seinem Perihelium der Oberstläche der Sonne gekommen. Er kand am 17 Docember mur um den sechsten Theil des Sonnen-Durchmesses ab, d. i. 7/10 einer Mond-Distanz. Berihele, welche die Marsdahn überschreitsnicht wegen Lichtschwäche seiner Cometen für den Erdbewohner überauß selten zu bewächten; und von allen dieher der Gerbewohner überauß der von 1729 der einzige, welcher in die Sonnennähe trat mitten zwischen der Pallas- und Jupitersbahn: sa bis senseits der lepteren

beobachtet werden fonnte.

Seitbem wiffenschaftliche Renntniffe, einige grundliche neben vielen unklaren Salbkenntuissen in größere Kreise bes geselligen Lebens eingebrungen find, haben die Besorgnisse vor ben, wenigstens möglichen Uebeln, mit benen die Cometenwelt uns bedrobt, an Gewicht auge nommen. Die Richtung diefer Besorgniffe ift eine bestimmtere geworben. Die Gewißbeit, daß es innerhalb ber bekannten Blanetenbahnen wieberkehrende, unsere Regionen in turgen Zeitabschnitten beimsuchenbe Cometen giebt; die beträchtlichen Störungen, welche Jubiter und Saturn ben Bahnen bervorbringen: wohurd unschählich scheinenbe in gesabrbringende Weltsorper verwandelt werden konnen; die unsere Erbbahn schneibende Babn von Biela's Cometen; ber tosmiiche Rebel. ber als wiberstrebenbes, bemmenbes Finibum alle Babnen zu verengen ftrebt; die individuelle Berichiebenbeit ber Cometenlörber, welche beträcktliche Abstufungen in der Quantität der Maffe bes Revnes vermutben läßt: erseben burch Mannigfaltigkeit ber Motive reichlich. was die früheren Jahrhunderte in der vagen Furcht vor brennew ben Schwerdtern, bor einem burch Saarfterne au erregenben allgemeinen Weltbrande aufammenfaßten.

Da die Beruhigungsgründe, welche der Wahrscheinlickeitskechnung entnommen werden, allein auf die denkende Betrachtung, auf den Berstand, nicht auf die dumpse Stimmung der Gemiliher und auf die Eindildungskraft wirken; so hat man der neueren Wissenschaft nicht ganz mit Unrecht vorgeworsen, daß sie Besorgnisse zuerstüben demüht ist, die sie selbst erregt hat. Se liegt tief in der trüben Ratur des Menschen, in einer ernsterssüllten Ansticht der Dinge, daß das Unerwartete, Außerosdentliche nur Furcht, nicht Freude oder Hossung 27, erregt. Die Wandergestalt eines großen Cometon, sein matter Nebelschimmer, sein plöhliches Austreten am Himmelsgewöllbe sind unter allen Erdzonen und dem Boldssume sast immer als eine neue, grauenvolle, der alten Berkettung des Bestehenden seindliche Macht erschienen. Da das Abänowen nur an eine kurze Dauer gebunden ist, so entsteht der Glaube, es mitse sich in den

spiegeln. Die Berkettung bieser Weltbegebenheiten bietet bann leicht etwas dar, was man als das verklindete Unheil betrachten kann. Kur in unserer Zeit hat sich seltsamerweise eine andere und heitrere Kichtung des Volkssimmes offendart. So ift in deutschen Gauen, in den anmuthigen Thälern des Rheins und der Rosel einem jener langen geschnähten Weltschere etwas Heinkonden, ein wohlthätigen Sinsluß auf das Gedeihen des Weinklocks, zugeschrieben worden. Entgegengesetzte Ersahrungen, an denen es in unserer cometenreichen Zeit nicht mangett, haben den Glauben an zene meteorologische Rhythe, an das Dasein wärmestrahlender Jresterne nicht erschüttern können.

3ch gebe von ben Cometen zu einer andern, noch viel rathfelbafteren Classe geballter Materie: zu den Keinsten aller Asteroiden über, welche wir in ihrem fragmentarischen Buftanbe, und in unserer Atmojbbare angelangt, mit bem Ramen ber Morolithen ober Meteorfteine bezeichnen. Wenn ich bei biefen, wie bei ben Cometen. länger verweile, und Einzelheiten aufzähle, die einem allgemeinen Raturgemälde fremd bleiben follten; jo ift bies nur mit Abficht geicheben. Der ganz individuellen Charatter : Berschiedenheit der Cometen ift icon früher gebacht worben. Rach bem Wenigen, was wir bis jest von ihrer phyfifchen Beichaffenbeit wiffen, ift es fower, in einer Darftellung, wie fie bier gefordert wird, von wiedertebrenden, aber mit febr ungleicher Genauigkeit beobachteten Erscheinungen bas Gemeinsame aufzufaffen, das Rothwendige von dem Zufälligen au tren-Rur die meffende und rechnende Aftronomie der Cometen bat bewundernswürdige Fortschritte gemacht. Bei biefem Buftanbe unferer Renntniffe muß eine wiffenschaftliche Betrachtung fich auf die phofioanomifche Bericbiebenbeit der Geftaltung in Rern und Schweif, auf die Beispiele großer Annäherung zu andern Weltforbern, auf die Extreme in dem räumlichen Verbaltniß der Babnen und in der Dauer ber Umlaufszeiten beschränten. Raturwahrheit ift bei diefen Erscheinungen wie bei ben nächstfolgenben nur burch Schilderung bes Einzelnen und durch ben lebendigen, aufchaulichen Ausbruck ber Wirklichkeit au erreichen.

Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine sind mit großer Bahrscheinlickleit als kleine, mit planetarischer Geschwindigkeit sich bewegende Nassen zu bestachten, welche im Beltraumenach den Gesehen der allgemeinen Schwere in Regelschnitten um die Sonne kreisen. Wenn diese Massen ihren Laufe der Erde begegnen und, von ihr angezogen, an den Grenzen unserer Atmosphäre leuchtend werden; so lassen siehers mehr oder minder erhipte, mit einer schwarzen glänzenden Rinde überzogene, siehnartige Fragmente herabfallen. Bei ausmerkamer Zergliederung von dem, was in den Spochen, westaufmerkamer Bergliederung von dem, was in den Spochen, die Sternschnuppenschlied fielen (in Cumana 1799, in Rordamerika 1888 und 1834), beobachtet wurde, bleibt es nicht erknubt

bie Reuerkugeln von ben Sternschnuppen zu trennen. Beibe Phanomene find oft nicht blog gleichzeitig und gemischt, fie geben auch in einander über: man moge bie Größe ber Scheiben, ober bas Runkenibrilben, ober bie Gelchwindigkeiten ber Bewegung mit einander vergleichen. Babrend bie platenben, Rauch ausstoßenben, felbft in ben Tropenhelle bes Tages 28 alles erleuchtenben Feuerlugeln bisweilen ben scheinbaren Durchmeffer bes Monbes übertreffen; find bagegen auch Sternschnubben in gabllofer Menge von folder Rleinheit gesehen worben, bag fie in ber Form fortschreitenber Punkte fich nur wie phosphorische Linien 29 fichtbar machten. Db übrigens unter ben vielen leuchtenben Körpern, die am himmel als fternähnliche Funken fortschießen, nicht auch einige gang verschiebenartiger Natur find, bleibt bis jest unentschieben. Wenn ich gleich nach meiner Ruckfunft aus ber Aequinoctial Rone von bem Ginbruck befangen war, als fei mir unter ben Tropen: in ben heißesten Gbenen, wie auf Soben von zwölfs ober funfzehn staufend Rug, ber Fall ber Sternichnuppen häufiger, farbiger und mehr von langen glänzenden Lichtbahnen begleitet erfchienen wie in ber gemäßigten und falten Bone; to laa ber Grund bieles Einbrudes wohl nur in ber herrlichen Durchficitialeit ber Aroben : Atmosphäre selbst 20. Man fiebt bort tiefer in ben Dunftfreis binein. Auch Sir Alexander Burnes rubmt in Bokbara, als Rolge ber Reinheit bes Himmels: "bas entzüdenbe, immer wiederkebrende Schausviel ber vielen farbigen Sternschnutven".

Der Rusammenbang ber Meteorsteine mit bem größeren und glanzenberen Phanomen ber Feuerkugeln, ja bag jene aus biefen nieberfallen und bisweilen 10 bis 15 Auf tief in die Erbe einbringen: ift unter vielen anderen Beispielen burch bie wohl beobachteten Nordlitbenfälle au Barbotan im Departement des Landes (24 Juli 1790), 311 Siena (16 Juni 1794), 311 Weston in Connecticut (14 December 1807) und 311 Juvenas im Arbeche-Departement (15 Juni 1821) erwiesen worben. Andere Erscheinungen ber Steinfälle find bie, wo bie Maffen aus einem fich bei beiterem himmel pluglich bilbenben lleinen, febr bunkeln Gewölke, unter einem Getofe, bas einzelnen Ranonenschuffen gleicht, berabgeschleubert werben. Gange Lambesftreden finben fich bisweilen burch ein foldes fortgiebenbes Gewöll mit Taufenben von Fragmenten, febr ungleicher Große, aber gleicher Beschaffenheit, bebedt. In seltneren Källen, wie bor wenigen Donaten bei dem groken Aerolithen, der unter donnergrigem Arachen (16 September 1848) ju Rleinwenben, unweit Müblhausen, fiel, war ber Simmel belle und es entstand tein Gewölf. Die nabe Berwandtichaft zwifden Reuertugeln und Sternfonuppen zeigt fic auch baburd, bag bie erften, Meteorfteine gur Erbe berabicleubernd, bisweilen (9 Juni 1828 ju Angers) taum ben Durchmeffer ber Meinen römischen Lichter in unseren Feuerwerken hatten.

Was die formbilbenbe Kraft, was ber phyfifche und che Broces in diesen Erscheinungen ift; ob bie Theilden, weld bichte Daffe bes Deteorfteins bilben, urfprünglich, wie in ber meten, bunftformig von einander entfernt liegen, und fich erft wenn fie für und zu leuchten beginnen, innerhalb ber flamm Keuertugeln aufammenzieben; was in ber schwarzen Bolfe bo in ber es minutenlang bonnert, ebe bie Steine berabfturger auch aus ben fleinen Sternschnubben wirklich etwas Compactes nur ein höherauch artiger, eisen : und nickelhaltiger Deteorfta nieberfällt: bas alles ift bis jest in großes Dunkel gehüllt. tennen bas räumlich Gemeffene: bie ungebeure, wundersame, planetarifde Geidwindigfeit ber Sternichnuppen, ber Feuert und ber Meteorfteine; wir fennen bas Allgemeine und in biefe gemeinheit Ginformige ber Ericbeinung: nicht ben genetischen mischen Borgang, die Folge ber Umwandlungen. Kreifen bie D fteine schon geballt zu bichten 32 Maffen (boch minber bicht al mittlere Dichtigfeit ber Erbe), fo muffen fie im Innerften ber ? fugeln, aus beren Sobe und icheinbarem Durchmeffer man be größeren auf einen wirklich en Durchmeffer von 500 bis 2600 foliegen tann, nur einen febr geringen, bon entgundlichen Dar ober Gas : Arten umbullten Rern bilben. Die größten Meteorm bie wir bisber tennen: bie brafilianische von Babia und bie Dtumpa im Chaco, welche Rubi be Celis befdrieben; baben 71/2 Fuß Länge. Der in bem gangen Alterthum fo berühmte, in ber Barifden Marmor-Chronit bezeichnete Meteorftein bon ! Botamoi (gefallen faft in bem Geburtsjahre bes Socrates) fogar als von ber Große zweier Dublfteine und bem Gewicht vollen Wagenlaft beschrieben. Trot ber vergeblich angewa Bemühungen bes afrifanischen Reisenben Browne, babe ich nic Soffnung aufgegeben, man werbe einft biefe, fo ichwer gerfto thracifde Meteormaffe in einer ben Guropaern jest febr gugane Gegent (nach 2312 Jahren) wieber auffinden. Der im Unfan 10ten Jahrhunderts in ben Fluß bei Rarni gefallene unge Aërolith ragte, wie ein bon Bert aufgefundenes Document be eine volle Elle boch über bem Baffer berbor. Much ift gu bem baf alle biefe Maffen alter und neuer Reit boch eigentlich nu Sauptfragmente bon bem ju betrachten finb, mas in ber Feue ober in bem bunteln Gewölf burch Explosion gertrummert to ift. Benn man bie, mathematifch erwiesene, ungebeure Befe bigfeit erwägt, mit welcher bie Deteorfteine bon ben auf Grengen ber Atmofbbare bis gur Erbe gelangen, ober als tugeln auf längerem Wege burch bie Atmosphäre und beren t Schichten hinstreichen; so wird es mir mehr als unwahr daß erft in biefem furgen Zeitraume bie metallhaltige St

mit ihren eingesprengten, bollfommen ausgebilbeten Rrhftallen von Dlivin, Labrabor und Borogen follte aus bem bunftförmigen Zuftanbe

ju einem feften Rerne gufammengeronnen fein.

ď

in in

中

Sit

鶏

我是算条用品等

Bas berabfällt, bat fibrigens, felbft bann, wenn bie innere Bufammenfetung demifch noch berichieben ift, fast immer ben eigenthumlichen Charafter eines Fragments; oft eine prismatoibische ober verschobene Phramidal : Form, mit breiten, etwas gebogenen Flächen und abgerundeten Gden. Woher aber biefe, bon Schreibers querft erfannte Form eines abgefonberten Studes in einem rotirenben planetarifchen Rorper? Auch bier, wie in ber Sphare bes organischen Lebens, ift alles buntel, was ber Entwidelungsgeschichte angebort. Die Meteormaffen fangen an ju leuchten und fich ju entgunben in Soben, bie wir faft als luftleer betrachten miffen, ober bie nicht 1/100000 Sauerftoff entbalten. Biot's neue Untersuchungen über bas wichtige Crepuscular=Phanomen 38 erniedrigen fogar beträchtlich bie Linie, welche man, vielleicht etwas gewagt, bie Grenge ber Atmofbbare ju nennen pflegt; aber Lichtbroceffe tonnen obne Begenwart bes umgebenben Sauerstoffs vorgeben, und Poisson bachte sich bie Entgundung ber Aerolithen weit jenfeits unferes luftformigen Dunfitreifes. Rur bas, mas ber Berechnung und einer geometrischen Meffung ju unterwerfen ift, führt und bei ben Meteorsteinen, wie bei ben größeren Weltforpern bes Connenspftems, auf einen feften und fichreren Boben. Obgleich Salley icon bie große Feuertugel bon 1686, beren Bewegung ber Bewegung ber Erbe in ibrer Babn entgegengesett war 34, für ein fosmisches Phanomen erklärte; fo ift es boch erft Chladni gewesen, welcher in ber größten Allgemeinheit (1794) ben Bufammenhang zwischen ben Reuerfugeln und ben aus ber Atmofphare herabgefallenen Steinen, wie bie Bewegung ber erfteren im Beltraume 35, auf bas icharffinnigfte erfannt hat. Gine glangende Bestätigung ber Anficht bes fosmischen Ursprungs folder Ericeinungen hat Denison Olmsteb zu Reiv-Saben (Maffachusetts) baburch geliefert, bag er erwiefen bat, wie bei bem fo berühmt geworbenen Sternichnuppenschwarme in ber Racht bom 12 jum 13 Robember 1833, nach bem Zeugniß aller Beobachter, bie Feuerfugeln und Sternschnuppen insgesammt bon einer und berfelben Stelle am Simmelsgewölbe, nabe bei y Leonis, ausgingen: und von biefem Ausgangspuntte nicht abwichen, obgleich ber Stern mabrend ber langen Dauer ber Beobachtung feine icheinbare Bobe und fein Agimuth veranberte. Gine folde Unabbangigfeit von ber Rotation ber Erbe bewies, bag bie leuchtenben Rorper bon außen, aus bem Belt: raume, in unfre Atmofphare gelangten. Rach Ende's Berechnung's fammtlicher Beobachtungen, die in ben Bereinigten Staaten von Nordamerila zwischen ben Breiten von 350 und 420 angestellt worden find, tamen fie alle aus bem Puntte bes Weltraums, auf welch

r.

zu berselben Spoche die Bewegung der Erbe gerichtet war. Auch in den wiederkehrenden Sternschundpenschwärmen des Kovembers von 1834 und 1837 in Nordamerika, wie in dem analogen 1838 zu Bremen beodachteten, wurden der allgemeine Parallelismus der Bahnen und die Richtung der Meteore aus dem Sternbild des Löwen erkannt. Wie bei periodischen Sternschundpen überhaupt eine mehr parallele Richtung als bei den gewöhnlichen sporabischen, so glaubt man auch in dem periodisch wiederkehrenden August-Phänomen (Strom des heil. Laurentius) bemerkt zu haben, daß die Meteore 1839 größtentheils von einem Punkte zwischen dem Perseus und dem Stir kamen; gegen das letztere Sternbild bewegte sich damals die Erde. Diese Sigenheit des Phänomens (der Richtung rück läusiger Bahnen im November und im August) berdient besonders durch klinftige recht

genaue Beobachtungen befräftigt ober widerlegt zu werden.

Die Sobe ber Sternschnuppen, b. b. bes Anfangs und Enbes ihrer Sichtbarkeit, ift überaus verschieben, und ichwantt gwifden 4 und 35 Meilen. Dies wichtige Resultat und bie ungebeure Geichwindiafeit ber problematischen Afteroiden find querft von Bengenberg und Brandes burch gleichzeitige Berbachtungen und Barallaren : Beftimmungen, an ben Endpunkten einer Standlinie von 46000 guf Lange, gefunden worben 37. Die relative Gefdwindigteit ber Bewegung ift 41/2 bis 9 Meilen in ber Secunde, also ber ber Bla: neten gleich. Gine folde planetarifde Geschwindigkeit 38, wie auch Die oft bemerkte Richtung ber Feuerkugel- und Sternichnuppen-Babnen, ber Bewegungs = Richtung ber Erbe entgegengesett, werden als Saupt= momente in ber Wiberlegung bes Ursbrungs ber Aerolithen aus fogenannten, noch thätigen Monboulkanen betrachtet. Die Unnahme einer mehr ober minder großen bulfanischen Kraft auf einem fleinen, von feinem Luftfreise umgebenen Welttorper ift aber, ihrer Natur nach, numerisch überaus willführlich. Es fann die Reaction bes Inneren eines Belfforpers gegen feine Rinbe gebn-, ja bunbert: mal fräftiger gebacht werben als bei unfern jetigen Erbunffanen. Much bie Richtung ber Maffen, welche von einem west-öftlich umlaufenben Satelliten ausgeschleubert werben, fann baburch rudlauffa Scheinen, bag bie Erbe in ihrer Bahn fpater an ben Buntt berfelben gelangt, ben jene Maffen berühren. Wenn man indeg ben Umfang ber Berhaltniffe erwägt, bie ich ichon in biefem naturgemalbe babe aufgablen muffen, um bem Berbacht unbegrundeter Bebauptungen au entgeben, so findet man die Sphothese des selenitischen Ursprum ges 39 ber Meteorsteine von einer Debrzahl von Bedingungen abbangia, beren zufälliges Rusammentreffen allein bas bloß Mögliche als ein Wirkliches gestalten fann. Ginfacher und anderen Bermuthungen über die Bilbung bes Sonnenspftems analoger icheint die Annahme eine ursprünglichen Daseins fleiner planetarischer Maffen im Beltraum

Es ift fehr wahrscheinlich, bag ein großer Theil biefer tosmischen Rorper bie Rabe unjeres Dunftfreifes ungerftort burchftreichen, um ibre, burch Anziehung ber Erbmaffe nur in ber Excentricität beranderte Bahn um bie Sonne fortgufeben. Dan tann glauben, daß biefelben und nach mehreren Umläufen und vielen Jahren erft wieber fichtbar werben. Die fogenannten aufwärts fteigenben Sterndnuppen und Feuerfugeln, welche Chladni nicht gludlich burch Reflerion ftart aufammengebrefter Luft zu erflären fuchte, ericbienen auf ben erften Anblick als die Folge einer rathfelhaften, die Körper von ber Erbe entfernenden Burggeschwindigkeit; aber Beffel bat theoretisch erwiesen und burch Feldt's forgfältige Rechnungen bestätigt gefunden, bag bei bem Mangel an volltommener Gleichzeitigfeit bes beobachteten Berichwindens unter ben veröffentlichten Beobachtungen feine vorfomme, welche ber Unnahme bes Aufsteigens eine Babricheinlichteit gabe, und erlaubte fie als ein Refultat ber Beobachtungen angufeben 40. Db, wie Olbers glaubt, bas Berfpringen von Sternionuppen und rauchend flammenben, nicht immer gerablinig bewegten Feuerkugeln die Meteore nach Raketenart in die Sobe treiben, und ob es in gewiffen Fallen auf die Richtung ibrer Babn einwirten fonne: muß ber Gegenstand neuer Beobachtungen werben.

Die Sternschnuppen fallen entweber vereinzelt und selten, also bora bifd: ober in Schwärmen zu vielen Taufenben; bie letteren Ralle (arabifche Schriftsteller vergleichen fie mit Beuschrecken-Schaaren) ind periodisch und bewegen fich in Stromen von meift paralleler Richtung. Unter ben beriodifden Schwarmen find bis jest bie berühmteften geworben bas fogenannte Robember=Bbanomen (12-14 November), und bas bes Festes bes beil. Laurentius (10 August): beffen "feuriger Thränen" in England icon längft in einem Rirchen-Calender wie in alten Trabitionen 41 als einer wiederkehrenben meteorologischen Begebenheit gedacht wird. Ohnerachtet bereits in ber nacht vom 12-13 November 1823 nach Klöben in Botsbam, und 1832 in gang Europa: von Portsmouth bis Drenburg am Ural-Fluffe, ja felbst in der füblichen hemisphäre in 3le de France, ein großes Gemijch von Sternschnuppen und Feuerfugeln ber verschiebenften Größe gesehen worden war; fo leitete boch eigentlich erft ber ungeheure Sternschnuppenschwarm, den Olmfted und Balmer in Nordamerika am 12—13 November 1833 beobachteten und in bem an Einem Orte, wie Schneefloden jufammengebrängt, während neun Stunden wenigstens 240000 fielen, auf bie Beriobicitat ber Gr= ichemung: auf bie 3bee, baß große Sternschnuppenschwärme an gewiffe Tage getnibft find. Balmer in New-Saven erinnerte fich bes Meteorjalls von 1799, ben Ellicot und ich querft beschrieben haben 12 und von dem burch die Zusammenstellung des Beobachteten, werde ich gegeben, erwiesen tworben ift, daß er im Reuen Continent gleich

Was die formbitvende Kraft, was der physische und chemische Proces in biefen Gricheimungen ift; ob bie Theiligen; weiche bie bichte Maffe bes Meteorfteins bilben, urfvelinglich, wie in bem Cometen, bunftformig von einander entfernt biegen, und fich erft bann, wenn sie für und zu leuchten beginnen, denerhalb ber klimmenben Feuertugeln zusammenziehen; was in der febwarzen Wolfe vorgeht. in ber es minutenlang bonnert, che bie Steine herabstlichen; ob aud aus ben fleinen Sternschundben wirlich einas Conchactes, sber nur ein höherand : artiger, eifen : und nickelhaltiger Weteorftaub 31 nieberfällt: bas alles ift bis jest in großes Dunkel gebillt. Wir tennen bas rämmlich Gemeffene: bie ungeheure, wundersame, ganz blanetarifde Geddwinbigleit ber Sternfonuppen, ber Renewlugein und ber Meteorsteine; wir kennen bas Allgemeine und in biefer Allgemeinheit Ginformige ber Gefcheinung: nicht ben genetischen todmischen Bornang, die Folge der Umwandlungen. Rreifen die Meteorfteine schon geballt zu bickten 82 Maffen (boch minber bicht als bie ntittlere Dietialeit ber Erbet, fo miliffen fie im Anneriben ber Weuertugeln, and beren Bobe und febeinbarem Durchmeffer man bei ben gedheren auf einen wirklich en Durchmeffer von 500 bis 2600 Ruk fchiegen tann, nur einen febr geringen, von entgundlichen Dampfen ober Gas-Arten umbillten Rern bilben. Die gröfften Deteormaffen. die wir bisber kennen: die braftianifike von Babia und die von Otumpa im Chaco, welche Rubi be Cells beschrieben: baben 7 bis 744 Rink Lange. Der in bem gangen Afterthum fo berilomte, icon in ber Barifchen Marmor-Chronit bezeichnete Meteorfiein von Roses Botamoi (gefallen fast in bem Geburtstabre bes Gocrates) wird sogar als von der Erdhe zweier Mibliteine und dem Gewicht einer vollen Wagenlaft beschrieben. Trot ber vergeblich angewandten Bemühungen bes afrikanklichen Reisenben Browne, babe ich nicht die Hoffnung aufgegeben, man werbe einft biefe, fo fower zerftorbare, thractice Meteormaffe in einer ben Europäern jest febr guganalicen Gegenb (nach 2812 Jahren) wieder auffinden. Der im Anfang bes 10ten Jahrhunderts in den Fluß bei Narni gefallene ungeheure Werolith ragte, wie ein von Bert anfaefundenes Document bezeugt. eine volle Elle boch über bem Baffer berbor. Auch ift zu bemeeten, daß alle biefe Maffen alter und neuer Reit boch eigentlich nur als Hauptfragmente von bem zu betrachten find, was in ber Feuerdugel ober in dem dundeln Gewölf durch Explosion gertrummert toorden ift. Wenn man bie, mathematifc erwiefene, ungeheure Gefchwinbigfeit erwägt, mit welcher bie Wetevrfteine von ben außerften Grenzen ber Atmosphäre bis zur Erbe gelangen, ober als Reuerkugeln auf langerem Wege burch die Atmosphäre und beren bichtere Schichten hinstreichen; so wirb es nitr mehr als unwahrscheinlich, baß erft in biefem kurzen Reitraume bie metallbaltige Steinmaffe mit ihren eingesprengten, vollsommen ausgebildeten Artifiallen von Dlivin, Labrador und Beroren sollte aus bem bunftstrmigen Auftande

ju einem feften Rerne gusammengeronnen fein.

Was herabfällt, hat übrigens, selbst bann, wenn die innere Busammensehung demisch noch verschieben ift, fast immer ben eigenthumlichen Charatter eines Fragments; oft eine prismatoibische ober verschobene Phramibal-Form, mit breiten, etwas gebogenen Flächen und abgerundeten Eden. Wober aber biefe, von Schreibers querft ertannte Form eines abgefonberten Studes in einem rotirenben planetarischen Körper? Auch bier, wie in ber Sphare bes organischen Lebens, ift alles buntel, was ber Entwidelungsgefchichte angebort. Die Reteormaffen fangen an ju leuchten und fich ju entzunben in Boben, die wir fast als luftleer betrachten milfen, ober bie nicht 1/10000 Sauerstoff enthalten. Biot's neue Untersuchungen über bas wichtige Crevuscular-Bbanomen 38 erniebrigen sogar beträchtlich bie Linie, welche man, vielleicht etwas gewagt, bie Grenze ber Atmofphare ju nennen pflegt; aber Lichtbroceffe konnen ohne Gegenwart bes umgebenben Sauerstoffs vorgeben, und Boiffon bachte fich bie Entzundung der Aerolithen weit jenseits unseres luftformigen Dunfifreises. Rur das, was ber Berechnung und einer geometrifcen Meffung zu unterwerfen ift, führt uns bei ben Meteorsteinen, wie bei ben größeren Weltforbern bes Sonnenspftems, auf einen feften und fichreren Boben. Obgleich Salley schon bie große Feuerlugel von 1686, beren Bewegung ber Bewegung ber Erbe in ihrer Babn entgegengesett war 34, für ein kosmisches Abanomen erklätte: fo ift es boch erft Chladni gewesen, welcher in der größten Allgemeinheit (1794) ben Zusammenhang zwischen ben Fenertugeln und ben aus der Atmosphäre herabgefallenen Steinen, wie die Bewegung ber erfteren im Weltraume 35, auf bas icarffinnigfte erfannt bat. Gine glangende Bestätigung ber Ansicht bes tosmischen Ursbrungs folder Ericeinungen bat Denison Olmsted zu Rew-Haven (Massachusetts) baburch geliefert, bag er erwiefen hat, wie bei bem fo bertihmt gewordenen Sternschnubbenschwarme in ber Racht bom 12 gum 13 Rovember 1898, nach bem Zeugniß aller Beobachter, die Feuerkugeln und Sternschnubben insgesammt bon einer und berselben Stelle am Simmelsgewölbe, nabe bet y Leonis, ausgingen: und von biefem Ausgangspuntte nicht abwichen, obgleich ber Stern mabrend ber langen Dauer ber Beobachtung feine icheinbare Bobe und fein Asimuth veranderte. Eine solche Unabhängigkeit von der Rotation der Erde bewieß, bag bie leuchtenben Korper von außen, aus bem Beltraume, in unfre Atmofbhare gelangten. Rach Ende's Berechnung 36 fammtlicher Beobachtungen, die in ben Bereinigten Staaten von Rorbamerika zwischen ben Breiten von 350 und 420 angestellt worden find, kamen fle alle aus bem Puntte bes Weltraums, auf welchen pu berselben Spoche die Betwegung der Erde gerichtet war. Auch in den wiederkeinenden Sternschundpenschwärmen des Rovembers von 1834 und 1837 in Nordamerika, wie in dem analogen 1838 zu Bremen beodachteten, wurden der allgemeine Parallelismus der Bahnen und die Richtung der Meteore aus dem Sternkild des Löwen erkannt. Wie dei periodischen Sternschwicken sierhaupt eine mehr parallele Richtung als dei den gewöhnlichen sporadischen, so glaubt man auch in dem periodisch wiederkehrenden August-Phänomen (Strom des heil. Laurentius) bemerkt zu haben, daß die Meteore 1839 größtentheils von einem Punkte zwischen dem Berseus und dem Steiners; gegen das letztere Sternbild bewegte sich damals die Erde. Diese Eigenheit des Phänomens (der Richtung rückläusige recht im November und im August) verdient besonders durch klänstige recht

genaue Beobachtungen befräftigt ober wiberlegt zu werben.

Die Bobe ber Sternschnuppen, b. b. bes Anfangs und Enbes ibrer Sichtbarteit, ift überaus verschieben, und schwantt gwischen 4 und 35 Meilen. Dies wichtige Resultat und die ungeheure Gefowindigkeit ber problematischen Afteroiden find zuerft von Bengenberg und Brandes burch gleichzeitige Berbachtungen und Parallagen : Beftimmungen, an ben Endbunkten einer Stanblinie von 46000 Ruf Lange, gefunden morben 37. Die relative Gefdwindigteit ber Bewegung ift 41/2 bis 9 Meilen in der Secunde, also ber ber Planeten gleich. Gine folde planetarische Geschwindigkeit 38, wie auch die oft bemerkte Richtung der Feuertugel: und Sternschnubben-Babnen, ber Bewegungs : Richtung ber Erbe entgegengesett, werben als haubtmomente in ber Widerlegung des Ursprungs ber Aerolithen aus sogenannten, noch thätigen Mondvulkanen betrachtet. Die An: nabme einer mehr ober minder großen bulkanischen Rraft auf einem kleinen, von keinem Luftkreise umgebenen Weltkörper ist aber, ihrer Natur nach, numerisch überaus willführlich. Es kann bie Reaction bes Inneren eines Weltförpers gegen seine Rinbe gehn-, ja hundertmal fraftiger gebacht werben als bei unfern jegigen Erdvulkanen. Auch die Richtung ber Maffen, welche von einem west-öftlich umlaufenden Satelliten ausgeschleubert werben, tann baburch rückläufig scheinen, bak bie Erbe in ihrer Bahn später an ben Bunkt berselben gelangt, ben jene Daffen berühren. Wenn man indes ben Umfang ber Berhältniffe erwägt, bie ich schon in biesem Raturgemalbe habe aufrählen muffen, um bem Berbacht unbegründeter Bebanbtungen au entgeben, so findet man die Sphothese bes felenitischen Urfprunges 39 ber Meteorsteine von einer Mehrzahl von Bedingungen abbangig, beren zufälliges Rusammentreffen allein bas blok Mögliche als ein Birkliches gestalten tann. Ginfacher und anberen Bermuthungen über die Bilbung des Sonnenspftems analoger scheint die Annahme eines ursprünglichen Daleins Heiner planetarischer Raffen im Beltraume.

Es ift febr wahrscheinlich, bag ein großer Theil biefer kobmischen Rörber bie Rabe unferes Dunftfreifes ungerftort burchftreichen, mit ibre, burch Angiehung ber Erbmaffe nur in ber Ercentricität beranderte Bahn um die Sonne fortzusten. Dan tann glauben, bag biefelben und mach mehreren Umläufen und welen Jahren erft wieder fichtbar werben. Die fogenannten aufwärts fteigenben Sternidnuppen und Feuertugeln, welche Chlabni nicht glüdlich burch Reflerion ftart aufammengebreiter Luft zu erkaren suchte, erschienen auf ben erften Anblick ats die Folge einer rathselhaften, die Körper von ber Erbe entfernenden Wurfgeschwindigkeit; aber Beffel bat theoretisch erwiesen und durch Relbt's sorgfältige Rechnungen bestätigt gefunden, daß bei dem Mangel an vollkommener Gleichzeitigkeit bes beobachteten Berschwindens unter den veröffentlichten Beobachtungen teine vortomme, welche ber Annahme bes Auffreigens eine Babricheinlichkeit gabe, und erlaubte fie als ein Refultat ber Beobachtungen angufeben 40. Db, wie Olbers glaubt, bas Berspringen von Sternichnubben und rauchend flammenben, nicht immer gerablinia bewegten Beuertugeln die Meteore nach Raketenart in die Sobe treiben, und ob es in gewiffen gallen auf bie Richtung ihrer Babn einwirlen tonne: muß ber Gegenstand neuer Beobachtungen werben.

Die Sternschnuppen fallen entweber vereinzelt und selten, also iporabifch: ober in Sowarmen zu vielen Taufenben; die letteren Ralle (arabische Schriftsteller vergleichen fie mit Beufchrecken-Schaaren) find periodisch und bewegen fich in Stromen von meift paralleler Unter ben periodischen Schwarmen find bis jest bie berühmteften geworben bas fogenannte Rovember=Bbanomen (12-14 Rovember), und das des Festes des heil. Laurentius (10 August): beffen "feuriger Thranen" in England icon langft in einem Rirchen-Calender wie in alten Trabitionen 41 als einer wiederkehrenben meteorologischen Begebenheit gebacht wird. Ohnevacitet bereits in der Nacht vom 12-18 November 1893 nach Rlöben in Potsbam, und 1882 in gang Europa: von Portsmouth bis Orenburg am Ural-Rluffe, ja selbst in der südlichen Bemisphäre in We de France, ein großes Gemifc von Sternschnuppen und Feuertugeln ber verschiebenften Größe gesehen worben war; so leitete boch eigentlich erst ber ungeheure Sternschnuppenschwarm, ben Olmsted und Palmer in Rorbamerita am 12-13 November 1833 beobackteten und in bem an Ginem Orte, wie Schneefloden gufammengebrungt, mabrend neun Stimben wenigstens 240000 fielen, auf bie Beriobicitat ber Gricemung: auf bie Ibee, daß große Sternschnuppenschwärme an gewiffe Tage getrilpft find. Palmer in New-Saven erinnerte fich bes Reteorfalls von 1799, ben Ellicot und ich querft beschrieben haben 4; und von bem burch die Zusammenstellung bes Bevbachteten, welche ich gegeben, erwiesen worden ist, daß er im Reuen Continent gleichmen, aber bamals bei hellem Tage gesehen, so lehrt die Fortrikkung in 477 Jahren, daß dies Sdeunschnuppen-Gystem (d. i. sein gemeinsschaftlicher Schwerpunkt) eine rückläusige Bahn um die Sonne besichreibt. Ge solgt auch aus den hiet entwicksten Ansichten, daß, wenn. Jahre vergehen, in denen beide bidher ersossfie Skröme (der Kovinders und der Kaurentius-Strom) in keinem Theile der Skovenders wirdenen, die Artwerd in der Anterbrechung des Ringes (d. h. in den Likden, welche die auf einander solgeitden Astronden-Gruppen Lassen) oder, wie Boisson will, in der Gindertung der anöseren Wanesen auf die Gestalt und Lage des Rinstang der anöseren Wanesen auf die Gestalt und Lage des Rinstang der anöseren Wanesen Ansichen die Gestalt und Lage des Rinstand

ges liegt.

Die festen Massen, welche man bei Racht aus FeuerAigeln, bei Tage, und meist bei beiterem Simmel, aus einem kleinen bunkeln Gewöll unter vielem Getofe und beträchtlich erhift (voch nicht rothglithend) jar Grbe fallen fleht; zeigen im gangen, ihrer Außeren Form, ber Beschaffenheit ihrer Rinde und der chemischen Aufammettfexung ihrer hauptbestandtheile nach, eine unvælennbare Rebereinftimmung. Sie zoden bieselbe burch alle Rabrbunberte und in den verschiebenften Regionen ber Gebo, in benen man fie gefammelt hat. Aber eine so auffallende und sont behauptete Physiognomische Gleich: beit ber bichten Meteormaffen leibet im eingelnen mancherlei Ausnabmen. Die verschieden find die leicht schmiedbaven Gisenmaffen von Gradicina im Navamer Contitate: ober bie von den Ufern bes Siffim in bem Jenifeifler Couverwement, welche burch Pallas berühmt geworben find; ober bie, welche ich aus Wegler 49 mitgebracht: Maffen. die alle 96/400 Gifen untbatten: von ven Abrolithen von Siena; bereit Gifengebalt taum 2/100 beträgt; von dem erbigen, in Waffer gerfallenben Meteorstein von Mais sim Deb. du Gard), und von Jongae und Ruvenas: die, obne metallisches Gifen, ein Gemenge othets: gnoftifc unterfcheibbarer, briftallinifch gesonderter Beftantibelle batbieten! Diefe Berfichiebenheiten baben auf die Eintheilung ber tosmifchen Maffen in twei Glaffen; nickelhaltiges De teor-Gifen und fein- ober grobkbenige Metrockeine, geführt. Sehr charafterfitifc ift bie, nur einige Zehntel einer Linie bille, oft pochastig glanzenbe, bisweilen geabeute Bimbe 50. Sie bat bisher, fo viel ich weiß, nur im Meteorftein von Chandonnab itt der Bendes gefehlt: der dagegen. was eben fo selten ift, Voren und Blasentstume wie bet Meteorstein von Invenas reigt. Ueberall ist vie schwarze Ninde von der bellerauen Maffe eben so scharf abgesthnitten als der fcwerze bleifatbene Ueberzug der weißen Granithlöckebl, die ich aus den Catheracten bes Drinoco mitgebracht und bie auch vielen Getatricten anderer Gebtheile (2. B. bem Ril- und bem Congo-Fluffe) eigen find. 3m ftartften Zeuer ber Borgellan Defen damn man nichts betvorbringen, was ber fo rein von ber unverfitberten Grundmaffe abgeftbiebenen Rinbe bet Aerrlithen Minlich inden. Man will zwar hier und da eiwas bemente haben, was auf das Gindneten von Fragmenten könnte schließen lassen; aber im allgemeinen beuten die Beschaffenheit der Grundmasse, der Mangel von Abplatung durch den Fall, und die nicht fehr beträhet iche Erhihung bei erster Berilhrung des eben gefallenen Weteorsteins leinesweges auf das Geschmolzen-Sein des Immeren in dem schnell zurückgelegten Wege von der Grenze der Atmosphäre zur Grde hin.

Die chemischen Elemente, aus benen die Meteormassen bestehen und über welche Berzellus ein so großes Licht verdreitet hat, sind dieselben, welche wir zersteunt in der Erdrinde antressen: 8 Medalle (Eisen, Nickel, Robalt, Mangam, Chrom, Ruhsen, Arsenil und Zinn) Swanzen: Rali und Ranzon, Schwesel, Phosphor und Kohle; im ganzen 1/4 aller und dieher bekannten sogenannten ein sach en Stosse dieser Gleichheit der letzten Bestandtheile, in welche unorgamische Körper chemisch zerseht werden, hat das Ansehen der Metade massenssche Körper chemisch der Lutungen welchen der Letzten Bestandtheile im allgemeinen eiwas demukartiges, den indissensten gediegene Silen giedt ihnen einen eigenthlindichen, aber deshald nicht selen tis den Shanter: denn such in anderen Weltraumen und Weltstepen, außerhald des Mondes, kann Wasser ganz sehlen und Weltstepen, außerhald des Mondes, kann Wasser ganz sehlen und Weltstepen, außerhald des Mondes, kann Wasser ganz sehlen und Weltstepen, außerhald des Mondes, kann Wasser ganz sehlen und Weltstepen, außerhald des Mondes, kann Wasser ganz sehlen und Konten

Dypations Broceffe felten fein.

Die tosmifden Soleimblafen, bie organischen noftoc abnlichen Maffen, welche ben Sternschmebben feit bem Mittelalter sugefchrieben werben, bie Schwefelliese von Stevlitamat (westlich vom Ural-Gebirge), die bas Immere von Sageltornern follen gebilbet haben 12; gehoren gu ben Mitthen ber Meteorologie. Rur bas feintornige Gewebe, nur die Ginmengung von Dlivin, Augit und Labrador 53 geben einigen Rövolithen (2. B. ben bolerit-ühulichen von Auvenas im Arbeite-Devartement), wie Guftav Rose gezeigt hat, ein mehr heimisches Ansehn. Diefe enthalten nämlich frinftallimische Subftanzon, gang benen unferer Erbeinbe gleich; und in ber fibirifchen Metege: Gifenmaffe von Pallas zeichnet fich ber Olivin nur burch Mangel von Rickel aus, ber bort burth RinnsOrth erfett ift 54. Da die Mateor-Diwine, wie die unfrer Bafalte, 47 bis 49 hunderttheile Tallerbe enthalten und in den Meteorsteinen nach Bergelius meift die baltte ber erbigen Beftanbibeile ansmachen, so must man nicht fiber ben großen Cehalt an Silicaten von Lafferde in biefen tosmifchen Maffen erftamen. Bene ber Werolith von Auvenas trembare Arbe stalle von Augit und Labrador enthält, so wird es durch das nume: rifche Berbaltniß ber Bestembtheile auf's wenigste wahrscheinlich, bag bie Meteormaffen von Chateau Renard ein aus hornblende und Albit bestebenber Diorit, die von Blansto und Chantonnat ein Gemange von Boundlende und Labyador find. Die Beweife, welche man von den eben berilbrien processmoftischen Aebultäteiten für einen tellurifden und atmosphärischen Ursprung ber Merolithen bernehmen will, scheinen mir nicht von großer Starte. Barum follten, und ich könnte mich auf ein merkwürdiges Gespräch von Rewton und Conduit in Renfington berufen 55, die Stoffe, welche zu Einer Gruttbe von Beltforpern, ju Ginem Planetenspfteme geboren, nicht großentheils diefelben sein konnen? warum follten fie es nicht, wenn man vermutben barf, bag biefe Blaneten, wie alle größeren und Meineren geballten um bie Sonne freisenben Maffen, fich aus ber einigen, einft weit ausgebehnteren Sonnen : Atmosphäre, wie aus bunftförmigen Ringen abgeschieben baben, die anfänglich um ben Centralkörber ihren Areislauf beschrieben? Wir find, glanbe ich, nicht mehr berechtigt Ridel und Gifen, Olivin und Pororen (Augit) in ben Meteorsteinen ausschließlich irvisch zu nennen: als ich mir erlauben würde beutsche Bflanzen, die ich jenseits bes Obi fand, als europäische Arten ber nord affatischen Alora zu bezeichnen. Sind in einer Gruppe von Weltforpern verschiebenartiger Größe die Elementarstoffe dieselben, warum follten fie nicht auch, ihrer gegenleitigen Anziehung folgend, fich nach bestimmten Mischungsverhältniffen gestalten können? in ber Bolarzone bes Mars zu weihalanzenbem Schnee und Gis; in anberen, fleineren tosmifchen Daffen ju Gebirgsarten, welche Olivin-, Augitund Labrador : Arbstalle einschließen? Auch in ber Region bes bloß Muthmaklichen barf nicht eine ungeregelte, auf alle Induction versichtende Willführ ber Meinungen herrschen.

Bunbersame, nicht burch bultanische Asche ober Höherauch (Moorrauch) erklärbare Berfinfterungen ber Sonnenscheibe, während Sterne bei vollem Mittag zu seben waren (wie die breitägige Berfinsterung im Jahre 1547 um bie Zeit ber verhängniftvollen Schlacht bei Mühlberg), wurden von Repler bald einer materia cometica, bald einem ichwarzen Gewölf, bas rufflae Ausbunftungen bes Sonnen: Wrpers erzeugen, zugeschrieben. Rurgere, breis und fecheftunbige Berbunkelungen in ben Jahren 1090 und 1203 erklärten Eblabni und Schnurrer burch vorbeiziebenbe Meteormaffen. Seitbem die Sternfonubbenftrome, nach ber Richtung ibrer Babn, als ein gefchloffener Ring betrachtet werben, find die Svocken jener räthselhaften Himmelserscheinungen in einen merkvilrbigen Rusammenbang mit ben regelmäßig wieberkebrenben Sternfonuppenforvärmen gesett worben. Abolf Erman hat mit vielem Scharffirm und genaner Zerglieberung ber bisher gesammelten Thatsachen auf bas Zusammentreffen ber Conjunction ber Sonne sowohl mit ben August-Afterviben (7 Rebruar) als mit ben Rovember Afteroiben (12 Dai: um bie Reit ber im Bollsglauben verrufenen talten Tage Mamertus, Bancratius und

Servatius) aufmerkam gemacht 56,

Die griechischen Raturphilosophen: ber größeren Rahl nach wenig

jum Beobachten geneigt, aber bebarrlich und unerschöpflich in ber vielfältiaften Deutung bes Salb : Bahrgenommenen, haben über Sternschnuppen und Deteorfteine Anfichten binterlaffen, von benen einige mit den jest ziemlich allgemein angenommenen von dem kosmifden Borgange ber Erscheinungen auffallend übereinstimmen. "Sternschnubben", faat Plutarch 57 im Leben bes Lysander, "find nach ber Meinung einiger Bhyfiter nicht Auswürfe und Abfülffe bes ätheriiden Reuers, welches in der Luft unmittelbar nach der Entzundung erlösche: noch auch eine Entzündung und Entflammung der Luft, die in ber oberen Region fich in Menge aufgelöft habe; fie find vielmehr ein Rall himmlifder Rorber: bergeftalt, bag fle burch eine gewiffe Rachlaffung ber Schwungfraft und burch ben Burf einer unregelmäßigen Bewegung berabgeschleubert werben, nicht bloß nach ber bewohnten Erbe, sonbern auch außerhalb in bas große Meer: weshalb man fie bann nicht finbet." Roch beutlicher fpricht fic Diogenes von Abollonia 58 aus. Rach feiner Anficht "bewegten fich, aufammen mit ben fichtbaren, unfichtbare Sterne, bie eben besbalb keine Ramen baben. Diese fallen oft auf die Erbe berab und erlöschen, wie ber bei Aegos Potamoi feurig berabgefallene fteinerne Stern." Der Apolloniate, welcher auch alle übrigen Geftirne (bie leuchtenben) für bimösteinartige Rörper halt, grundete mabriceinlich feine Meinung von Sternschnubven und Meteormaffen auf bie Lebre bes Anagagoras von Klazomenä, der fich alle Gestirne (alle Körper im Beltraume) "als Releftude" bachte, "bie ber feurige Aether in ber Stärke seines Umidwunges von ber Erbe abgeriffen unb, entgunbet, ju Sternen gemacht habe". In ber ionischen Schule fielen also, nach ber Deutung bes Diogenes von Apollonia, wie fie uns überliefert worben ift, Aerolithen und Gestirne in eine und biefelbe Claffe. Beibe find ber erften Entftehung nach gleich tellurifch; aber nur in bem Sinne, als habe bie Erbe, als Centralkorper, einft 59 um fich ber alles so gebilbet, wie, nach unsern heutigen Ibeen, die Blaneten eines Spftems aus ber erweiterten Atmosphäre eines anbern Centraltorvers, ber Sonne, entfteben. Diese Anfichten find also nicht mit bem zu verwechseln, was man gemeinbin tellurischen ober atmosphärischen Ursprung ber Meteorsteine nennt; ober gar mit ber wunderbaren Bermuthung bes Aristoteles, nach welcher die ungebeure Maffe von Aegos Potamoi durch Sturmwinde gehoben worben sei.

Eine vornehm thuende Zweifelfucht, welche Thatsachen verwirft, ohne fie ergründen zu wollen, ist in einzelnen Fällen fast noch verserblicher als undrititige Leichtgläubigteit. Beide hindern die Schätze der Untersuchung. Obgleich seit drittehalbstausend Jahren die Annalen der Böller von Steinfällen erzählen, mehrere Beispiele berselben durch unverwerkliche Augenzeugen außer allem Aweifel geset waren,

bie Battellen einen wichtigen Meil bes Meteon-Caltus ber Mien andmachten, und die Begleiter von Cortes in Cholula den Merolithen faben, welcher auf die nabe Buramide gefallen war; obgleich Chaliffen und mongrafische Rürften fich von frischnefallenen Metcorfteinen hatten Schwerder fcmieben laffen, ja Menfchen burch vom himmel aefallene Steine erfellagen wurben (ein Frate zu Crema am 4 Set: teniber 1511, ein andever Minch in Mailand 1650, wei schwedische Matrofen auf einem Schiffe 1674); fo ift boch bis auf Chlabni, ber icon burch bie Entbedung feiner Rlangfiguren fich ein unfterbliches Berbienst um die Phosit erworben hatte, ein so großes toduisches Phanomen fast unbeachtet, in feinem innigen Busammenhange mit bem übrigen Planetenspfteme unerkannt geblieben. Wer aber burchbrungen ist von bem Glauben an diesen Ausannmentang: den kann, wenn er für gebeinmikbolle Natureinbelicke embfünglich ist, nicht etwa blog bie glanzenbe Erscheinung ber Meteorschwärme, wie im Rovember-Bhanomen und in der Racht des beil. Laurentius, fondern auch jeber einsame Sternenschuft mit ernften Betrachtungen erfüllen. Dier tritt bisklich Bewegung auf mitten in bem Schauplat nächtlicher Rube. Gs belebt und es regt fich auf Angenblicke in bem feillen Glanze bes Kirmaments. Wo mit milbem Lichte bie Spur bes fallenben Sternes aufglimmt, verfinnlicht fie am himmelsgewölbe bas Bild einer meilenkangen Babn; die brennenben Afteroiden erinnern uns an das Dafein eines überall Kofferfüllten Weltraums. Bergleichen wir das Bolum bes innersten Saturnstrabanten ober das ber Ceres mit bem ungebeuren Bolum ber Sonne, fo verichwinden in unferer Stebilbungstraft bie Berhältniffe von groß und Hein. Schon bas Berlofchen ploslich auflobernber Geftirne in ber Caffiobea, im Schwan und im Schlangentrager führt zu ber Annahme buntlet Welklörber. In kleine Maffen geballt, freisen die Sternschnuppen-Akeroiden um bie Sonne, burchichneiden cometenartig bie Babnen ber leuchtenden großen Maneten und entzünden fich, der Oberfläche unferes Dunfttreifes nabe ober in ben oberften Schichten beffelben.

Wit allen anbern Weltförpern, mit der ganzen Ratur jenseits unserer Atmosphäre kehen wir nur im Berkehr mittelst des Lichtes; mittelst der Bärmestrählen, die kann vom Lichte zu trennen fend 60; und durch die geheimniswollen Anziehungskräfte, welche serne Massen nach der Duantität ührer Körpertheile auf unsern Erddal, auf den Ocean und die Lustschiehten ausüben. Sine ganz andere Art des kosmischen, recht eigentlich materiellen Berkehrs erkennen wir im Fall der Sternschnuden und Meteorsteine, wenn wir sie für planetarische Asserviehen hatten. Es sind nicht mehr Körper, die aus der Ferne bloß durch Gregung von Schwingungen leuchtend ober wärmend einswirten, oder durch Anziehung dewegen oder bewegt werden: es sind materielle Theise selbst, welche aus dem Weltraume in unsere Atmo-

juhltre gekangen und unsern Gobilisper verbleiben. Wir erhalten durch einen Meteorstein die einzig mögliche Berühnung von eiwas, das unserm Nancien fremd ist. Gewöhnt, alles Richt-Tellurtiche nur durch Messung, durch Rechnung, durch Bernunstschlisse zu kennen: sind wir exstaunt, zu betasten, zu wiegen, zu zersten nur der Augendelt angehört. So wirkt auf unsere Eindildungskrast eine reslectivende, gestlige Beiebung der Gestühle: da, wo der gemeine Sinn nur verlösische Funken am heiten Hinnelsgewöhe; wo er im schwarzen Steine, der aus der krachenden Wolke herabskrzt, nur

bas robe Brobuit einer wilben Naturfraft fiebt.

Wenn bie Afteroiben-Schwärme, bei benen wir mit Borliebe lange verweitt haben, burch ihre geringe Maffe und bie Mannigfaltigtett ihrer Babnen fich gewiffermaften ben Cometen anschließen; io unterscheiben fie fich bagegen wesentlich baburch, bag wir ibre Seifteng faft nur in bem Angenbliet ihrer Berftorung tonnen lernen: wenn fie, bon ber Erbe gefeffelt, leuchtend werben und fich entzunben. Um aber bas Gange bon bem zu umfaffen, was zu unferm, feit ber Entbedung ber fleinen Blaneten, ber inneren Cometen bon turgem Umlaufe und ber Meteor-Afteroiben fo comblicirt und formenreich erscheinenben Sonnenspsteme gebort; bleibt und ber Ring bes Thiertreislichtes übrig, beffen wir icon früher mehrmals erwähnt haben. Wer Rabre lang in der Balmen-Rone gelebt bat, bem bleibt eine liebliche Erinnerung von dem milben Blange, mit bem bas Thierkreislicht, phramibal auffteigenb, einen Abeil ber immer gleich langen Tropennächte erleuchtet. Ich habe es, und zwar nicht bloß in ber binnen und trockenen Atmosphäre ber Anbesgipfel auf zwölf = ober vierzehn-taufend Ruf Sobe, sonbern auch in ben arenzenlofen Grasfluren (Llanos) von Benezuela, wie am Reeresufer unter bem ewig beiteren Himmel von Eumana, bistweilen intenfiv leuchtenber als bie Mildfrage im Schliben gefehn. Bon einer gang befonbern Schönheit war bie Gescheinung, wenn Keines buftiges Gewöll fich auf bem Robiacaklichte proficirte und fich malerisch abbob von dem erleuchteten hintergrunde. Gine Stelle meines Tagebuches auf ber Schifffahrt von Lima nach ber westlichen Ruste von Merico gebenkt biefes Luftbilbes: "Seit 3 ober 4 Rächten (awischen 100 umb 140 nördlicher Breite) sehe ich das Zodiacallicht in einer Bracht, wie es mir nie noch erschienen ift. In diesem Theile ber Sublee ift, auch nach bem Glanze ber Geftirne und Rebelflede m urtheilen, die Durchfichtigfett ber Atmosphäre wundervoll groß. Bom 14 bis 19 Mars twar sehr regelmäßig, 3/4 Stunden nachbem bie Sonnenscheibe sich in das Merr getaucht hatte, teine Spur vom Thiertreislichte ju feben, obgleich es völlig finfter war. Gine Stunde nach Sonnenuntergang wurde es auf einmal fichtbar, in aroker Rrackt swiften Albebaran umb ben Bleiaben am 18 März 390 5'

Höhe erreichend. Schmale langgebehnte Wolken erscheinen zerstreuet in lieblichem Blau, tief am Horizont, wie vor einem gelden Teppich. Die oberen spielen von Zeit zu Zeit in bunten Farden. Man glaubt, es sei ein zweiter Untergang der Sonne. Segen diese Seite des himmelsgewölldes him scheint und dann die Helligkeit der Racht zuzumehmen, sast wie im ersten Viertel des Mondes. Segen 10 Uhr war das Zodiacallicht hier in der Sübse gewöhnlich schon sehr schwach, um Mitternacht sah ich nur eine Spur desselben. Wenn es den 16 Wärz am stärkfen leuchtete, so ward gegen Osen ein Gegenschein von mildem Lichte sichtbar. In unserer trüben, sogenannten gemäßigeren, nördlichen Zone ist das Thierkreislicht freilich nur im Anfang des Frithlings nach der Abenddämmerung über dem vestlichen, am Ende des Herbstes vor der Mongendämmerung über dem vestlichen, do

rizonte beutlich fichtbar.

Es ift schwer zu begreifen, wie eine so auffallende Raturerscheinung erft um bie Ditte bes 17ten Jahrhunderts bie Aufmerksamteit ber Bbbfiter und Aftronomen auf fich gezogen bat; wie bieselbe ben vielbeobachtenben Arabern im alten Bactrien, am Cupbrat und im fühlichen Spanien bat entgeben können. Raft gleiche Berwunderung erregt die späte Beobachtung ber erft von Simon Marius und Subgens beidriebenen Rebekkede in ber Andromeda und im Orion. Die erfte gang beutliche Beschreibung bes Robiacallichts ift in Chilbreb's Britannia Baconica 61 vom Sahr 1661 enthalten; die erfte Berbachtung mag gwei ober brei Rabre früher gemacht worben fein: boch bleibt bem Dominicus Caffini bas unbestreithare Berbienft, que erst (im Frühjahr 1683) bas Phänomen in allen seinen räumlichen Berhältniffen ergründet zu haben. Bas er 1668 zu Bologna, und zu berfelben Zeit ber berühmte Reisenbe Charbin in Perfien faben (bie Hof-Aftrologen zu Ispahan nannten bas von ihnen nie zuvor gesehene Licht nyzok, eine kleine Lange); war nicht, wie man oft behauptet hat 62, bas Thiertreislicht, sondern der ungeheure Schweif eines Cometen, dessen Kopf fich in den Dunften des Horis sonts verbarg, und ber selbst ber Lage und Erscheinung nach viel abnliches mit bem groken Cometen von 1848 batte. Mit nicht geringer Babricheinlichkeit fann man vermutben, bag bas merkwürbige, von der Erbe phramidal aufsteigende Licht, welches man auf der Hochebene von Mexico 1509, vierzig Rächte lang, am öftlichen himmel beobachtete und beffen Erwähnung ich in einem alt = aztetifchen Manuscripte ber könial. Bariser Bibliothet, im Codex Telleriano-Remensis 69. aufgefunden habe, bas Thierfreislicht war.

Die in Europa von Chilbreh und Dominicus Cassini entbeckte und boch wohl uralte Erscheinung ist nicht die leuchtende Sonnen-Atmosphäre selbst, da diese nach mechanischen Gesetzen nicht abgeplatteter als im Berhältniß von 2:3, und bemnach nicht ausgebehnter

als bis % ber Mertursweite sein tonnte. Eben biese Befete beftimmen, daß bei einem rotirenben Beltkorper, über seinem Aequator, bie Bobe ber außerften Grenze ber Atmofpbare: ber Buntt namlich, wo Schwere und Schwungtraft im Gleichgewicht find, nur die ift, in welcher ein Satellit gleichzeitig mit ber Achsenbrehung bes Belitorpers um biefen laufen wurbe 64. Gine folde Befdrantt beit ber Sonnen Mimosphäre in ihrem jestgen concentrirten Ruftande wird besonders auffallend, wenn man den Centralforper unsers Shitems mit bem Kern anderer Rebelsterne vergleicht. Herschel bat mehrere aufgefunden, in benen ber Halbmeffer bes Rebels, welcher ben Stern umgiebt, unter einem Winkel von 150" ericbeint. Bei ber Annahme einer Parallage, die nicht gang 1" erreicht, finbet man bie außerste Rebelicicht eines folden Sternes 150mal weiter von feinem Centrum entfernt, als es bie Erbe von ber Sonne ift. Stände ber Rebelftern also an ber Stelle unserer Sonne, so würbe seine Atmosphäre nicht bloß bie Uranusbabn einschließen, sonbern fich noch achtmal weiter als biefe erstreden 65.

Unter ber eben geschilberten engen Begrengung ber Sonnen-Atmosphäre, ift mit vieler Babriceinlichkeit als materielle Urfach bes Robiacallicites bie Eriftens eines swifchen ber Benus- und Marsbabn fret im Beltraume treifenben, febr abgeplatteten Ringes 66 bunftartiger Materie ju betrachten. Bon feinen eigentlichen torperlichen Dimenfionen: von feiner Bergrößerung 67 burch Ausftrömung ber Schweife vieler Myriaben von Cometen, Die in Die Sonnennabe tommen; von ber sonberbaren Beränberlichkeit seiner Ausbebnung, ba er bisweilen fich nicht über unfere Erbbabn binaus zu erstrecken scheint: endlich von seinem mutbmaklichen inneren Rusammenbange mit bem in ber Rabe ber Sonne mehr conbenfirten Weltbunfte ift wohl für jest nichts ficheres zu berichten. Die bunftförmigen Theilden, aus welchen ber Ring besteht und bie nach planetarischen Gefeten um die Sonne circuliren, tonnen entweber felbftleuchtenb ober von ber Sonne erleuchtet sein. Selbst ein irbischer Rebel (und biefe Thatfache ift febr merkwürbig) bat fic 1743, gur Reit bes Reumonbes, mitten in ber Racht fo bhosbborifc erwiefen, bag man Gegenstände in 600 Ruf Entfernung 68 beutlich ertennen tonnte.

In dein Tropenklima von Gildamerika hat mich bisweilen die veränderliche Lichtskärke des Zodiacasschis in Erstaunen gesett. Da ich mehrere Monate lang, an den Flugusern und in den Grasebenen (Llanos), die heiteren Nächte in freier Luft aubrachte, so hatte ich Selegenheit die Erscheinung mit Gorgfalt zu beobachten. Wenn das Zodiacallicht eben am stärkten gewesen war, so wurde es disweilen wenige Minuten nachber merklich geschwächt: die es plöhlich in seinem vollen Clauze wieder auftrat. In einzelnen Fällen glaubte ich, — nicht etwa eine röthliche Färbung, oder eine untere bogenförmige

Berbundlung, ober gar ein Funtenfprithen, wie es Mairan anglebt —, wohl aber eine Art von Juden und Flimmern zu bemerken. Gehen bann Processe in dem Dunftringe selbst vor? oder ist es nicht wahrscheinsicher, bak, während ich an ben meteorologischen Inftrumenten, nabe am Boben in ber unteren Luftregion, teine Beränderung der Barme ober Reuchtigkeit wahrnahm, ja während mir Meine Stevne Ster und Ster Broge in gleicher ungeschwächter Lichtftarte zu leuchten ichienen; in ben oberften Lufticbichten Berbichtungen vorgingen, welche die Durchfichtigkeit ober vielmehr die Licht-Reflexion auf eine eigentbumliche, und unbefannte Beife mobificirten? Rür bie Annahme solcher meteorologischen Arsachen an ber Grenze unfres Luftkreises sprechen auch die von dem scharffichtigen Otbers 69 beobachteten "Aufloberungen und Pulfationen, welche einen ganzen Cometenfchweif in wenigen Secunden burchgittern, und bei benen ber: fetbe fich bath um mehrere Grabe verlängert, balb barauf wieber verkürzt. Da bie einzelnen Theile bes, Millionen von Meilen langen Schweifes febr ungleich von ber Gebe entfernt find, fo tonnen nach ben Gefeten ber Geschwindigkeit und Fortpflanzung bes Lichts wirtliche Beränderungen in einem, ungeheure Ruume ausfüllenden Weltkörber nicht von uns in so kurzen Intervallen gesehen werben." Diefe Betrachtungen schließen teineswegs bie Wealktat veranberter Ausströmung um bie verbichteten Kernbullen eines Cometen aus; nicht die Realität plöslich eintretender Aufheiterungen des Rodinoallichts burch innere Molecular Bewegung, burch bermehrte ober berminberte Licht=Reflexion in bem Weltbunfte bes Lichtringes: fie sollen nur aufmerksam machen auf ben Unterschieb von bem, was ber Simmeleluft fbem Weltramme felbft) ober ben irbifchen Luftschichten augehört, burch bie wir seben. Was an ber, obnedies mannigfaltig beftrittenen, oberen Grenze unferer Atmofphare vorgebt, ift, wie wohl beobachtete Thatjachen zeigen, feinesweges vollständig gu erklären. Die wundersame Erbellung gamer Rachte, in benen man in ben Breiten von Italien und bem nördlichen Beutschlande im Jahr 1891 fleine Schriff um Mitternacht lefen tonnte, ftebt in klarem Wiberfpruch mit allem, was wir nach ben neuesten und schärften Untersuchungen über die Evebuscular-Abeorie und über die Sobe ber Atmosphare wiffen 70. Bon noch unergrundeten Bebingungen hangen Lichtphanomene ab, beren Bevanberlichteit in ber Dammerungsgrenze, wie in bem Asblacallichte und in Berwinberung fetit.

Wir haben bis hierher betrachtet, was zu unserer Sonne gehört; bie Weit der Gestaltungen, welche von ihr regiert wird: Hauptund Nebenplaneten, Cometen von kurzer und langer Amlaniszeit; meteorförmige Afteroiden, die spoadligd oder in schlossenen Bingen, wie in Skodme zusammengebrüngt sich betwegen; endlich einen leuchtenden Rebelving, welcher der Geboofen nabe um die Sonne freift und bem, seiner Lage wegen, ber Rame bes Robiacallichtes verbleiben fann. Neberall berricht bas Gefes ber Wiebertebr in ben Bewegungen, fo verschieben auch bas Raaf ber Burfgeschwindigkeit ober bie Menge ber zusammengeballten materiellen Theile ift; nur die Afteroiden, die aus bem Weltraume in unsern Dunfttreis fallen, werben in der Fortsetung ihres plane tarifden Umidwunges gehemmt und einem größeren Planeten an-In bem Sonnenspftem, beffen Grenzen bie anziebenbe Kraft des Centralförvers bestimmt, werden Cometen bis me einer Kerne von 44 Uranusweiten in ihrer elliptischen Laufbahn zur Wiebertehr umgelentt; ja in biefen Cometen felbit, beren Rern und. bei ber geringen Daffe, welche fie enthalten, wie ein bingiebenbes tasmifches Gewölt erfcheint, feffelt biefer Rern, burch feine Angiebung, noch die außersten Theile bes Schweifes in einer viele Millionen Reilen langen Ausftrömung. Go find die Centraltrafte die bilbenben, gestaltenben, aber auch bie erhaltenben Rrafte eines Guitems.

Unfere Sonne kann in Beziehung auf alle wiederkehrenden zu ihr gehörigen, großen und kleinen, dichten und fast nebelartigen Beltforver als rubend betrachtet werben; bod um ben gemeinschaftlichen Schwerpunkt bes ganzen Systemes kreisenb: welcher bisweilen in fie felbft fallt, b. b. trot ber veranderlichen Stellung ber Planeten bisweilen in ihrem förperlichen Umfange beharet. Gang verschieben von biefer Erscheinung ift bie translatorische Bewegung ber Sonne, die fortschreitende Bewegung des Schwervuntis des gangen Sonnenspftems im Weltraume. Sie geschieht mit einer folden Schnelligkeit 71, bag, nach Beffel, die relative Bewegung ber Sonne und bes 61ten Sterns im Schwan nicht minber, in einem Tage, als 834000 geographische Reilen beträgt. Dieser Ortsveranderung bes gamen Sonnenipftems würden wir unbewußt bleiben, wenn nicht durch die bewundernswürdige Genauigkeit der jetigen aftronomilden Reginstrumente und burch die Fortschritte ber beobachtenben Astronomie unser Fortruden an fernen Sternen, wie an Gegenftunben eines scheinbar bewegten Users, merkich würde. Die eigene Bewegung bes 61ten Sterns im Sternbild bes Schwans g. B. ift so betrücktlich, baß fie in 700 Jahren schon bis zu einem gannen Grabe wird angewachien fein.

Das Maaß ober die Quantität solcher Beränderungen am Firsternhimmel (Beränderungen in der relativen Lage selbspleuchtender Gestirne gegen einander) ist mit mehr Sicherheit zu bestimmen als die Erscheinung selbst genetisch zu deuten. Wenn auch schon abgezogen worden, was dem Borräcken der Rachtgleichen und der Autation der Erdachse, als Folge der Simvirkung der Sonne nud des Rondes auf die sphäreibische Gestalt der Erde; mas der Fortpflanzung, d. i. Abstrausa, des Lichtes, und der durch die beimetral entgegengsiehte

Stellung ber Erbe in ihrem Umlauf um die Sonne erzeugten Barall: are augebort: fo ift in ber übrig bleibenben jährlichen Bewegung ber Firfterne doch immer noch augleich enthalten, was die Folge ber Translation des ganzen Sonnenspftems im Beltraume und die Folge ber eigenen wirklichen Bewegung ber Sterne ift. Die fowierige numerifche Sondrung biefer beiben Wemente ber eigenen und ber scheinbaren Bewegung bat man burch bie forgfältige Angabe ber Richtungen in ber Bewegung ber einzelnen Sterne und burch bie Betrachtung möglich gemacht: daß, wenn alle Sterne in absoluter Ruhe wären, fie fich perspectivisch von bem Punkte entsernen würben, gegen ben die Sonne ihren Lauf richtet. Das Endresultat ber Untersuchung, welches bie Babriceinlichkeits-Rechnung bestätigt, ift gewesen, bag beibe, unfer Sonnenspftem und die Sterne, ihren Ort im Weltraum veranbern. Rach ber vortrefflichen Untersuchung von Argelander, ber (in Abo) die von Wilhelm Berichel und Prevoft unternommene Arbeit erweitert 72 und ansehnlich vervollsommnet hat, bewegt fic bie Sonne gegen bas Sternbild bes Hercules: und zwar febr wahrscheinlich nach einem Buntte bin, welcher nach ber Combination von 587 Sternen (für bas Aeguin. von 1792,5) in 2570 49',7 A. R.; + 280 49',7 Decl. liegt. Es bleibt in biefer Claffe ber Untersuchungen von großer Schwierigfeit, die absolute Bewegung von der relativen zu trennen, und zu bestimmen, was dem Sonnenfostem allein zugebört.

Betrachtet man die nicht perspectivschen eigenen Bewegungen der Sterne, so scheinen viele gruppenweise in ihrer Richtung entgegengesetzt; und die dieder gesammelten Thatsachen machen es aufzwenigte nicht nothwendig, anzunehmen, daß alle Aheile unserer Sternenschiedt oder gar der gesammten Sterneninsen, welche den Beltraum süllen, sich um einen großen, undesannten, leuchtenden oder dunkeln Centralkörper bewegen. Das Streben nach den letzten und Böchsten Grundursachen macht freilich die ressechend Thätigkeit des Benschen, wie seine Rhantasse, zu einer solchen Annahme geneigt. Schon der Stagirite hatte ausgesprochen, daß "alles, was bewegt wird, aus ein Bewegendes zurückslichen, wie ein weinen der wird, wenn es nicht ein unendliches Berschieden der Ursachen wäre, wenn es nicht ein erstes

unbeweglich Bewegenbes 78 gabe."

Die gruppenweise so mannigsaltigen Ortsveränderungen der Sestirne: nicht die parallactischen, der Ortsveränderung des Beobachters unterworfenen, sondern die wirklichen, im Weltraum unausgesetzt sortscheitenden; offendaren und auf das unwidersprechlichte, durch eine Tasse von Erscheinungen: durch die Bewegung der Doppe litevne, durch das Maaß ihrer langsameren oder schnelleren Bewegung in verschiedenen Theilen ihrer elliptischen Bahnen, das Walten der Gravitations. Gesetz auch jenseits unsers Sonnen

ibstems, in den fernsten Regionen der Schöbfung. Die menschliche Reugier braucht nicht mehr auf diesem Relbe in unbestimmten Bermuthungen, in der ungemeffenen Ideenwelt der Analogien Befriedigung au fuchen. Sie ift burch bie Fortidritte ber beobachtenben und rechnenden Aftronomie endlich auch bier auf ficheren Boben gelangt. Es ift nicht sowohl bie Erstaunen erregende gabl ber bereits aufgefundenen, um einen außer ibnen liegenden Schwerbuntt treifenben, bopbelten und vielfachen Sterne (an 2800 bis jum Jahr 1887); es find die Erweiterung unfers Wiffens von ben Grundfraften ber gangen Rörverwelt, die Beweise von der allverbreiteten Berrichaft ber Maffen-Angiebung, welche au ben glangenoften Entbedungen unfrer Epoche gehören. Die Umlaufszeit zweifarbiger Doppelfterne bietet bie mannigfaltigften Unterschiebe bar; fie erftreden fich bon 48 Jahren: wie in n ber Krone, bis au mehreren Tausenben: wie bei 66 bes Wallfisches, 38 ber Zwillinge und 100 ber Rifche. Seit Berichel's Meffungen im Jahr 1782 bat in bem breifachen Spfteme bon bes Rrebjes der nähere Begleiter nun ichon mehr als einen vollen Umlauf jurudgelegt. Durch geschidte Combination ber verlinderten Diftanzen und Bofttionswinkel 74 werben bie Elemente ber Babnen gefunden, ja Schluffe über bie absolute Entfernung der Doppelfterne von ber Erbe und die Bergleichung ihrer Maffe mit ber Raffe ber Sonne gezogen. Db aber bier und in unferm Sonnenspftem bie Quantität der Materie das alleinige Maag der anziehenden Kräfte fei; ober ob nicht augleich ibecififche, nicht ber Maffe proportionale Attractionen wirtfam fein tonnen, wie Beffel querft erwiefen bat: ist eine Frage, deren factische Lösung der swäteren Aufunft vorbebalten bleibt 75.

Benn wir in ber linsenformigen Sternenschicht, ju ber wir geboren. unfre Sonne mit ben anbern fogenannten Figfternen, alfo mit anderen felbftleuchtenben Sonnen, vergleichen; fo finden wir weniaftens bei einigen berfelben Wege eröffnet, welche annaberungsweise, innerhalb gewiffer außerften Grenzen, zu ber Renntnig ihrer Entfernung, ihres Bolums, ihrer Raffe, und ber Gefdwindiateit ber Ortsveranberung leiten tonnen. Rehmen wir bie Entfernung bes Uranus von ber Sonne ju 19 Erbweiten, b. b. ju 19 Abständen ber Sonne von ber Erbe an; so ift ber Centralforper unfres Blanetensbitems vom Sterne a im Sternbilbe bes Centauren 11900, von 61 im Sternbilbe bes Schwans fast 31300, von a im Sternbilbe ber Leier 41600 Uranusweiten entfernt. Die Bergleichung bes Bolums ber Sonne mit bem Bolum ber Figsterne erfter Große ift bon einem außerst unfichern obtischen Elemente, bem scheinbaren Durchmeffer ber Firfterne, abhängig. Rimmt man nun mit Berichel ben icheinbaren Durchmeffer bes Arcturus auch nur jum gehnten Theil einer Secunde an, fo ergiebt fich baraus boch ber wirkliche Durdmeifer biejes Sterns noch eufmal größer als ber ber Sonne 76. Die burch Beffel bekannt geworbene Entfernung bes 61ten Sterns bes Schwans hat annäherungswelfe zu ber Kenntnif ber Menge von torperlichen Theisen gefithet, welche berfelbe als Doppelftern enthält. Ohnerachtet seit Brabley's Besbachtungen ber burchlaufene Theil ber scheinbaren Bahn noch nicht groß genug ift, um baraus mit Genaniakeit auf die wahre Babn und den größten Salbmeffer berfelben follegen zu können; fo ift es boch bem großen Königsberger Aftronomen ?? wahrscheinlich geworben, "bag bie Maffe jenes Doppelfterns nicht beträchtlich fleiner ober größer ift als bie Salfte ber Maffe unfrer Sonne". Dies ift bas Refultat einer wirklichen Defjung. Analogien, welche von der größeren Maffe ber mondenbegleiteten Planeten unfred Connenspftems und von der Thatsache ber: genommen werben, daß Strube sedemal mehr Dobbelsterne unter ben belleren Sighernen als unter ben telescopischen findet, haben andere Aftronomen vermuthen laffen, daß die Maffe ber größeren Rabl ber Sternenvaare, im Durchschnitt 78, die Sonnenmaffe übertrifft. Allgemeine Refultate find bier noch lange nicht zu erlangen. 300 Bezug auf eigene Bewegung im Beleraume gebort unfere Sonne nach Argelander in die Glaffe ber ftart bewegten Airfterne.

Der Anblid bos geftirnten Hemmels, die relative Lane ber Sterne und Rebelfiede, wie die Bertheilung ibrer Lichtmaffen, Die landichaftliche Annuth bes ganzen Firmaments, wenn ich mich eines folden Ausbruds bebienen barf: hangen im Sauf ber Jahrtaufende gleichmäßig ab bon ber eigenen wirklichen Bewegung ber Gestirne und Lichtnebel, von ber Translation unfres Sonnenspftems im Beltraume, bon bem einzelnen Auflobern neuer Sterne und bem Berschwinden ober ber plötlich geschwächten Licht-Intensität ber älteren; endlich und vorzäglich von den Beränderungen, welche die Erbachse burch bie Anziehung der Sonne und des Mondes erleidet. Die schönen Sterne bes Centauren und bes süblichen Kreuzes werden einst in unseren nördlichen Breiten fichtbar werben, während andere Sterne (Sirins und ber Gürtel bes Drion) bann nieberfinken. rubende Nordhol wird nach und nach durch Sterne des Cebbeus (B und a) und des Schwans (8) bezeichnet werben, bis nach 12000 Rabren Wega ber Leter als ber prachtvollfte aller möglichen Bolarfterne erscheinen wird. Diese Angaben verfinnlichen uns die Größe von Bewegungen, welche in unendlich kleinen Beittheilen ununterbrochen, wie eine ewige Weltuhr, fortschreiten. Denken wir uns, als ein Traumbild ber Phantafie, die Schärfe unserer Sinne übernatürlich bis zur äußersten Grenze bes telescovischen Sebens erhöht: und zusammengebrängt, was burch große Zeitabschnitte getreunt ist; jo verschwindet urplötzlich alle Rube bes rammlichen Seins. finden die sabllosen Fixsterne sich wimmelnd nach verschiedenen

Richtungen gruppenweise bewegen; Nebelflede wie tosmische Gewölke umberziehen, fich verbichten und lofen, bie Mildftrage an einzelnen Buntten aufbrechen und ihren Schleier gerreifen; Bewegung eben so in jedem Punkte bes himmelsgewolbes walten wie auf ber Oberfläche ber Erbe in ben keimenben, blättertreibenben, Bluthen entfaltenden Dragnismen der Bflanzenbede. Der berühmte svanische Botanifer Cavanilles bat querft ben Gebanten gebabt "Gras machien" au feben, indem er in einem ftart vergrößernden Fernrobr ben borizontalen Micrometer-Raben balb auf die Spipe bes Schöftlings einer Bambufa, balb auf bie bes fo fcnell fich entwidelnben Blutbenstengels einer amerikanischen Alve (Agave americana) richtete: genau wie ber Aftronom ben culminirenben Stern auf bas Kabenfreuz fest. In bem Gesammtleben ber bbbfischen Natur, ber organischen wie ber fiberifchen, find an Bewegung jugleich bas Sein, bie Erhal-

tung und bas Werben gefnübft.

Das Mufbreden ber Mildfrake, beffen ich oben erwähnte, bebarf bier noch einer befonberen Erläuterung. Wilhelm Berichel. ber fichere und bewundernswürdige Rührer in biefen Weltraumen, bat burch seine Stern-Aichungen gefunden, daß die telescopische Breite ber Milchstraße eine fechs bis fieben Grab größere Ausbehnung hat, als unfre Sternfarten und ber bem unbewaffneten Auge fichtbare Sternschimmer verklindigen ?9. Die zwei glangenben Anoten, in welchen die beiben Zweige ber Bone fich vereinigen: in ber Gegend bes Cepheus und ber Caffiopea, wie um ben Scorpion und Schützen. icheinen eine fraftige Anziehung auf die benachbarten Sterne auszuüben; zwischen & und v bes Schwans aber, in ber glanzvollsten Region, giebt fich von 330000 Sternen, welche in 50 Breite aefunden werben, die eine Salfte nach einer Seite, die andere nach ber entgegennesetten bin. Bier vermuthet Berichel ben Aufbruch ber Schicht 80. Die Rahl ber unterscheibbaren, burch teinen Rebel unterbrochenen, telescopischen Sterne ber Milchstraße wird auf 18 Millionen geschätt. Um die Große biefer Babl, ich fage nicht ju faffen, aber mit etwas analogem zu vergleichen, erinnere ich, bak von erfter bis lechster Große am gangen himmel nur etwa 8000 Sterne mit blogen Augen gesehen werben. In bem unfruchtbaren Erstaunen, bas Bablund Raumaröken obne Beziehung auf die geistige Natur ober bas Empfinbungsvermögen bes Menfchen erregen, begegnen fich übrigens bie Extreme bes Räumlichen, bie Weltforper mit bem Meinften Thier: leben. Gin Cubitzoll bes Polirschiefers von Bilin enthält, nach Ehrenberg, 40000 Millionen von tiefelartigen Pangern ber Gallionellen.

Der Mildftrage ber Sterne, welcher nach Argelanber's icarffinniger Bemerkung überhaubt bie belleren Sterne bes Firmaments mertwürdig genabert erscheinen, fteht beinabe rechtwinklig eine Riloftrage von Nebelfleden entgegen. Die erftere bilbet nach Sir John Beridel's Ansichten einen Ring: einen freistebenben, bon ber linsenformigen Sterneninsel etwas fernen Gartel, abnlich bem Ring bes Saturn. Unfer Planetenspftem liegt ercentrisch, ber Gegend bes Kreuzes näher als bem biametral gegenüberliegenden Buntte, ber Caffiopea 81. In einem von Meffier 1774 entbedten, aber unpollfommen gesehenen Nebelflede scheint bas Bilb unserer Sternenschickt und bes getheilten Ringes unfrer Mildfrake mit wundervoller Aebnlichteit gleichsam abgespiegelte. Die Dilchftrage ber Rebelflede gebort nicht unferer Sternschicht felbft an; fie umgiebt biefelbe, ohne bbbfifchen Rusammenbang mit ibr, in großer Entfernung; und giebt fich bin, fast in ber Gestalt eines größten Rreises, burch bie bichten Nebel ber Junafrau (besonbers am nörblichen Flügel), burch bas haupthaar ber Berenice, ben großen Baren, ben Gurtel ber Anbro: meba und ben nörblichen Kisch. Sie burchschneibet wahrscheinlich in ber Caffiopea bie Milchftrage ber Sterne: und verbindet ihre fternarmen, burch haufenbilbenbe Kraft veröbeten Bole 83 ba, wo bie Sternschicht räumlich die mindere Dicke bat.

Es folgt aus biesen Betrachtungen, daß, während unser Sternbaufe in seinen auslausenden Aesten Spuren großer, im Laufe der Zeit vorgefallener Umbildungen an sich trägt und, durch secundäre Anziehungsdunkte, sich auszulösen und zu zersesen streckt; derselbe von zwei Ringen: einem sehr sernen, der Rebel, und einem mäberen, der Sterne, umgeben wird. Dieser lettere Ring (unser Milchstraße) ist ein Gemisch von nebellosen Sternen, im Durchschnitte von zehnter die ellster Erößes, einzeln aber betrachtet sehr verschieden artiger Eröße, während isolirte Sternhausen (Sternsschied wärme) fast immer den Charakter der Fleichartigkeit haben.

Ueberall wo mit mächtigen, raumburchbringenben Fernröhren bas himmelsgewölbe burchforscht ift, werben Sterne, seien es auch nur telescopische 20ter bis 24ter Orbnung, ober leuchtende Rebel ge-Gin Theil biefer Nebel würde mabrideinlich für noch fraftigere optische Wertzeuge sich in Sterne auflösen. Unsere Nekbaut erhält ben Ginbrud einzelner ober febr aufammengebrangter Lichtvunite: woraus, wie Arago neuerlichst gezeigt bat, ganz verschiebene photometrische Berhältniffe ber Lichtempfindung 85 entstehen. kosmische Rebel: gestaltet ober formlos, allgemein verbreitet, burd Berdicktung Wärme erzeugend: modificirt wabriceinlich bie Durchsichtigkeit bes Weltraums, und vermindert die gleichartige Intensität ber Selligkeit, welche nach Salleb und Olbers entsteben mußte, wenn jeber Bunkt bes himmelsgewölbes, ber Tiefe nach, bon einer enblosen Reibe von Sternen bebedt mare 86. Die Annahme einer solchen Bebeckung wiberspricht ber Beobachtung. Diese zeigt große gang fternleere Regionen, Deffnungen im Simmel, wie Wilbelm Berichel fie nennt: eine im Scorpion, vier Grad breit, eine andere

in der Lende des Schlangenträgers. In der Rärme fast gleiche ihrem Rande, besinden sich auslösliche Nebelstede. Der, Luftreise am westlichen Rande der Dessung im, Scorpion steht, ist einer electreichten und zusammengedrängtesten Haufen keiner Sterne, welche den himmel zieren. Auch schreibt herschel der Anziehung und haufen- bildenden Kraft dieser Randaruppens? die Dessungen selbst als sternsleere Regionen zu. "Es sind Theile unserer Sternschiedigeit sines Styls, "die bereits große Berwilstung von der zeitzelten haben". Wenn man sich die hinter einander liegenden telescopischen Sterne wie einen Sternentephich denkt, der das ganze scheinder himmelsgewölbe bedeckt, so sind, glaube ich, jene kennleeren Stellen des Scorpions und des Schlangenträgers betrachten, durch die wir in den fernsten Weltraum

betrachten, burch die wir in den fernsten Weltraum hichten des Teppicks sind unterbrochen: andere Sterne vorliegen, aber sie sind unerreichdar für unfre Wertblick feuriger Weteore hatte die Alten ebenfalls auf halten und Rissen (chasmata) in der himmelsbecke

ben Glanz bes Spalten wurden aber nur als vorübergehend betrachtet. erften prachte und fein, waren fie erleuchtet und feurig: wegen bes Beltranden, burchlicheinenben, entaunbeten Aethers 88. Derham Zeitranden Hubgens schienen nicht abaeneigt, bas milbe Licht ber

Lelflede auf eine ähnliche Art zu erklären 89.

Wenn man bie, im Durchschnitt und gewiß naberen Sterne erfter Größe mit den nebellosen telescopischen, wenn man die Rebelfterne mit gang unauflöslichen Rebelfleden, g. B. mit bem ber Anbromeba, ober gar mit ben sogenannten planetarischen Rebeln vergleicht; so brangt fich und bei Betrachtung so verschiebener Ferne, wie in die Schrankenlosigkeit des Raums versenkt, eine Thatsache auf, welche die Welt der Erscheinungen und das, was ihr urlachlich, als Realität, jum Grunde liegt, abhängig von ber Fortbilangung bes Lichtes zeigt. Die Gefdwinbigfeit biefer Fortpflanzung ist nach Strube's neuesten Untersuchungen 41518 geograbbifche Deilen in einer Secunde, also fast eine Dillion mal großer als die Geschwindigkeit bes Schalles. Nach bem, was wir burch bie Reffungen von Maclear, Beffel und Strube von den Barallaren und Entfernungen breier Fixfterne febr ungleicher Größe (a Centaur, 61 Schwan, a Leier) wiffen, bebarf ein Lichtstrahl 3, 91/4 ober 12 Sabre, um bon biefen Beltforpern ju uns ju gelangen. In ber furgen benkwürdigen Beriode von 1572 bis 1604, von Cornelius Gemma und Thos bis Repler, loberten ploplic brei neue Sterne auf: in ber Caffiobea, im Schwan und am Jug bes Schlangentragers. Diefelbe Erscheinung, aber mebrfach wiebertebrend, zeigte fic 1670 im Sternbild bes Ruchfes. In ber neuesten Bett, seit 1837, hat Sir John Berichel am Borgebirge ber guten hoffmun-

577699

Kräfte mannigsach gestürzt, gekrümmt ober aufgerichtet wird: führt ben benkenden, einsachen Analogien sich hingebenden Beobachter auf die Bergleichung der gegenwärtigen und der längst vergangenen Zeit. Durch Combination der wirklichen Erscheinungen, durch ideale Bergrößerung der Raumverhältnisse wie des Raases wirkender Kräste gelangen wir in das lange ersehnte, dunkel geahndete, erst seit einem

halben Jahrhundert festbegrundete Reich ber Geognofie.

Man hat scharffinnig bemerkt, "bag wir, trop bes Beschauens burch große Fernröhre, in Sinfict ber anderen Blaneten (ben Mond etwa abgerechnet) mehr von ihrem Inneren als von ihrem Aeußeren wiffen." Man bat fie gewogen und ihr Bolum gemeffen; man tennt ihre Daffe und ihre Dichte: beibe (Dant fei es ben Fortschritten der beobachtenden und der rechnenden Aftronomie!) mit stets wachsender numerischer Genaufaleit. Ueber ibrer bbbfifchen Beichaffenbeit ichwebt ein tiefes Dunkel. Rur auf unserem Erdforper fest uns die unmittelbare Rabe in Contact mit allen Elementen ber organischen und anorganischen Schöpfung. Die gange Fulle ber verschiebenartiaften Stoffe bietet in ihrer Mifchung und Umbilbung, in bem ewig wechselnden Spiel hervorgerufener Rrafte bem Geifte bie Rabrung, die Freuden ber Erforschung, bas unermegliche Felb ber Beobachtung bar, welche ber intellectuellen Sphare ber Menfcheit, burch Ausbildung und Erstartung bes Denkvermögens einen Theil ibrer erhabenen Größe verleiht. Die Welt finnlicher Erscheinungen reflectirt sich in ben Tiefen ber Jbeenwelt; ber Reichthum ber Natur, Die Maffe des Unterscheidbaren geben allmälig in eine Bernunft-Ertenntnig über.

hier berühre ich wieber einen Borgug, auf welchen ich schon mehrmals hingewiesen habe: ben Borzug bes Wiffens, bas einen beimatblichen Urfprung bat, beffen Doglichfeit recht eigentlich an unfere irbifche Erifteng gefnübft ift. Die bimmelsbefdreibung, bon ben fern schimmernben Rebelfternen (mit beren Sonnen) bis berab ju bem Centralforper unfres Spftemes, fanden wir auf die allgemeinen Begriffe von Volum und Quantität der Materie be-Reine Lebensregung offenbart sich ba unseren Sinnen. Rur nach Aehnlichkeiten, oft nach phantafiereichen Combinationen bat man Bermuthungen über bie fpecififche Ratur ber Stoffe, über ihre Abwesenheit in diesem ober jenem Weltforper gewagt. Die Beterogeneität ber Materie, ihre demische Berschiebenheit, die regelmäßigen Gestalten, zu benen ihre Theile sich frostallinisch und körnig an einander reiben; ihr Berhalten zu ben eindringenden, abgelentten ober getheilten Lichtquellen; jur strahlenben, burchgeleiteten ober polarifirten Warme; ju ben glanzvollen ober unfichtbaren, aber barum nicht minber wirksamen Erscheinungen bes Glectro-Magnetismus: - biefen unermeglichen, die Weltanschauung erhöbenben Schat

phhischer Erkenntniß verbanken wir der Oberstäcke des Planeten, den wir bewohnen; mehr noch dem starren als dem stüssigen Theile derselben. Wie diese Erkenntniß der Naturdinge und Naturkräfte, wie die unermestliche Rannigsaltigkeit objectiver Wahrnehmung die geistige Thätigkeit des Geschlechts und alle Fortschritte seiner Bitdung gesördert haben, ist schon oben bemerkt worden. Diese Vershältnisse bedürsen hier eben so wenig einer weiteren Entwicklung als die Berkettung der Ursachen jener materiellen Macht, welche die Besherrschung eines Theils der Elemente einzelnen Bölkern verliehen hat.

Wenn es mir oblag auf ben Unterschied aufmerksam zu machen, ber zwischen ber natur unseres tellurischen Biffens und unserer Renntnig ber himmelsräume und ihres Inhalts ftatt finbet; so ift es auf ber andern Seite auch nothig, bier die Beschränktheit bes Raumes zu bezeichnen, von welchem unfere gange Renntnig von ber heterogeneität ber Stoffe bergenommen ift. Diefer Raum wird giemlich uneigentlich die Rinbe ber Erbe genannt; es ift die Dide ber ber Oberfläche unseres Alaneten nächken Schichten, welche burch tiefe spaltenartige Thäler ober burch die Arbeit der Menschen (Bobriocher und bergmannische Grubenbaue) aufgeschloffen find. Diese Arbeiten 94 erreichen in sentrechter Tiefe nicht viel mehr als zweitausend Fuß (weniger als 1/11 Meile) unter bem Niveau ber Meere, also nur 1/9800 bes Erd-Balbmeffers. Die troftallinischen Massen, burch noch thätige Bultane ausgeworfen, meift unfern Gebirgsarten ber Oberfläche ähnlich, kommen aus unbestimmbaren, gewiß 60mal größeren, absoluten Tiefen, als die find, welche die menschlichen Arbeiten erreicht haben. Auch ba, wo Steinkohlen-Schichten fich einsenken, um in einer durch genaue Meffung bestimmten Entfernung wieber aufzufteigen, tann man die Tiefe ber Mulbe in Rablen angeben. Solche Einsentungen erweisen, bag Steinkohlen-Floge fammt ben vorweltlichen organischen Ueberreften, die fie enthalten (in Belgien g. B.), mehrfach 45 fünf- bis fechstaufend Fuß unter bem jegigen Dieeresspiegel liegen, ja bag ber Bergtalt und bie bevonischen mulbenformig gefrummten Schichten wohl bie bobbelte Tiefe erreichen. Bergleicht man biefe unterirbischen Rulben nun mit den Berggipfeln, welche bisber für die bochften Theile ber gebobenen Erbrinde gehalten werden, so erhält man einen Abstand von 37000 Fuß (17/10 Meile), b. i. ungefähr 11/524 bes Erb-Balbmeffers. Dies mare in der fent: rechten Dimenfion und räumlichen Aufeinanderlagerung ber Gebirgsichichten boch nur ber Schauplat geognoftischer Forfchung, wenn auch die gange Oberfläche ber Erbe die Bobe bes Dhamalagiri im himalaba-Gebirge ober die bes Sorata in Bolivia erreichte. Alles, was unter bem Sesspiegel tiefer liegt als die oben angeführten Mulben, als die Arbeiten ber Menschen, als ber vom Senkblei an eine gelnen Stellen erreichte Meeresgrund (noch nicht erreicht in 25400 Fuß von James Roß), ift uns eben so unbekannt wie das Innere der anderen Planeten unseres Sonnenspstems. Wir kennen ebenfalls nur die Masse der ganzen Erde und ihre mittlere Dichtigkeit, verglichen mit der der oderen, uns allein zugänglichen Schichten. Wo alle Kenntniß chenischer und mineralogischer Katurbeschaffenheit im Inneren des Erdörpers sehlt, sind wir wieder, wie der den fernsten um die Sonne kreisenden Weltförpern, auf bloße Bermuthungen beschränkt. Wir können nichts mit Sicherheit bestimmen über die Tiese, in welcher die Gebirgsschichten als zäherweicht oder geschmolzensschlissig betrachtet werden sollen; über die Höhlungen, welche elastische Dämes willens; über den Bustand der Flüssisten, wenn sie unter einnen ungeheuern Drucke ergluben; über das Geset der zunehmenden Dichtigteit von der Oberstäche der Erde bis zu ihrem Centrum hin.

Die Betrachtung ber mit ber Tiefe zuneomenben Warme im Inneren unferes Blaneten und ber Reaction Diefes Innern gegen Die Oberfläche bat uns geleitet zu ber langen Reibe bulfanischer Ericheinungen. Gie offenbaren fich als Erdbeben, Bas-Ausbrüche, beiße Quellen, Schlamm-Bultane und Lavaströme aus Eruptions-Rratern; ja die Macht elapischer Rrafte außert fich auch burch raumliche Beranderung in dem Niveau der Oberfläche. Große Flachen, mannigfaltig gegliederte Continente werden geboben oder gefentt, es scheidet fich bas Starre von dem Rluffigen; aber ber Dcean felbft, von warmen und falten Strömungen flugartig burchichnitten, gerinnt an beiden Bolen und mandelt das Waffer in bichte Felsmaffen um: bald geschichtet und feststehend, balb in bewegliche Bante gertrummert. Die Grenzen von Meer und Land, vom Fluffigen und Starren wurden mannigfach und oft verandert. Es ofcillirten die Chenen aufwärts und abwarts. Rach ber hebung ber Continente traten auf langen Spalten, meift parallel, und bann wahrscheinlich zu einerlei Beitepochen, Gebirgetetten empor; falgige Lachen und große Binnenwaffer, die lange von benfelben Geschöpfen bewohnt waren, murden gewaltsam geschieben. Die foffilen Refte von Muscheln und Boophpten bezeugen ihren ursprünglichen Zusammenhang. So gelangen wir, der relativen Abhängigkeit ber Erscheinungen folgend, von ber Betrachtung schaffender, tief im Innern bes Erdforpers waltender Kräfte zu bem, was seine obere Rinde erschüttert und aufbricht, was durch Druck elaftischer Dampfe ben geöffneten Spalten als glübenber Erdftrom (Laba) entquillt.

Dieselben Mächte, welche die Andess und himalaha-Rette bis zur Schneeregion gehoben, haben neue Mischungen und neues Gewebe in den Felsmassen erzeugt; umgewandelt die Schickten, welche aus dielbelebten, mit organischen Stoffen geschwängerten Flüsseiten sich früher niedergeschlagen. Wir erkennen hier die Reihenfolge der Formationen, nach ihrem Alter geschieden und überlagert, in

ihrer Abhängigkeit von ben Geftalt-Beränberungen ber Oberfläche, von ben bynamischen Berhältniffen ber hebenben Kräfte, von ben

demischen Wirkungen auf Spalten ausbrechenber Dampfe.

Die Form und Glieberung ber Continente: b. h. der trocken gelegenen, einer üppigen Sntwidlung des vegetabilischen Lebens sähigen Theile der Erdrinde, steht in innigem Berkehr und thätiger Wechselwirkung mit dem alles umgrenzenden Meere. In diesem ist der Organismus saft auf die Thierwelt beschränkt. Das tropfbar-flüssige Stement wird wiederum von dem Dunstkreise bedeckt: einem Lusteldean, in welchem die Vergkeiten und Hochebenen der Feste wie Untiesen ausstehen, mannigsaltige Strömungen und Temperaturwechsel erzeugen, Feuchtigkeit aus der Wolkenregion sammeln, und so in über geneigten Bodenstäche durch strömendes Wasser Be-

wegung und Leben verbreiten.

Wenn die Geographie ber Pflangen und Thiere bon biefen verwickelten Contraften ber Meer: und Landervertheilung, ber Gestaltung ber Oberfläche, ber Richtung isothermer Linien (Bonen gleicher mittlerer Jahreswärme) abhängt; fo find bagegen bie charafteriftischen Unterschiede ber Menschenstämme und ihre relative numerifche Berbreitung über ben Erdiorber (ber lette und ebelfte Gegenftand einer phyfischen Weltbeschreibung) nicht burch jene Naturberbaltniffe allein: sondern zugleich und borzüglich burch bie Fortschritte ber Gefittung, ber geiftigen Ausbildung, ber die politische Nebermacht begrundenben Rational-Cultur bebingt. Einige Racen, fest dem Bo-ben anhangend, werden verdrängt und durch gefahrvolle Rahe ber gebildeteren ihrem Untergange jugeführt: es bleibt von ihnen laum eine schwache Spur geschichtlicher Runbe; andere Stämme, der Zahl nach nicht bie ftarteren, burchschiffen bas fluffige Glement. Faft allgegenwärtig durch biefes, haben fie allein, obgleich spät erft, von einem Bole jum anderen, die räumliche, graphische Kenntniß ber gangen Oberfläche unfres Planeten, wenigstens fast aller Ruftenlanber, erlangt.

So ift benn hier, ehe ich in bem Naturgemälbe ber tellurischen Sphäre ber Erscheinungen bas Sinzelne berühre, im allgemeinen gezeigt worden: wie, nach der Betrachtung der Setalt bes Erdförpers, der von ihm perpetuirlich ausgehenden Kraftzaußerung des Slectro-Magnetismus und der unterirdischen Kärne, die Verhältnisse der Erdoberstäche in horizontaler Ausdehnung und söhe, der geognostische Thus der Formationen, das Gebiet der Reere (des Tropsdar-Flüssigen) und des Luftkreises, mit seinen meteorologischen Processen, die geographische Berbreitung der Pklanzen und Thiere, endlich die physischen Absulgen des einigen, überall geistsger Cultur sähigen Renschengeschlechts in Siner und derzelben Ansicaung vereinigt werden können. Diese Einbeit der Ansicaung vereinigt werden können. Diese Einbeit der Ansicaung

sest eine Berkettung ber Erscheinungen nach ihrem inneren Zusammen: Eine blog tabellarische Aneinanberreihung berfelben hange voraus. erfüllt nicht ben 3wed, ben ich mir vorgesett; fie befriedigt nicht bas Beburfnig einer tosmischen Darftellung, welches ber Anblid ber Ratur auf Meer= und Land-Reisen, ein forgfältiges Studium ber Gebilbe und Rrafte, ber lebendige Ginbrud eines Naturgangen unter ben verschiebenften Erbftrichen in mir erregt baben. Bieles, bas in diesem Bersuche so überaus mangelhaft ift, wird bei ber beschleunigten Zunahme bes Wiffens, beren fich alle Theile ber phyfitalifchen Wiffenschaften erfreuen, vielleicht in naber Rufunft berichtigt und vervollständigt werden. Es liegt ja in dem Entwidelungsgange aller Disciplinen, bag bas, was lange isolirt gestanben, fich allgemach vertettet und boberen Gefegen untergeordnet wird. Ich bezeichne nur ben empirifchen Weg, auf bem ich und viele mir Gleichgefinnte fortschreiten: erwartungsvoll, bag man uns, wie einft, nach Plato's Aussbruch, Socrates es forberte 96, "bie Ratur nach ber Bernunft

auslege".

Die Schilberung ber tellurischen Erscheinungen in ihren Hauptmomenten muß mit ber Geftalt und ben Raumverbaltniffen unfres Planeten beginnen. Auch bier barf man sagen: nicht etwa bloß die mineralogische Beschaffenheit, die trostallinisch tornigen ober die bichten, mit Berfteinerungen angefüllten Gebirgsarten; nein, die geometrifche Geftalt ber Erbe felbft bezeugt die Art ihrer Entftehung, fie ift ihre Geschichte. Ein elliptisches Rotations-Sphäroid beutet auf eine einft weiche ober fluffige Daffe. Bu ben alteften geognoftiichen Begebenheiten, allen Berftanbigen lesbar in bem Buch ber Natur niebergeschrieben, gebort die Abplattung, wie auch (um ein anderes uns febr nabes Beispiel anzuführen) die perpetuirliche Richtung ber großen Are bes Monbipharoibs gegen bie Erbe: b. h. bie vermehrte Anbäufung der Materie auf der Mondbalfte. welche wir seben: eine Anhäufung, die das Berbaltnig ber Rotation gur Umlaufszeit bestimmt und bis zur altesten Bilbungs-Choche bes Satelliten binaufreicht. "Die mathematische Rigur ber Erbe ift bie mit nicht strömendem Waffer bebeckte Oberfläche berfelben"; auf fie bezieben fich alle geobätischen auf ben Meeressbiegel reducirten Grabmeffungen. Bon diefer mathematischen Oberfläche ber Erbe ift bie phhilide, mit allen Bufalligfeiten und Unebenbeiten bes Starren, verschieben 97. Die gange Figur ber Erbe ift bestimmt, wenn man bie Quantität ber Abplattung und bie Größe bes Aequatorial-Durchmeffers fennt. Um ein bollftanbiges Bilb ber Geftaltung zu erlangen, wären aber Meffungen in zwei auf einander senkrechten Richtungen nötbig.

Silf Gradmeffungen (Beftimmungen ber Arummung ber Erbsberfläche in verschiebenen Gegenben), von benen neun blog unserem

Jahrhundert angehören, haben uns bie Größe bes Erdförpers, ben icon Blinius 98 "einen Buntt im unermeklichen Weltall" nennt, Benn dieselben nicht übereinstimmen in ber Rrumtennen gelebrt. mung verschiebener Meribiane unter gleichen Breitengraben, fo fpricht eben biefer Umftand für bie Genauigkeit ber angewandten Inftrumente und ber Methoben, für bie Sicherheit naturgetreuer, partieller Resultate. Der Schluß selbst bon ber Zunahme ber anziehenben Rraft (in ber Richtung bom Aeguator zu ben Bolen bin) auf bie Figur eines Planeten ift abbangig von ber Bertheilung ber Dichtigteit in seinem Inneren. Wenn Newton aus theoretischen Grunden. und wohl auch angereat durch bie von Caffini schon vor 1666 entbedte Abplattung des Jupiter 99, in feinem unfterblichen Werte Philosophiae Naturalis Principia die Abplattung der Erde bei einer homogenen Masse auf  $^{1}\!\!/_{230}$  bestimmte; so haben bagegen wirkliche Messungen unter bem mächtigen Einslusse ber neuen vervollkommneten Analyse erwiesen, daß die Abplattung des Erdsphäroids, in welchem bie Dichtigkeit ber Schichten als gegen bas Centrum bin

junehmend betrachtet wirb, febr nabe 1/200 ift.

Drei Methoden sind angewandt worden, um die Krümmuna der Erboberfläche zu ergründen: es ift biefelbe aus Grabmeffungen, aus Penbelschwingungen und aus gewiffen Ungleichheiten ber Mondsbahn geschloffen. Die erfte Methobe ift eine unmittelbare geometrijch-aftronomische; in ben anderen zweien wird aus genau beobachteten Bewegungen auf die Rrafte geschloffen, welche biefe Bewegungen erzeugen: und von biefen Rraften auf die Urfache berfelben, nämlich auf die Abplattung der Erde. Ich habe hier, in dem allgemeinen Raturgemälbe, ausnahmsweise ber Anwendung von Methoden erwähnt, weil die Sicherheit berfelben lebhaft an die innige Berkettung von Naturphanomenen in Gestalt und Kräften mahnt; und weil diese Anwendung selbst die gludliche Beranlassung geworden ift die Benauigkeit ber Instrumente (ber raummeffenden, ber optischen und zeitbeftimmenden) zu scharfen, die Fundamente der Aftronomie und Rechanit in Sinficht auf Mondbewegung und auf Erörterung bes Wiberstandes, ben die Benbelschwingungen erleiben, zu vervollkomm= nen, ja der Analyfis eigene und unbetretene Wege ju eröffnen. Die Beschichte ber Wiffenschaften bietet neben ber Untersuchung ber Barall: are der Firsterne, die zur Aberration und Rutation geführt bat, kein Problem bar, in welchem in gleichem Grabe bas erlangte Resultat (bie Renntniß ber mittleren Abplattung und bie Gewißbeit, daß die Figur ber Erbe teine regelmäßige ift) an Wichtigkeit bem nachfteht, was auf bem langen und mühebollen Wege zur Erreichung bes Bieles an allgemeiner Ausbildung und Bervolltommnung bes mathematischen und aftronomischen Wiffens gewonnen worden ift. Die Bergleichung von eilf Grabmessungen, unter benen brei außerseuropäische: bie alte

peruanische und zwei ostindische, begriffen sind, hat, nach den strengsten theoretischen Ansorderungen von Vessel berechnet, eine Abplattung von 1/299 gegeden 100. Danach ist der Kolar-Haldmesser 10988 Totsen, sat 2% geographische Meilen, kürzer als der Aequatorial-Haldmesser des elüptischen Kotations-Sphäroids. Die Anschwellung unter dem Aequator in Folge der Krimmung der Oberstäche des Sphäroids deträgt also, der Richtung der Schwere nach, etwas mehr als 49/7 mal die Höhe des Montblanc, nur 21/2mal die wahrscheinliche Höhe des Ohawalagiri-Gipsels in der himalaya-Rette. Die Mondsgleichungen (Störungen in der Länge und Breite des Rondes) geden nur letzten Untersuchungen von Laplace sass kondelle Keiultat der Abplattung (1/299) als die Gradmessungen. Aus den Pendel-Bersuchen

folgt im gangen 1 eine weit größere Abplattung (1/200).

Galilei, ber während bes Gottesbienftes, mahricheinlich etwas gerstreut, schon als Knabe erkannte, daß durch die Dauer ber Sowingungen von Rronleuchtern, welche in ungleicher Sobe bingen, bie gange bobe eines Rirchengewolbes ju meffen fei; batte freilich nicht geahndet, wie das Benbel einft von Bol zu Bol wurde getragen werben, um die Geftalt ber Erbe ju beftimmen: ober vielmehr um bie Ueberzeugung zu geben, bag bie ungleiche Dichtigkeit ber Erdschichten die Lange des Secunden-Bendels burch verwickelte, aber in großen Länderstreden sich fast gleichmäßig außernbe Local-Attrac tionen afficire. Diefe geognoftischen Beziehungen eines zeitmeffen: ben Instruments; biefe Eigenschaft bes Benbels, wie ein Sentblei die ungesehene Tiefe ju erspähen, ja in bulfanischen Infeln 2 ober am Abhange gehoben er continentaler Bergtetten , ftatt ber Soblungen bichte Maffen von Bafalt und Melaphyr anzudeuten; erichweren (trop ber bewundernswürdigen Ginfachheit ber Methode) bie Erlangung eines allgemeinen Resultats, die Berleitung ber Figur der Erde aus Beobachtung von Bendelschwingungen. Auch in dem aftronomifchen Theile ber Meffung eines Breitengrades wirten ablentend und nachtheilig, doch nicht in gleichem Maage, Gebirgs: tetten ober bichtere Schichten bes Bobens.

Da die Gestalt der Erde auf die Bewegung anderer Weltsörper, besonders auf die ihres nahen Satelliten, einen mächtigen Sinsluß ausübt, so läßt die vervollsommnete Kenntniß der Bewegung des letzteren uns auch wiederum auf die Gestalt der Erde zurückschließen. Demnach hätte, wie Laplace sich sinnig ausdrückt 4, ein Astronom, "ohne seine Sternwarte zu verlassen, durch Bergleichung der Mondtheorie mit den wirklichen Beodachtungen nicht nur die Gestalt und Größe der Erde, sondern auch ihre Entsernung von der Sonne und vom Monde bestimmen können: Resultate, die erst durch lange und müldevolle Unternehmungen nach den entlegensten Gegenden beider hemisphären erlangt worden sind." Die Abplattung, welche aus den

Ungleichheiten bes Mondes geschlossen wird, gewährt den Boraug, daß sie, was einzelne Gradmessungen und Bendel-Versuche nicht leisten, eine mittlere, dem ganzen Planeten zukommende ist. Mit der Rotations-Geschwindigleit verglichen, beweist sie dazu die Junahme der Dichtigkeit der Erdschichten von der Oberstäche gegen den Mittelpunkt hin: eine Junahme, welche die Vergleichung der Achsen-Verhältnisse des Jupiter und Saturn mit ihrer Umdrehungszelt auch in diesen beiden großen Planeten offenbart. So berechtigt die Kenntnis äußer er Gestaltung zu Schlissen über die innere Veschaffenheit der Weltkörder.

Die nörbliche und sübliche Erbhälfte scheinen unter gleichen Breitengraben ungefähr dieselbe Srbkümmung 5 darzubieten; aber Renbel-Versuche und Gradmessung geben, wie schon oben bemerkt ist, für einzelne Theile der Oberstäche so verschiedene Resultate, das man keine regelmäßige Figur angeben kann, welche allen auf diesen Wegen bisher erhaltenen Resultaten genügen würde. Die wirkliche Rigur der Erde verhält sich zu einer regelmäßigen, "wie die unebene Oberstäche eines bewegten Wassers sich zu er ebenen Oberstäche eines

rubigen verbält".

Nachbem bie Erbe gemessen worben ift, mußte fie gewogen werben. Benbelichwingungen und Bleiloth baben ebenfalls bazu gebient bie mittlere Dichtigkeit ber Erbe au bestimmen: fei es, bak man in Bereinigung aftronomischer und geobätischer Operationen bie Ablentung bes Bleiloths von ber Berticale in ber Nabe eines Berges suchte, ober burch Bergleichung ber Benbellange in ber Ebene und auf bem Gipfel einer Anbobe, ober endlich burch Anwendung einer Drehwage, bie man als ein horizontal schwingenbes Penbel betrachten fann, bie relative Dichtigkeit ber naben Erbichichten maß. Bon biefen brei Methoben 6 ift bie lette bie ficherfte, ba fie unab: bangig von ber schwierigen Bestimmung ber Dichtigkeit ber Mineralien ift, aus welchen bas sphärische Segment eines Berges besteht, in beffen Rabe man beobachtet. Sie giebt nach ben neuesten Berfuchen von Reich 5,44; b. b. fie zeigt, bag bie mittlere Dichtigkeit ber gangen Erbe fo vielmal größer ift als bie bes reinen Waffers. Da nun nach ber Ratur ber Gebirgsschichten, welche ben trodenen, continentalen Theil ber Erboberfläche bilben, bie Dichtigkeit biefes Theils taum 2,7, die Dichtigkeit der trodenen und oceanischen Oberfläche zusammen kaum 1,6 beträgt; so folgt aus jener Angabe, wie febr bie elliptischen, ungleich abgeplatteten Schichten bes Inneren burch Drud ober burch heterogeneitat ber Stoffe gegen bas Centrum au an Dichtigkeit zunehmen. Hier zeigt sich wieder, daß das Pendel, das senkrechte wie das horizontal schwingende, mit Recht ein geognoftifdes Inftrument genannt worben ift.

Aber bie Schluffe, ju welchen ber Gebrauch eines folden In-

ftruments führt, hat berühmte Abbfiker, nach Berschiebenbeit ber Shbothefen, von benen man ausging, zu ganz entgegengefetten Anfichten über bie Naturbeschaffenheit bes Inneren bes Erbforpers geleitet. Man hat berechnet, in welchen Tiefen tropfbar-fluffige, ja felbst luftförmige Stoffe burch ben eigenen Druck ihrer auf einander gelagerten Schichten bie Dichtigkeit ber Platina ober felbft bes Fribiums übertreffen wurben; und um die innerhalb febr enger Grenzen bekannte Abplattung mit ber Annahme einer einfachen, bis ins unenbliche compressibeln Substanz in Ginklang zu bringen, bat ber scharffinnige Leslie ben Rern ber Erbe als eine Sobltugel beschrieben, die mit sogenannten "unwägbaren Stoffen von ungebeurer Rebulfibtraft" erfüllt mare. Diefe gewagten und willführlichen Bermutbungen baben in gang unwiffenschaftlichen Kreisen balb noch phantafiereichere Traume bervorgerufen. Die Soblkugel ift nach und nach mit Bflanzen und Thieren bevölfert worben, über die zwei fleine unterirbisch freisenbe Planeten, Pluto und Proservina, ihr milbes Licht ausgießen. Immer gleiche Warme berricht in biesen inneren Erbraumen, und bie burch Compression selbstleuchtenbe Luft konnte wohl die Planeten der Unterwelt entbebrlich machen. Nabe am Nordpol, unter 820 Breite, ba wo bas Polarlicht ausströmt, ist eine ungeheure Deffnung, burch bie man in die Sohlfugel binabsteigen fann. Ru einer folden unterirbifden Erpebition find Sir humphry Davy und ich vom Capitan Symmes wiederholt und öffentlich aufgeforbert worben. So mächtig ift bie frantbafte Reigung ber Menschen, unbekummert um das widersprechende Leugnis wohlbegrundeter Thatlachen ober allgemein anerkannter Naturgesetze, ungesehene Räume mit Wunbergestalten zu fullen. Schon ber berühmte Sallen batte, am Enbe bes 17ten Jahrhunderts, in seinen magnetischen Specula: tionen die Erbe ausgehöhlt. Ein unterirbisch frei rotirender Kern verursacht burch seine Stellung die tägliche und jährliche Beränderung ber magnetischen Abweichung! Was bei bem geiftreichen Holberg eine beitere Kiction war, bat man zu unserer Leit mit langweiligem Ernfte in ein wiffenschaftliches Gewand zu fleiben versucht.

Die Figur der Erbe und der Grad der Starrheit (Dichtigkeit), welchen die Erbe erlangt hat, stehen in inniger Berbindung mit den Kräften, die sie beleben: sosen nämlich diese Kräfte nicht von außen her durch die planetarische Stellung aegen einen leuchtenden Sentraliörper angeregt oder erweckt sind. Die Abplattuna, Folge der auf eine rotirende Masse einwirkenden Schwungfraft, ofsenbart den früheren Zustand der Füsssieden unseres Planeten. Bei dem Erstarren Zustand der Füsssieden unseres Planeten. Bei dem Erstarren ursprünglich zu einer sehr hohen Temperatur erhiste anzunehmen, ist eine ungeheure Menge latenter Wärme frei geworden. Fing der Broces der Erstarruna, wie Fourier will, von der zuerst durch

Strablung gegen ben himmelsraum erkaltenben Oberfläche an, fo blieben die dem Mittelbunkt der Erbe näheren Theile flüffig und alübend. Da nach langer Ausströmung ber Wärme vom Mittelpuntt gegen die Oberfläche fich endlich ein Stabilitäts-Ruftand in ber Temperatur bes Erbförpers hergestellt hat, so wirb angenommen, bak mit zunehmender Tiefe auch bie unterirbifde Barme ununterbrochen gunehme. Die Barme ber Baffer, welche ben Bobrlochern (artefischen Brunnen) entquellen, unmittelbare Bersuche über bie Temberatur bes Gefteins in ben Bergwerken, vor allem aber bie vullanische Thätigkeit ber Erbe, b. i. ber Erguß geschmolzener Maffen aus geöffneten Spalten: bezeugen biefe Runahme auf bas unwiberibrechlichfte für febr beträchtliche Tiefen ber oberen Erbichichten. Nach Schlüffen, die fich freilich nur auf Analogien gründen, wird biefelbe

auch mehr als wahrscheinlich weiter gegen bas Centrum bin.

Was ein kunftreicher, für biefe Claffe von Untersuchungen? eigens vervollsommneter, analytischer Calcul über die Bewegung ber Warme in homogenen metallischen Spharoiben gelehrt bat, ift: bei unserer Untenntnig ber Stoffe, aus benen bie Erbe jusammengeset fein kann, bei ber Berschiebenbeit ber Barme-Cabacitat und Leitunasfähigkeit auf einander geschichteter Daffen, bei ben demischen Umwandlungen, welche feste und fluffige Materien burch einen ungebeuren Drud erleiben; nur febr vorsichtig auf die wirkliche Raturbeschaffenbeit unfres Planeten anzuwenden. Am schwierigften für unfere Kaffungsfraft ift bie Borftellung bon ber Grenglinie awischen ber fluffigen Raffe bes Inneren und ben icon erbarteten Gebirasarten ber äußeren Erbrinbe, von ber allmäligen Zunahme ber feften Schichten und bem Buftanbe ber Balbfluffigfeit erbiger gaber Stoffe. für welche die bekannten Gesetze ber Hybraulik nur unter beträchtlichen Modificationen gelten können. Sonne und Mond, welche bas Meer in Sbbe und Rluth bewegen, wirfen bochft mabriceinlich auch bis ju jenen Erbtiefen. Unter bem Gewölbe icon erftarrter Bebirgsarten kann man allerbings veriodische Hebungen und Senkungen ber geschmolzenen Maffe. Ungleichbeiten bes gegen bas Gewölbe ausgeubten Drudes vermuthen. Das Maag und die Wirtung folcher Oscillation tann aber nur gering sein; und wenn ber relative Stanb ber angiebenben Weltforber auch bier Springflutben erregen muß, so ift boch gewiß nicht biefen, sonbern mächtigeren inneren Rraften bie Erschütterung ber Erboberfläche quauschreiben. Es giebt Gruppen von Erscheinungen, beren Existenz es nur barum nutlich ift hervorzuheben, um die Allgemeinheit bes Ginfluffes ber Attraction von Sonne und Mond auf bas aukere und innere Leben ber Erbe ju bezeichnen, fo wenig wir auch bie Groke eines folden Ginfluffes numerifc zu beftimmen vermögen.

Rach ziemlich übereinftimmenben Erfahrungen in ben artefischen

Brunnen nimmt in der oberen Erdrinde die Wärme im Durchschilt mit einer senkrechten Tiefe von je 92 Kariser Fuß um 1° des hunderttheiligen Thermometers zu. Befolgte diese Kunahme ein arithmetisches Berhältniß, so würde demnach, wie ich bereits oben angegeben habe, eine Granitschicht in der Tiefe von  $5^2/_{10}$  geographischen Rellen (viers dis fünsmal gleich dem höchsten Gipfel des his

malaha=Gebirges) geschmolzen sein.

1,

In bem Erbkorber find breierlei Bewegungen ber Warme ju unterscheiben. Die erste ist veriobisch und verandert die Temperatur ber Erbicichten, indem nach Berschiedenheit bes Sonnenstandes und ber Jahredzeiten bie Wärme von oben nach unten einbringt, ober auf bemfelben Wege von unten nach oben ausftromt. Die zweite Art ber Bewegung ift ebenfalls eine Wirtung ber Sonne und von außerorbentlicher Langfamteit. Gin Theil ber Marme, die in ben Aequatorial = Gegenden eingebrungen ift, bewegt fich nämlich in bem Innern ber Erbrinde gegen die Pole bin, und ergießt sich an ben Bolen in ben Luftfreis und ben fernen Weltraum. Die britte Art ber Bewegung ift die langfamfte von allen; fie besteht in der secularen Erfaltung bes Erbförvers: in bem Wenigen, was jest noch von ber primitiven Barme bes Planeten an bie Oberfläche abgegeben wirb. Dieser Berluft, ben die Centralwärme erleibet, ist in der Evoche ber älteften Erbrevolutionen febr beträchtlich gewesen, seit ben biftorischen Beiten aber wird er für unsere Instrumente taum megbar. Die Oberfläche ber Erbe befindet sich bemnach zwischen ber Glübbige ber unteren Schichten und bem Weltraume, beffen Temperatur mabricheinlich unter bem Gefriervuntt bes Quedfilbers ift.

Die periodischen Beränderungen der Temperatur, welche an der Oberfläche ber Sonnenstand und die meteorologischen Broceffe berborrufen, pflanzen fich im Inneren ber Erbe aber nur bis zu febr aeringen Tiefen fort. Diefe Langfamteit ber Barmeleitung bes Bobens fowacht auch im Winter ben Warmeverluft und wird tiefwurzelnden Baumen günftig. Buntte, welche in verschiedenen Tiefen in einer Berticallinie liegen, erreichen ju febr verschiebenen Beiten bas Maximum und Minimum ber mitgetheilten Temperatur. mehr fie fich von ber Oberfläche entfernen, besto geringer find bie Unterschiebe biefer Extreme. In unseren Breiten ber gemäßigten Bone (Br. 480-520) liegt bie Schicht invariabler Temperatur in 55-60 Fuß Tiefe; icon in ber Salfte biefer Tiefe erreichen bie Oscillationen bes Thermometers burch Ginflug ber Jahreszeiten taum noch einen halben Grab. Dagegen wird in bem Trobenklima bie invariable Schicht icon einen guß tief unter ber Oberfläche gefunden: und diese Thatsache ift von Bouffingault auf eine scharffinnige Weise zu einer bequemen und, wie er glaubt, ficheren Bestimmung ber mittleren Luft-Temperatur bes Ortes benust worben 9. Diese mittlere Luft-Lemberatur an einem bestimmten Bunkte ober in einer Grubbe nabe gelegener Buntte ber Oberfläche ift gewiffermaßen bas Grund: element ber klimatischen und Cultur Berboliniffe einer Gegend; aber bie mittlere Temperatur ber gangen Oberfläche ift von ber bes Gebforvere felbst febr verschieben. Die fo oft angeregte Arage, ob' jene im Lauf ber Rabebunberte beträchtliche Beranberungen eration, ob bas Rima eines Lambes fich verschlechtert bat, ob nicht etwa gleich: zeitig bie Binter milber und bie Sommer katter geworben find? tann nur burch das Thermometer entichieben werben; und bie Erfindung biefes Anttruments ift taum brittebalb bunbert Stabre, feine verftanbige Anmenbung taum 120 Staboe alt. Die Ratur und Reubett bes Mittels sett also bier ben Korfdungen über bie Luft-Temperatur febr enge Grengen. Gang anders ift bie Lofung bes größeren Breblems ber inneren Barme bes gangen Geblörpers. Bie man aus ber unveränderten Schwingungsbauer eines Bendels auf die bewahrte Bleichheit seiner Temperatur schließen kann, so belehrt ums bie untveranderte Umbreimnas - Gefchwindigfeit ber Erbe über bas Maag ber Stabilität ihrer mittleven Temperatur. Diefe Ginficht in bas Berbaltnig ber Tagedlange jur Barme gebort zu ben glangenbften Anwendumgen einer langen Kenntniß ber Simmelsbewegungen auf ben thermifden Buftand unfres Maneten. Die Umbrehungs-Geschwindigkeit ber Erbe bangt nämlich von ihrem Bolum ab. So wie in der durch Strablung allmalig extaltenden Maffe bie Rotations : Ades fürzer würde, müßten mit Abnahme ber Temberatur die Umbrehungs-Geschwindigkeit vermehrt und die Tageslänge ver: mindert werben. Run ergiebt bie Bergleichung ber fecularen Ungleichheitent in ben Bewegungen bes Monbes mit ben in alteren Beiten beobachteten Finsternissen, daß feit Hipparche Beiten, also seit vollen 2000 Jahren, bie Lange bes Tages gewiß nicht um ben bunbertften Theil einer Secunde abgenommen bat. Es ift bemnach innerhalb ber außerften 10 Grenze biefer Abnahme bie mittlere Barme bes Geblörbers feit 2000 Jahren nicht um 1/170 eines Grabes veränbert worben.

Diese Unveränderlichkeit der Form sett auch eine große Unveränderlichkeit in der Bertheilung der Dichtigkeits-Berhältnisse im Inneren des Erdstrees vorans. Die translatorischen Bewegungen, welche die Ausbrüche der setzigen Aukone, das hervordringen eisenhaltiger Laven, das Ausfüllen vorher leever Spalten und höhlungen mit dichten Steinmassen verwisachen, sind demnach nur als liehne Oberslächen-Phänomene, als Ereignisse sines Thelles der Gedrinde zu detunchten, welcher der Dimension nach gegen die Erdse des Erdsbaldmessen, welcher der Dimension nach gegen die Erdse des Erdsbaldmessens verschiedender

Die innere Barne bes Planeten babe ich in ihrer Urfach und Bertbeilung fast ausschlieglich nach tem Refultate ber schnen Unter-

luchungen Rourier's geschilbert. Boifion bezweifelt die ununterbrochene Aunahme ber Erbmarme von ber Oberflache ber Erbe jum Centrum. Er glaubt, daß alle Barme von außen nach innen eingebrungen ift, und daß die Temperatur des Erdförbers abhängig ist von der sehr boben ober fehr niedrigen Temperatur ber Beltraume, burch welche fic bas Connenswitem bewegt bat. Diefe Svootbefe, von einem ber tieffinnigften Mathematiter unferer Beit ersonnen, bat faft nur ibn, wenig bie Bhyfiter und Geognoften befriedigt. Bas aber auch die Urfache ber inneven Barme unferes Planeten und ber begrenzten ober unbegrenzten Bunahme in ben tieferen Schichten fein mag: immer führt fie uns in biefem Entwurfe eines allgemeinen Ratur: gemäldes, burch ben inneren Aufammenbang aller princitiven Ericheinungen ber Materie, burch bas gemeinsame Band, welches bie Rolecular : Rrufte umfolingt, in bas buntle Gebiet bes Ragnetis: mus. Temperatur Reranberungen bringen magnetifche und electrifche Serome berbor. Der tellurische Magnetismus, beffen hauptcarafter in ber breifachen Meukerung seiner Arafte eine ununterbrochene periodifche Beranberlichkeit ift, wird entweber ber gangen, ungleich erwarmten Erbmaffe felbft 11; ober jenen gatvanifchen Stromen jugefchrieben, die wir als Electricität in Bewegung, als Electricität in einem in fich felbft gurudtebrenben Rreislaufe betrachten 12. Der geheimnisvolle Gang ber Magnetnadel ift von ber Zeit und bein Raume, bon bem Sonnenlaufe und ber Beranberung bes Orts auf ber Erhoberfläche gleichmäßig bebingt. Man erkennt an ber Rabel, wie an ben Schwantungen bes Barometers zwischen ben Benbekreisen, bie Stunde bes Tages. Sie wird burch bas fernc Rordlicht, burch die Himmelsgluth, welche an einem ber Bole farbig ausstrahlt, urplöslich, boch nur worlibergebend, afficirt. Wenn bie rubige ftunbliche Bewegung ber Radel burch ein magnetisches Ungewitter geftort ift, fo offenbart fich bie Berturbation oftmala über Meer und Land, auf Hunderte und Tausende von Meilen im ftrengften Sinne bes Worts gleichweitig, ober fie bflangt fich in turgen Reiträumen allmälig in jeglicher Richtung über bie Oberfläche ber Erbe fort 13. Im ersteren Kalle konnte bie Gleichzeitigkeit bes Ungewitters, wie Juviterstrabanten, Keuersignale und wohl beach: tete Sternschnuppen, innerhalb gewiffer Grengen ger geographischen Längen Bestimmung bienen. Ran ertennt mit Berwunderung, daß die Rudungen aweier Meinen Magnetnabeln, und wären fie tief in unterirbifden Raumen aufgehangen, bie Entfernung meffen, welche fie von einander trennt; daß fie lehren wie weit Rafan öftlich von Göttingen ober bon ben Ufern ber Seine liegt. Es giebt auch Gegenden ber Erbe, wo ber Seefahrer, feit vielen Tagen in Rebel gehüllt, ohne Sonne und Sterne, ohne alle Mittel ber Reitbestimmung, burch bie Reigungs Beranberung ber Rabel mit Giderbeit

wiffen kann, ob er fich nördlich ober füblich von einem hafen befin-

det 14, in den er einlaufen foll.

Benn bie bloblich in ihrem ftunblichen Gange geftorte Rabel bas Dafein eines magnetischen Ungewitters verklindigt, fo bleibt ber Sit ber Perturbations : Urfach : ob fie in ber Erbrinde felbft ober im oberen Luftfreife ju fuchen fei, leiber! für uns noch unentschieben. Betrachten wir die Erbe als einen wirklichen Magnet, fo find wir genöthigt, nach bem Ausspruch bes tieffinnigen Gründers einer alls gemeinen Theorie bes Erd - Magnetismus, Friedrich Gauß, burchionittlich wenigftens jebem Theile ber Erbe, ber ein Matel Cubitmeter, b. i. 3 7/40 Cubitfuß, groß ift, eine eben fo ftarte Magnetis firung beizulegen, als ein einpfilndiger Magnetstab entbalt 15. Wenn Eisen und Ridel, mabriceinlich auch Robalt (nicht Chrom 16, wie man lange geglaubt bat), die alleinigen Substanzen find, welche dauernd magnetisch werden und bie Bolarität burch eine gewisse Coercitiviraft gurudbalten; fo beweifen bagegen bie Gricheinungen von Arago's Retations : Magnetismus und Harndah's inducirten Strömen, bag mabriceinlich alle tellurifden Stoffe borübengebenb fich magnetisch verhalten konnen, Rach ben Bersuchen bes erfteren ber eben genannten großen Phofifer wirten auf Die Schwingungen einer Rabel Baffer, Gig 17, Glas und Roble gang wie Quedfilber, in den Rotationd-Berfuchen. Fast alle Stoffe zeigen fich in einem gewiffen Grabe magnetisch, wenn fie leitend find, b. b. von ber Electricität burchftrömt werben.

So uralt auch bei ben westlichen Böltern bie Kenntuiß ber Riebfraft natürlicher Gifen - Magnete ju fein feint, fo mar boch (und diese bistorisch sehr sest begründete Thatsache ist auffallend genug): die Renntnig der Richtfraft einer Magnetnadel, ihre Beziehung auf ben Erd. Magnetismus nur bem aufersten Often von Affen, ben Chinefen, eigenthumlich. Taufend und mehr Sabre vor unjerer Rettrechnung, ju ber buntlen Choche bes Robros und ber Mildtebr ber Herafliben nach dem Belovonnes batten bie Chinesen febon magner tifde Bagen, auf benen ber bewegliche Arm einer Menfchengeftalt unausgelett nach Guben wies, um ficher ben Landweg burch bie unermeflichen Gradebenen ber Lartarei ju finden; ju im britten Jahrhundert nach unferer Beitrechnung, alfo wenigstens 700 Sabre. por ber Ginführung, bes Schiffscompaffes in ben eurobaifden Meeren. fegelten foon dinefische gabrieuge in bem inbifden Doean 18 nach magnetifder Gub:Meifung. 3d babe in einem anberen Berte gezeigt seelche Borguge 19 biefes Mittel toboarabbifder Drientimma. Diefe fruhe Renninis und Anwendung ber bem Westen unbefannten: Magnetnabel ben dineflichen Geographen vor ben griechtichen unb Tomifchen gegeben hat, benem g. B. Die wahre Richtung ber Abennimen und Mirenden ftete unbekannt blieb.

Die magnetische Araft unsves Planeten offenbart sich an seiner Dberfläche in brei Claffen von Erscheinungen, beren eine bie beränderliche Intensität ber Araft, zwei andere bie veranberliche Richtung in ber Reigung und in ber horizontalen Abweichung vom terreftrifden Meribiane bes Orts barbieten. Die Gefammtwirlung nach awfen wird also graphish burch bret Softeme von Limten bezeichnet: bie ber ifobbnamifden, ifoflinifden und ifogontiden (gleicher Braft, gleicher Reigung und gleicher Abweichung). Der Abstand und bie relative Lage biefer ftets bewegten, sfeitlirend fortidreitenden Curven bleiben nicht immer biefelben. totale Abweidung (Bariation ober Declination ber Dagnetnabel) verändert fich an gewiffen Binkten 20 ber Erbe, 3. B. in bem weft: lichen Theil ber Antillen und in Spipbergen, in einem gangen Jahrbunbert gar nicht ober auf eine bisber taum bemerkbare Beife. Gben so geigt sich, daß die isogonischen Cueven, wenn fie im ihrer secularen Bewegung von ber Oberfläche bes Meers auf einen Continent ober oine Infel von beträchtlichem Umfange gerathen, lange auf benfelben

verweiler und bann im Fortschreiten sich krummen.

Diese allmälige Umwandlung ber Gekaltungen, welche bie Translation bealeiten und die Gebiebe ber öftlichen und weftlichen Abweidung im Laufe ber Beiten fo ungleich erweitern, mucht es fcwer, in ben grashifchen Darftellungen, welche verschiebenen Jabebunberten amgeboren, die Uebergange und Analogie der Rormen aufzukinden. Reber Aweig einer Curve bat feine Gefchichte; aber biefe Gefchichte stelat bei ben westlichen. Böltern nirgends böher hinauf als bis zu ber bentwürdigen Goode (18 September 1492), wo ber Dieber-Ent: beder ber Reuen Belt 30 weftlich vom Merthian ber aporticien Ansel Moved eine Linie obne Abweichung erfannte 21. Gang Guroba bat jest, einen kleinen Theil von Rufland abgerechnet, eine weftliche Abweichung: wahrend bag am Enbe bes 17ten Jahrhunberis, erft in London 1657 und bann 1669 in Baris (also wot ber Keinen Entfernung mit einem Unterschiebe von 12 Jahren), die Rabel gerabe nach bem Nordpol wies. Im öftlichen Rufland: im Often von bem Ausfluß ber Bolga, von Saratow, Rifdni-Nowgord und Archangelft. bringt von Aften ber bie öftliche Abweichung zu und ein. In bem weit ausgebehnten Gebiete bes nordlichen Aftens haben und zwei vortreffliche Berbachter, Sanfteen und Abolph Erman, die wunder: bare boweite Aritmmung ber Abweichungslinien kennen gelehrt: concan gegen ben Pol gerichtet zwischen Obborft am Di und Surudanft, conver awifden bem Baital-See und bem Dootflifden Meer: bufen. In biefem letsteren Theile ber Gobe, im norboftlichen Affien. swifchen bem Werchejanfter Gebirge, Jafatft und bem norblichen Rorea, bilben bie isogonischen Linien ein merkwitzbiges in fich geichloffenes Spftem. Diefe eiformige Gestaltung 22 wieberbolt

sich regelmäßiger und in einem größeren Umfange in der Sildfee, faft im Mexidian von Bitanion und der Juselgruppe der Marquesas, wischen 200 nördlicher und 450 süblicher Breite. Man könnte geneigt seine ihne so sonderbare Sonftguration in sich geschlosiener, fast concentrischer Abweichungslinien für die Wirkung einer Localbeschaffenheine des Erdörpers zu halten; sollten aber auch dies islirt scheinenben Systeme sich in dem Lauf der Jahrhunderte sortbewegen, so muß man hier, wie dei allen großen Naturträften, auf eine allgemeinere

Uriad ber Erideinung idlieften.

Die stündlichen Beränberungen der Abweichung: von der wahren Zeit abhängig, scheindar von der Sonne beherrscht, so lange ste über dem Horizonte eines Orts ist, nehmen mit der nagnetischen Breite in ihrem angularen Berthe ab. Rahe am Aequator, z.B. auf der Insel Rawat, sind sie kaum drei dis vier Minuten, wenn sie im mittleren Surspa 13 dis 14 Minuten betragen. Da nun in der ganzen nördlichen hemisphäre das Kord-Sude der Kadel im Durchschnitt von 8½, uhr Rorgens dis 1½ uhr Rittags von Ost gelte Kord-Sude don West gen Ost sortigenetet; so dat man neuerlichst mit Recht darunf ausnerksau gemacht 28, daß es eine Region der Srde, wahrschied zwischen dem tervestrischen und magnetischen Aequator, geden muß, in welcher keine stündliche Beründerung der Abweichung zu demerken ist. Diese vierte Curve, die der Kichten Abweichung zu demerken ist. Diese vierte Curve, der stündlichen Abweichung, ist die zehr noch nicht ausgefunden worden.

Wie man magnetische Pole bie Puntte ber Erdoberfläche nennt, wo die horizontale Kraft verschwindet, und diesen Punkten mebr Bichtigleit jufchreibt, als ihnen eigentlich gutommt 24: fo wirb ber magnetifche Mequator biejenige Curve genannt, auf welcher die Reigung ber Nadel null ift. Die Lage dieser Linie und ihre jeculare Beftalt : Beranberung ift in neueren Zeiten ein Gegenstanb forgfältiger Untersuchung gewesen. Rach ber vortrefflichen Arbeit Duperreb's 25, welcher ben magnetischen Aequator zwischen ben Jahren 1822 und 1825 sechsmal berührt hat, find die Knoten der beiden Acquatoren: die zwei Punkte, in denen die Linie ohne Reigung ben terreftrischen Aequator schneibet und bemnach aus einer hemisphäre in die andere fibergeht, fo ungleich vertheilt, daß im Jahr 1825 ber Anoten bei ber Insel St. Thomas an ber Westfüste von Afrika 1880 1/2 bon bem Anoten in ber Gubfee bei ben tleinen Gilberts: Infeln (fast in bem Meribian ber Biti-Gruppe) auf bem turzeften Bege entfernt lag. 3ch habe am Anfang biefes Jahrhunderts auf einer Sobe von 11200 Auf über bem Deere ben Buntt (70 1' fübl. Breite und 800 54' weftl. Länge) aftronomisch bestimmen können, wo im Inneren bes Reuen Continents bie Andestette awischen Quito

und Lima von bem magnetifchen Aequator burchtreugt wirb. Bon ba in Beften verweift biefer fast burd bie gange Gubice, bem tervestrifden Aequator fich langfam nabernd, in ber füblichen Salbtagel. Er gebt erft in bie nörbliche Salbtugel über furz bor bem inbifden Ardibelagus, berilbrt nur bie Silbsbigen von Afien, und tritt in das afritanische Restland ein westlich von Socotora, fast in ber Meerenge von Bab el = Manbeb: wo er fic bann am meiften von bein berteftrischen Megnator entfernt. Das unbefannte Land von Inner-Afrika burchschneibend in ber Richtung nach Gubweft, tehrt ber magnetische Aequator in dem Golf von Guinea in die subliche Erovenzone zurlick, und entfernt fich vom terrestrischen Aequator fo febr, daß er bie brafilianische Rufte bei os Ilheos nördlich von Porto Seguro in 150 fabl. Breite berührt. Bon ba an bis zu ber Sochebene ber Corbilleren, awifchen ben Silbergruben von Micuipamba und bem alten Inca-Site von Caramarca, wo ich bie Inclination beobachten konnte, burchläuft er gang Gubamerika: bas für jest unter biefen fühlichen Breiten eine magnetische Terra incognita, wie bas Annere von Afrika, ift.

Reue von Sabine 26 gefammelte Beobachtungen haben uns gelehrt, daß ber Knoten ber Infel St. Thomas von 1825 bis 1837 bereits 40 von Often gegen Weften gewandert ift. Es ware ungemein wichtig zu wiffen, ob ber entgegengesette Bol ber Gilberts : Infeln in ber Gubiee eben fo viel gegen Besten fich bem Meribian ber Carolinen genabert bat. Die bier gegebene allgemeine Ueberficht muß genligen. um die verschiebenen Spfteme nicht gang paralleler isoklinischer Linien an bie große Erfcheinung bes Gleichgewichts, welche fich im magnetischen Acquator offenbart, ju knüpfen. Für bie Ergründung ber Gefete bes tellurifchen Magnetismus ift es fein geringer Borgug, baf ber magnetifice Aequator, beffen ofcillirender Geftaltenwechfel und beffen Rnotenbewegung, mittelft ber veranberten magnetifchen Breiten, einen Ginfluß 27 auf bie Reigung ber Rabel in ben fernften Beltgegenben andliben, in feiner ganzen Lange, bis auf 1/x, oceanisch ift und baber, burch ein mertwürbiges Raumberhaltniß zwischen Deer und Land, um fo juganglicher wird, als man gegenwärtig im Befit von Mitteln ift beibes, Abweichung und Inclination, während ber Schifffabrt mit vieler Genaufateit zu bestimmen.

Bir haben die Bertheilung des Magnetismus auf der Oberstäche unsers Blaneten nach den zwei Formen der Abweichung und der Reigung geschildert. Es bleibt uns die dritte Form, die der Intenfität der Kraft, übrig, welche graphisch durch isodynamische Turven (Linien gleicher Intenfität) ausgedrückt wird. Die Ergründung und Meffung dieser Kraft durch Schwingung einer verticalen oder Horizontalen Rabel hat erst seit dem Ansange des neunzehnten Jahrdunderts in ibren tellurischen Beziedungen ein allgemeines und

lebhaftes Interesse ervegt. Die Messung ber horizontalen Kraft ist, besonders durch Anwendung seiner optischer und chronometrischer Hillsmittel, eines Erades der Genauigkeit fähig geworden, welcher die aller anderen magnetischen Bestimmungen weit übertrisst. Benn sir die unmitdelbare Anwendung auf Schiffsahrt und Steuerung die isogonischen. Linien die wichtigeren sind; so zeigen sich nach den neuesten Ansichten die isodynamischen, vornehmlich die, welche die Horizontal-Kraft bezeichnen, als diesenigen, welche der Theorie des Erd-Magnetismus 28 die fruchtbringendsten Elemente darbieten. Am frühesten ist durch Beobachtung die Thatsache erkannt 29 worden, die Intensität der Totalkrast vom Aequator gegen die Pole hin auminunt.

Die Renntnif bes Maafies biefer Runabme und bie Ergrundung aller numerischen, ben ganzen Erbforver umfaffenben Berbaltmiffe bes Antenfitats-Gefetes verbantt man befonbers feit bem Jabre 1819 ber raftlofen Thatigieit von Soward Sabin e: welcher, nachbem er am ameritanifden Rorbpol, in Gronland, in Spitbergen, an ben Rüften von Guinea und in Brafilien bieselben Rabeln bat schwingen lassen, fortwährend alles sammelt und ordnet, was die Richtung der ifobonamifden Sinien aufffaren fann. Den erften Entwurf eines ifobbnamifden Suftems, in Ronen getheilt, babe ich felbft für einen Neinen Theil von Subamerita geliefert. Es find biefe Linien nicht ben Linien gleicher Reigung parallel; bie Intenfität ber Kraft ift nicht, wie man anfangs geglaubt bat, am schwächsten auf bem magnetifchen Mequator, fie ift nicht einmal gleich auf allen Theilen bef-Benn man Erman's Beobachtungen im fühlichen Theile bes atlantischen Dreans, wo eine schwächenbe Rone fich von Angola über bie Infel St. Belena bis an bie brafilianifche Rufte (0,706) bin: riebt, mit ben neueften Beobachtungen bes großen Seefahrers James Clart Rog vergleicht; fo findet man, daß an ber Oberfläche unferes Blaneten bie Rraft gegen ben magnetifchen Subpol bin: ba, wo bas Bictoria - Land fich bom Cap Crozier gegen ben 11600 Fuß hohen, aus bem Gife auffteigenben Bultan Erebus verlangert, faft im Berbaltnif wie 1 au 8 gunimmt . Wenn bie Intenfitat nabe bei bem magnetifchen Gubpol burch 2,052 ausgebrudt wird (man nimmt noch immer zur Einheit bie Intensität, welche ich auf bem magnetischen Aequator im nördlichen Beru gefunden), fo fand fie Sabine bem magnetischen Rorbbol nabe in Melville's Infel (Br. 740 27' R.) nur 1.624, mabrend fie in den Bereinigten Staaten bei Reto-Port (alfo faft unter Giner Breite mit Reavel 1.803 ift.

Durch bie glanzenden Entbedungen von Derfteb, Arago und Farabay ist die electrische Labung des Luftfreises der magnetischen Labung des Extigrees näher geruckt. Wenn durch Dersted aufgefunden worden ist, daß die Electricität in der Umgebung des fle

fortleitenben Rörpers Magnetismas erregt, fo werben bagegen in Karabab's Bersucien burch den freinewordenen Magnetismus electrische Strömungen hervorgerufen. Magnetismus ift eine ber vielfachen Formen, unter benen fich die Electricität effenbant. Die malte bunkle Ahndung von der Ibentität ber electrischen und magnetischen Angiehung ist in unserer Bett in Gefülkung gegangen. "Wenn bas Electrum (ber Beruftein)", fagt Plinius 31 im Sinne ber ionischen Raturphilosophie bes Thates, "burch Remung und Barme befeelt wird, fo giebt es Baft und birre Blatter an, gang wie ber Magnetstein bas Gifen." Dieselben Worte finden wir in der Litteratur eines Bolls, bas ben öftlichften Theil von Afien bewohnt, bei bem dinefischen Bbpfifer Ruopbo in ber Lobrebe bes Maaneten 32. Richt ohne Ueberraschung bemerkte ich auch an ben waldigen Ufern bes Drinoco, bei ben Rindersvielen ber Wilben, unter Bollsstämmen, welche auf ber unterften Stufe ber Robeit fteben, daß ihnen bie Erregung ber Electricität burch Reibung befannt ift. Anaben rieben bie trodnen, platten und glangenben Saamen eines rantenben Schotengewächses (wahrscheinlich einer Negrotia) so lange, bis fie Kasern von Baumwolle und Bambusrohr anzogen. Bas bie nadten tupferbraunen Eingebornen ergött, ift geeignet einen tiefen und ernften Ginbrud zu binterlaffen. Welche Rluft trennt nicht bas electrische Spiel jeuer Bilden von ber Erfindung eines gewitter entlabenden metallifden Leiters, einer viele Stoffe demifc gerfesenben Saule, eines lichterzeugenben magnetischen Apparats! In folder Rluft liegen Jahrtaufenbe ber geiftigen Entwidelungsgeschichte ber Denfcbeit vergraben!

Der ewige Wechsel, die oscillatorische Bewegung, welche man in allen magnetischen Erscheinungen, benen ber Reigung, ber Abweichung, und der Intensität der Rrafte, mabenimmt: nach den Stunden bes Tages und auch ber Nacht, nach ben Jahredzeiten und bem Berlauf ber gangen Jahre; läßt febr verschiebenartige partielle Spfteme von electrischen Strömen in der Erbrinde vermuthen. Sind diese Strömungen, wie in Seebed's Berfuchen, thermo-magnetisch unmittelbar burch ungleiche Bertbeilung ber Marme erregt? ober foll man fie nicht wielmehr als burch ben Stand ber Sonne, burch bie Sonnenwärme inducirt 33 betrachten? Hat die Rotation des Blaneten und bas Moment ber Geschwindigkeit, welches bie einzelnen Bonen nach ihrem Abstande vom Aequator erlangen, Einfluß auf Die Bertheilung bes Magnetismus? Soll man ben Sit ber Strömungen, b. i. ber bewegten Electricität, in bem Luftfreife, in ben interplanetaren Raumen ober in ber Bolarität ber Sonne und bes Mondes fuchen? Schon Galilei war in seinem berühmtem Dialogo geneigt bie parallele Richtung ber Erbachse einem magnetischen Angiehungsbunkt

im Weltraume auguschreiben.

Wenn wan sich das Innere des Großörbers als geschmolzen und einen ungebeuren Drud erleibenb, als qu einer Temperatur erhoben bentt, für bie wir tein Mnaß haben; fo muß man wohl auf einen magnettschen Kern ber Erbe verzichten. Allerdings geht erft bei ber Weißglübbige aller Magnetismus verloren 34; er äußert fich noch, wenn bas Gifen bunkelrothglübend ift; und fo verschieben auch bie Mobistrationen sein mögen, welche ber Molecular=Auftand und bie bavon abbangige Coercitivfraft ber Stoffe in ben Berfuchen erzeugen: fo bleibt immer noch eine betrückliche Dide ber Erdicicht über, bie man als Sis ber magnetischen Strome annehmen mochte. Bas bie alte Grilarung der ftunblichen Bariationen der Abweichung durch die progreffive Grwärmung ber Grbe im scheinbaren Sonnenlauf von Often nach Weften anbetrifft, fo muß man fich babei freilich auf bie äußerste Oberfläche beschränden; ba bie in ben Erbboben eingesendten. jest an fo vielen Orten genau beobachteten Thermometer zeigen, wie langfam bie Sonnenwarme felbft auf die geringe Tiefe von einigen Außen einbringt. Dazu ift ber thermische Zustand ber Meeresfläche, welche 2/3 bes Blaneten bebeckt, folden Erklärungen wenig gunftig: wenn von unmittelbarer Ginwirtung bie Rebe ift, nicht von Inbuction aus ber Luft: und Dunfthulle bes Blaneten.

Auf alle Fragen nach ben letten phyfifchen Urfachen fo complicirter Ericheinungen ift in bem jetigen Buftanbe unfere Bifsens bisher teine befriedigende Antwort zu geben. Aur was in den breifachen Manifestationen ber Erbfraft fich als megb are Berbaltniffe bes Raums und ber Beit, als bas Gefesmäßige im Beranberlichen barbietet, bat burch Bestimmung numerischer Mittelwerthe neuerdings die glangenoften Fortschritte gemacht. Bon Toronto in Ober-Canada an bis jum Borgebirge ber guten hoffnung und ju Ban Diemens Land, von Baris bis Beling ift bie Erbe feit bem Rabre 1828 mit magnetischen Barten 35 bebedt worben, in benen ununterbrochen burch gleichzeitige Beobachtungen jebe regelmafiae ober unregelmäßige Regung ber Erbfraft erfpabet wird. Man mißt eine Abnahme von 1/40000 ber magnetischen Intenfität, man beobachtet zu gewiffen Epochen 24 Stunden lang, alle 21/2 Dinuten. Ein großer englischer Aftronom und Pholiter bat berechnet 36, bag bie Maffe ber Beobachtungen, welche zu biscutiren find, in brei Rabren auf 1958000 anwachsen wird. Rie ist eine so großartige, so erfreuliche Anftrengung gezeigt worden, um bas Quantitative ber Gefete in einer Raturerscheinung zu ergründen. Man barf baber wohl mit Recht hoffen, daß biefe Gefebe, mit benen verglichen, welche im Lufttreise und in noch ferneren Raumen walten, uns allmälig bem Genetischen ber magnetischen Erscheinungen selbst naber fübren werben. Bis jest konnen wir uns nur rubmen, daß eine grogere Babl möglicher, jur Erflarung führenber Bege eröffnet

worden sind. In der phhischen Lehre vom Erd-Magnetismus, welche mit der rein mathematischen nicht verwechselt werden darf, sinden sich, wie in der Lehre von den meteorologischen Processen des Lustikreises, diesenigen vollkommen befriedigt, die in den Erscheinungen bequem alles Factische wegläugnen, was sie nicht nach ihren

Anfichten erklären fonnen.

Der tellurifde Magnetismus, bie electro-bynamifden, von bem geiftreichen Amperes gemessenen Rrafte, fteben gleichzeitig in innigem Bertebr mit bem Erbe ober Bolar-Lichte, wie mit ber inneren und außeren Barme bes Blaneten, beffen Magnet-Bole als Ralte:Bole 38 betrachtet werben. Wenn Halley 39 vor 128 Jahren nur als eine gewagte Bermuthung aussprach, bag bas Norblicht eine magnetische Erscheinung sei, fo bat Farabab's glanzenbe Entbedung (Lichtentwidelung burch magnetifche Rrafte) jene Bermuthung mu einer embirtichen Gewisbeit erhoben. Es giebt Borboten bes Rorblichtes. Bereits am Morgen por ber nächtlichen Lichtericheinung berfündigt gewöhnlich ber unregelmäßige ftunbliche Gang ber Magnet: nabel eine Störung bes Gleichgewichts in ber Bertheilung bes Erb-Ragnetismus. Wenn biefe Störung eine große Stärte erreicht, fo wird bas Gleichgewicht ber Bertheilung burch eine von Lichtentwickelung begleitete Entladung wiederhergestellt. "Das Rordlicht 40 felbft ift bann nicht als eine außere Ursache ber Storung anzuseben, sondern vielmehr als eine bis zum leuchtenben Phanomen gesteigerte tellurifde Thatigteit: beren eine Seite jenes Leuchten, bie andere bie Schwingungen ber Rabel find," Die prachtvolle Erfcheinung bes farbigen Bolarlichtes ift ber Act ber Entladung, bas Ende eines magnetischen Ungewitters: wie in bem electrischen Ungewitter ebenfalls eine Lichtentwickelung, ber Blit, die Bieberberftellung bes geftorten Gleichgewichts in ber Bertheilung ber Glecwicität bezeichnet. Das electrische Ungewitter ift gewöhnlich auf einen fleinen Raum eingeschränft, und außerhalb beffelben bleibt ber Rustand der Luft : Electricität ungeandert. Das magnetische Ungewitter bagegen offenbart seine Mirtung auf ben Gang ber Rabel über große Theile der Continente; wie Arago zuerst entbedt bat, fern von dem Orte, wo bie Lichtentwickelung fichtbar wirb. Es ift nicht unwahrfoinlich, daß, wie bei schwer gelabenem, brobenbem Gewölke und bei oft: maligem Usbergeben ber Luft Electricität in einen entgegengeseten Ruftand es boch nicht immer zur Entlabung in Bliten kommt: so auch magnetifche Ungewitter große Störungen bes ftunblichen Banges ber Rabel in weitem Umfreise bervorrufen tonnen, ohne bag bas Gleich: gewicht ber Bertheilung nothwendig burch Explosion, burch leuchtendes Ueberströmen von einem Bol aum Aequator ober gar von Bol zu Pol erneuert werben muffe.

Wenn man alle Ginzelheiten ber Erscheinung in ein Bilb zu-

fammenfaffen will, fo find bie Entftebung und ber Berlauf eines fich ganz ansbildenben Rorblichtes affo zu bezeichnen: Lief am Sorigont, ungefähr in ber Gegenb, wo biefer vom magnetifchen Meribian burchschnitten wird, schwärzt fich ber vorher heitere Himmel. Es bilbet fich wie eine bide Rebelwand, die allmälig aufsteigt und eine Höhe von 8 bis 10 Graben erreicht. Die Karbe bes bunken Seaments gebt ins Braune ober Biolette Aber. Sterne find fichtbar in biefer, wie burch einen bichten Rauch verfinfterten himmelsgegenb. Ein breiter, aber bellleuchtenber Lichtbogen, erft weiß, bann gelb, begrenzt bas buntle Segment; ba aber ber glanzende Bogen fpater entftebt als bas rauchgrane Segment, fo tann man nach Argelanber letteres nicht 41 einem bloken Contrafte mit bem belleren Lichtfaume juschreiben. Der höchfte Punit bes Lichtbogens ift, wo er genau gemeffen 42 worben ift, gewöhnlich nicht ganz im magnetischen Meribian, sonbern 50-180 abweichend nach ber Seite, wohin die Magnet-Declination bes Dris fich richtet. 3m boben Rorben, bem Magnetpole febr nabe, erscheint bas rauchabnliche Rugelsegment weniger buntel, bisweilen gar nicht. Dort auch, wo die Horizontal=Rraft am fowachten ift, fiebt man bie Mitte bes Lichtbogens von bem magnetischen Meribian am weitesten entfernt.

Der Lichtbogen, in stetem Aufwallen und formberanderndem Schwanken, bleibt bisweilen ftunbenlang fteben, ebe Strahlen und Strahlenbunbel aus bemfelben bervorschießen und bis zum Benith binauffteigen. Je intenfitver bie Entlabungen bes Rorblichts find, besto lebbafter spielen bie Farben vom Bioletten und bläulich Weißen burch alle Abstufungen bis in bas Grüne und Burpurrothe. Auch bei der gewöhnlichen, durch Reibung erregten Electricität ist der Kunke erft bann gefärbt, wenn nach großer Spannung bie Explosion febr beftig ift. Die magnetischen Feuerfaulen fteigen balb aus bem Licht: bogen allein hervor, felbft mit fcmargen, einem biden Rauche abnlichen Strablen gemengt; balb erheben fie fich gleichzeitig an vielen entgegengesetten Buntten bes Borizontes und vereinigen fich in ein judenbes Rlammenmeer, beffen Bracht feine Schilberung erreichen fann, ba es in jebem Augenblid feinen leuchtenben Wellen anbere und andere Gestaltungen giebt. Die Intenfität biefes Lichts ift zu Reiten fo groß, daß Lowenorn (29 Januar 1786) bei bellem Sonnenideine Schwingungen bes Bolarlichtes erfannte. Die Bewegung bermehrt bie Sichtbarteit ber Erscheinung. Um ben Buntt bes himmelsgewölbes, welcher ber Richtung ber Reigungs-Rabel entspricht, schaaren fic enblich bie Strablen gujammen und bilben bie fogenannte Rrone bes Norblichts. Sie umgiebt wie ben Gipfel eines Simmelszeltes mit einem milberen Glanze und ohne Ballung im ausftromenben Lichte. Rur in feltenen Fallen gelangt bie Gricheinung bis gur vollftanbigen Bilbung ber Arone; mit berfelben bat fle aber ftets ihr

Ende erreicht. Die Strahlungen werben nun seltener, kürzer und sarbenloser. Die Krone und alle Lichtbögen brechen auf. Bald sieht man am ganzen himmelägewölke unregelinähig zerstreut nur breite, blasse, sast als die Spur des dunkten rauchartigen Segments, das noch tief am Horizonte steht. Es bleibt oft zuleht von dem ganzen Schauspiel nur ein weißes, zartes Gewölf übrig, an den Rändern gesiedert oder in kleine rundliche häuschen (als eirronnmulus) mit gleichen Abstänzien kleine rundliche häuschen (als eirronnmulus) mit gleichen Abstänzien

ben getheilt.

Diefer Zusammenhang bes Bolarlichtes mit ben feinsten Girrus-Wölfchen verdient eine besondere Aufmerkamkeit, weil er uns die electro-magnetische Lichtentwickelung als Theil eines meteorologis ich en Processes zeigt. Der tellurifche Magnetismus offenbart fich bier in seiner Wirkung auf ben Dunftfreis, auf die Condensation ber Bafferbambfe. Bas Thienemann, welcher Die fogenannten Schafden für bas Subftrat bes Rorblichts balt, in Island gefeben, ift in neueren Zeiten von Franklin und Richardson nabe am amerikanischen Rordpole, vom Abmiral Wrangel an ben fibirischen Ruften bes Eismeeres bestätigt worben. Alle bemerkten, "daß bas Rordlicht bie lebhafteften Strahlen bann fchoff, wenn in ber boben Luftregion Raffen bes Ciero-Stratus ichwebten, und wenn biefe fo bunn waren, daß ihre Gegenwart nur durch die Entstehung eines Hofes um ben Mond erkannt werben tonnte." Die Bolten orbneten fich bistweilen schon bei Tage auf eine abnliche Art als die Strablen des Rordlichts, und beunrubigten bann wie biefe bie Magnetnadel. Rach einem großen nächtlichen Rordlichte erkannte man früh am Morgen vieselben an einander gereihten Wolkenstreifen, welche vorber leuchtend gewesen waren 43. Die icheinbar convergirenden Bolar=Ron en (Bollenstreifen in ber Richtung bes magnetischen Meridians), welche mich auf meinen Reisen auf ber hochebene bon Mexico wie im nordlichen Afien anhaltend beschäftigt baben, geboren mabriceinlich ju berielben Grubbe ber Tages-Ericheinungen 44.

Süblichter sind oft von dem scharsstnnigen und sleißigen Beobachter Daltom in England, Nordlichter in der siddlichen Hemisphäre
bied 45° Breite (14 Januar 1831) gesehen worden. In nicht sehr
selbenen Fällen ist das Eleichgewicht an beiden Polen gleichzeitig gestört. Ich habe bestimmt ergründet, daß dis in die Trodenregion,
selbst in Mexico und Peru, Nord-Polarlichter gesehen worden sind.
Man muß unterscheinen zwischen der Sphäre gleichzeitiger Sichtbarkeit der Erscheinung und der Erdzone, in welcher die Erscheinung sat jede Nacht gesehen wird. Zeder Beobachter sieht gewiß, wie seinen eigenen Regendogen, so auch sein eigenes Polarlicht. Sin großer Theil der Erde erzeugt zugleich das aussirömende Lichtphänomen. Man tann viele Rächte augeben, in denen es in England und in

Pennsplvanien, in Rom und in Peting gleichzeitig beobachtet wurde. Benn man behauptet, daß die Bolgrlichter mit ber abnehmenben Breite abnehmen, fo muß man bie Breite als eine magnetische, burch ben Abstand vom Magnetpole gemeffene bewachten. In Island, in Grönland, in Terre Reube, an ben Ufern bes Skavenfees ober au Fort Enterprise in Rord-Canada entalluben, sie fich au gewissen Rabreszeiten faft jebe Racht und feiern, wie bie Ginwohner ber Shetland-Infeln 45 es nennen, in judenben Strablen ben "luftigen Simmelstang". Während in Italien bas Rorblicht eine große Seltenbeit ift, field man es wegen ber sitblichen Lage bes ameritanischen Magnetvols überaus bäufig in der Breite von Abiladelphia (890 574). Aber auch in ben Gegenden, welche in bem Reuen Continent und an ben fibirifchen Ruften fich burch große Frequenz bes Phanomens auszeichnen, giebt es fo au fagen befondere Rorblichtftriche: gangengonen. in benen bas Polarlicht vorzüglich 46 glänzend und prachtvoll ift. Dertliche Ginfluffe find also nicht zu verkennen. Wrangel fab ben Glanz abnehmen, jo wie er fich um Rifbne-Rolpenft vom Littoral bes Eismeers entfernte. Die auf der Rordvol-Expedition gesammelten Erfabrungen scheinen zu beweisen, bag gang nabe um den Magnet: pol bie Licht Entbindung auf bas wenigste um nichts stärter und bäufiger als in einiger Entfernung bavon ift.

Bas wir von ber Sobe bes Rolarlichts wissen, gründet fich auf Meffungen, die ihrer Natur nach wegen ber beständigen Dscillation ber Lichterscheinung und baraus entstehender Unficherbeit bes parallactischen Wintels nicht viel Bertrauen einflößen konnen. Die erlangten Refultate fcewanden, um nicht veralteter Augaben zu ermabnen, awischen einigen Reilen und einer Sobe von breis bis viertaufend Rug 47. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bas Rorblicht ju verschiebenen Beiten eine febr verschiebene Entfernung habe. neuesten Beobachter find geneigt bas Abanomen nicht an bie Grenge ber Atmofphare, fonbern in die Wolfenregion felbft au verfesen: fie glauben fogar, daß die Rordlichtstrahlen durch Winde und Luftfirömungen bewegt werben tonnen: wenn wirklich bas Lichtphanomen. burch welches uns allein bas Dalein einer electro-magnetischen Stromung bemerkhar wirb, an materielle Gruppen beweglicher Dunfts blaschen gebunden ift ober, beffer zu fagen, biefelben burchbringt, von einem Bläschen zum anderen überspringend. Franklin hat am Barenfee ein ftrablendes Rordlicht gefeben, von bem er glaubte, bag es die untere Seite der Wolfenschicht erleuchtete: wabrend daß nur 41/2 geogr. Reile bavon Rendal, welcher die gange Racht über die Bache batte und bas himmelsgewölbe keinen Augenblick aus ben Augen verlor, gar feine Lichterscheinung bemerkta. Das neuerbings mehrfach behaubtete Rieberschießen von Rorblichtstrablen nabe gur Erbe, wifchen bem Beobachter und einem naben Sugel, bietet, wie beim Blige und bei bem Fall von Feuertugeln, eine vielfache Gefahr

optischer Täuschung bar.

Db bas magnetische Gewitter, von bem wir so eben ein mertwürbiges Beilviel awger örtlicher Beschrünftbeit angegeben, mit bem electrifden Gewitter außer bem Lichte auch bas Geranich gemein babe, ift überaus zweifelbaft geworben, ba man nicht mehr unbebinat ben Erzählungen der Grönlandfabrer und fibirifchen Ruchsjager traut. Die Rorblichter find foweigfamer geworben, feitbem man fie genauer zu beobachten und zu belaufchen versteht. Barry, Franklin und Richardson am Rordpol, Thienemann in Asland, Giesete in Grönland, Lottin und Bravais am Nordcap, Wrangel und Anjou an der Küste des Eismeeres baben zusammen an tausend Rochlichter gesehen, und nie irgend ein Gertlusch vernommen. man diese negativen Zeugniffe gegen zwei vositive von Searne an der Mündung bes Rupferfluffes und von Senberson in Island nicht gelten laffen, so muk man in Erinnerung bringen, daß Bood bajselbe Gertiusch wie von schnell bewegten Flintentugeln und von leisem Rracen zwar während eines Rordlichts, aber bann auch am folgenben Tage ohne alles Nordlicht vernahm; man muß nicht vergeffen, wie Brangel und Giefete aur feften Leberzeugung gelangten, baß bas gehörte Geräusch bem Busammenziehen bes Gifes und ber Schnee: trufte, bei einer ploplichen Graltung bes Luftfreifes, sugufchreiben fei. Der Glaube an ein Inifternbes Gerausch ift nicht in bem Bolle, sondern bei gelehrten Reisenden wohl besbalb entstanden, weil man ichon in frither Beit, wegen bes Leuchtens ber Glectricität in luftverbunnten Raumen, bas Nordlicht für eine Wirkung atmosphärifcer Clectricität erflärte: und borte, was man zu boren wänschte. Reue mit jebr empfindlichen Glectrometern angestellte Bersuche baben gegen alle Erwartung bisber nur negative Resultate gegeben. Der Austand ber Luft-Glectricität ward während der stärkten Rordlichter nicht veranbert gefunben.

Dagegen werben alle brei Krastäußerungen bes tellurischen Magnetismus: Abweichung, Inclination und Intenstät, zugleich von dem Polarlichte verändert. In einer und derselben Nacht wirst deselbe auf das eine Ende der Rabel bald anziehend, das absloßend: in verschiedennen Standen seiner Entwickelung. Die Behauptung, daß nach den von Barry in der Rähe des Magnetpols auf Melville's Infelgesammelten Thatsachen die Kordlichter die Magnetnadel nicht afficieren, sondern vielmese als eine "beruhigende" Potenz wirden; ist durch die genauere Untersuchung Von Parry's eigenem Retselournale und durch die schien Bedochtungen von Michardson, Hood und Franklin in Nord-Canada, wie zuleht von Bravais und Lottin in Lapland hinlänglich widerlegt worden. Der Proces des Nordlichts ist, wie wir schen dem demerkt, der Act der Wiederserstellung eines

gestörten Gleichgewichts. Die Wirkung auf die Nadel ist nach dem Raaß der Stärke in der Explosion verschieden. Sie war in: der nächtlichen Winterstation zu Vosetop nur dann unmerklich, wenn die Lichterscheinung sich sehr schwach und tief am Horizont zeigte. Die ausschiedennden Strahlen-Splinder hat man scharffinnig mit der Flamme verglichen, welche in dem geschlossenen Rreise der Roltalischen Säule zwischen zwei weit von einander entsexuten Kohlenspitzen, oder nach Fizeau zwischen einer Silber- und einer Kohlenspitze entsteht, und die von dem Magnete angezogen oder abgestoßen wird. Diese Anatogie macht wenigstens die Annahme metallischer Dämpse im Dunstkreise entsehrlich, welche berühmte Physiker als Substaat des Avrblichts betrachten.

Benn bas leuchtenbe Phanomen, bas wir einem galbanischen Strome, b. b. einer Bewegung der Electricität in einem in fich felbft juructebrenden Kreislaufe, jufchreiben, burch ben unbestimmten Ramen bes Polarlichts bezeichnet wird; fo ift bamit nur bie örtliche Richtung angegeben, in welcher am bäufigften, feineswegs immer, ber Anfang ber Lichtentwickelung gesehen wird. Bas biefem Raturphanomen seine größere Bichtigkeit giebt, ift bie Thatsache: bag bie Erbe leuchtenb wird; bag ein Blanet, außer bem Sichte, welches er von bem Centralkorber, ber Sonne, empfängt, fich eines eigenen Lichtproceffes fabig zeigt. Die Intenfitat bes Erblichts. ober vielmeht die Erhellung, welche baffelbe verbreiten tann, übertrifft bei bem bochften Glanze farbiger und nach bem Benith aufsteigenber. Strablung um ein weniges bas Licht bes erften Mondviertels. Bisweilen (7 Januar 1881) hat man ohne Anstrengung Gebrudtes lefen Diefer, in ben Bolargegenben fast ununterbrochene Lichtfönnen. proces ber Erbe leitet uns burd Analogien auf bie bentwitchige Erfcheis nung, welche die Benus barbietet. Der von ber Sonne nicht erleuch: tete Theil biefes Blaneten leuchtet bisweilen mit einem eigenen phosphorischen Scheine. Es ift nicht unwahrscheinlich, bak ber Mond. Jupiter und die Cometen außer bem, burch Bolariscope ertennbaren, reflectirten Sonnenlichte auch von ihnen felbst hervorgebrachtes Licht ausstrablen. Dbne ber broblematischen, aber febr gewöhnlichen Art bes Wetterleuchtens zu erwähnen, in ber ein ganges, tiefftebenbes Sewölf viele Rinuten lang ununterbrochen flimmernb lenchtet: finden wir in unferm Dunftfreise felbft noch andere Beispiele irbider Lichterzeugung. Dabin geboren ber berühmte bei Racht leuchtende trockene Rebel der Rabre 1783 und 1881; der fille, von Rozier und Beccaria beobachtete Lichtproces großer Botten, ohne alles Flimmern; ja, wie Arago 49 fcharffinnig bemertt, bas fcwache biffuse Licht, welches in tief bewölften, monde und ftermosen Berbitund Binternadten, obne Sonee, unter freiem himmel unfere Schritte leitet. Bie im Bolarlichte, im electromagnetischen Ungewitter, in

hohen Breiten die Fluth des bewegten, oft fardigen Lichtes den Luftereis durchstämt: so find in der heihen Jone der Aropen viele tausend Quadratmeilen des Oceans gleichzeitg lichtezeugend. Hier gehört der Jauder des Lichtes den seganischen Krästen der Ratur an. Lichtschumend träuselt sich die überschlagende Welle, Funken sprühet die weite Fläche, und jeder Funke ist die Lebendregung einer unsicht durch Ablusten. Soll man es sich gar noch verworgen, unentsesselt, in Dännsten gebinden derket: zur Erkärung der Roser'schen Bilder aus der Ferne? einer Entbetung, in welcher und die Wirklicklichket bisher vie ein geheimnisssweres Araumbild erscheint.

So wie die innere Barme unfers Blaneten auf ber einen Seite mit ber Erregung electro-magnetifder Stromungen und bem Lichtproceg ber Erbe (einer Folge bes Ausbruchs eines magnetifden Ungewitters gufammenbangt, fo offenbart fie fich auch auf ber anbern Seite als eine hauptquelle gengnoftischer Bir betrachten biefe in ihrer Berkettung und in Bbanomene. ihrem Uebergange von einer blog bynamifden Erfcutterung und von ber Sebung ganger Continente und Gebirgsmaffen zu ber Erzengung und zum Grauf von gasförmigen und trobsbaren Kluffigteiten, bon beigem Schlamme, von glubenben und geschmolzenen Erben, die fic als trustallinische Gebirgsarten erhärten. ist ein nicht geringer Fortschritt ber neueren Geognosie (bes inineralogifchen Theils ber Bhofit ber Erbe), bie bier bezeichnete Bertettung ber Erscheinungen ergründet zu haben. Die Einficht berfelben leitet von den svielenden Stovotbesen ab. durch welche man vormals jebe Kraftaußerung bes alten Erbballs einzeln zu erklaren suchte: fie zeigt die Berbindung von dem Gervortreten verschiedenartiger Stoffe mit bem, was nur ber raumlichen Beranberung (Erschütterung ober Sebung) angehört; fie reibt Gruppen von Erscheinumgen, welche auf den ersten Anblick sich als sehr heterogen darbieten: Thermalquellen, Ausftrontungen von Roblenfaure und Schwefelbampfen, barmloje Salfen (Schlamm-Ausbrüche) und die furchtbaren Berbeerungen feuerspeiender Berge, an einander. In einem großen Raturbilde fomilit bies alles in ben einigen Begriff der Reaction bes Inneren eines Blaneten gegen feine Rinbe und Dber fläche aufammen. Go ertennen wir in ben Tiefen ber Erbe, in ihrer mit dem Abstand von der Oberfläche zunehmenden Temperatur gleichzeitig bie Reime erschütternder Bewegung, allmäliger hebung ganger Continente (wie ber Bergfetten auf langen Spalten), vulla: nischer Ausbrüche und mannigfaltiger Erzeugung von Mineralien und Gebirgsarten. Aber nicht bie unseganische Ratur allein ist unter bem Ginfluffe biefer Reaction bes Inneren gegen bas Aeußere geblieben. Es ist febr wahrscheinlich, daß in der Urwelt mächtigere Ausströmungen

von kohlensaurem Gas, dem Luftkreise beigemengt, den kohlesabscheidenden Proces des Pflanzenlebens erhöhten, und daß so in waldzerstörenden Revolutionen ein unerschöhrliches Material von Brennstoff (Ligniten und Steinkohlen) in den oberen Erbschichten verzaraben wurde. Auch die Schickale der Menscheit erkennen wir als theilweise abhängig von der Gestaltung der Austrelle von der Richtung der Gebirgszüge und Hockländer, von der Gliederung der gehobenen Continente. Dem forschenden Geiste ist es gegeben, in der Kette der Erscheinungen von Glied zu Glied die dahin aufzusteigen, wo dei Erstarrung des Planeten, dei dem ersten Uebergange der geballten Materie aus der Dunstform, sich die innere Erdwärme entwickelte, welche nicht der Wirkung der Sonne zugebört.

Um ben Caufalzusammenbang ber geognoftischen Ericheinungen überfictlich ju ichilbern, beginnen wir mit benen, beren Sauptdarafter bynamisch ift, in Bewegung und räumlicher Beranberung bestebt. Erbbeben, Erberichütterungen zeichnen fich aus burch ionell auf einander folgende fentrechte, ober horizontale, ober rotatorifche Schwingungen. Bei ber nicht unbeträchtlichen Rabl berfelben. bie ich in beiben Melttbeilen, auf bem feften Lanbe und gur See erlebt, baben bie amei ersten Arten ber Bewegung mir febr oft gleichzeitig gefdienen. Die minenartige Explosion, fenfrechte Wirfung von unten nach oben, hat fich am auffallendften bei bem Umfturge ber Stadt Riobamba (1797) gezeigt, mo viele Leichname ber Ginwobner auf ben mehrere bundert Ruf boben Hügel la Cullca, jenseits bes Rlugdens von Lican, gefchleubert wurden. Die Fortpflanzung geichiebt meift in linearer Richtung wellenformig, mit einer Geschwindigfeit von 5 bis 7 geographischen Meilen in ber Minute: theils in Erschütterungefreisen ober großen Ellipsen, in benen wie aus einem Centrum bie Schwingungen fich mit abnehmenber Starte gegen ben Umfang fortbflangen. Es giebt Gegenben, bie ju zwei fich fcneibenben Erfcutterungefreifen geboren. Im nordlichen Afien, in welchem ber Bater ber Geschichte 50, wie fpater Theophylactus Simocatta 51, bie schtbischen Lander frei von Erbbeben nannte, babe ich ben fübliden metallreichen Theil bes Altai-Gebirges unter bem gwiefachen Einfluffe ber Erfcbitterungsbeerbe vom Baifal-See und von ben Bulkanen bes himmelagebirges (Thianican) gefunden 52. Menn bie Erschütterungstreife fich burchichneiben, wenn 3. B. eine Sochebene wischen zwei gleichzeitig in Ausbruch begriffenen Bulkanen liegt, fo fonnen mehrere Bellenipfteme gleichzeitig eriftiren und, wie in'ben Muffigfeiten, fich gegenseitig nicht fibren. Gelbft Interferen; tann bier, wie bei ben fich burchtreusenben Schallwellen, gebacht werben. Die Groke ber fortgebflanzten Erschlitterungswellen wird an ber Oberfläche ber Erbe nach bem allgemeinen Gefete ber Rechanit vermehrt, nach welchem bei ber Rittheilung ber Bewegung

in elaftischen Rörpern die lette auf einer Seite freiliegende Schicht

fic au trennen ftrebt.

Die Erschütterungswellen werben burch Penbel und Sismometer: Beden giemlich genau in ihrer Richtung und totalen Starte, feines weaß aber in ber inneren Ratur ihrer Alternang und periobischen Intumescenz untersucht. In ber Stadt Duito, bie am Fuß eines noch thatigen Bulfans (bes Rucu-Pichincha) 8950 Rug über ber Reeresfläche liegt, und icone Ruppeln, bobe Rirchengewolbe und maffibe Baufer bon mehreren Stodwerten aufzuweisen bat; bin ich oft über bie heftiakeit nächtlicher Erbftoffe in Berwunderung gerathen. welche fo felten Riffe in bem Bemauer verurfachen, wahrend in ben veruanischen Ebnen viel schwächer scheinenbe Oscillationen niedrigen Robrbäufern ichaben. Gingeborne, die viele bunbert Erdbeben erlebt baben, glauben, bag ber Unterschied weniger in ber Länge ober Rirge ber Bellen, in ber Langfamteit ober Schnelligkeit 59 ber bori: zoniglen Schwingung, als in ber Gleichmäßigfeit ber Bewegung in entgegengeletter Richtung liege. Die freifenben (rotatorifchen) Ericutterungen find bie feltenften, aber am meiften gefahrbringenb. Umwenden von Gemäuer ohne Umfturg, Krummung von vorber varallelen Baumpflanzungen, Berbrehung von Aedern, die mit ver: iciebenen Getreibearten bebedt waren: find bei bem großen Erbbeben pon Riobamba, in der Proving Quito (4 Kebruar 1797), wie bei bem bon Calabrien (5 Februar — 28 März 1783) beobachtet worben. Mit bem letteren Phanomen bes Berbrebens ober Bericbiebens ber Meder und Culturftude, von welchen gleichsam eines ben Blat bes anbern angenommen, hangt eine translatorifche Bewegung ober Durchbringung einzelner Erbicbichten zusammen. Als ich ben Blan ber gerftorten Stadt Riobamba aufnahm, zeigte man mir die Stelle, wo bas ganze Hausgeräth einer Wohnung unter ben Ruinen einer andern gefunden worden war. Das lodere Erbreich batte fich wie eine Alüffigkeit in Strömen bewegt: von benen man annehmen muk, baß fie erst nieberwärts, bann borizontal und zulest wieber auswärts gerichtet waren. Streitigkeiten über bas Gigenthum folder viele bundert Toisen weit fortgeführten Gegenstände find von der Audiencia (bem Gerichtshofe) geschlichtet worben.

In Ländern, wo die Erbftöße vergleichungsweise seltener sind (3. B. im süblichen Europa), hat sich nach einer unvollständigen Induction <sup>54</sup> der sebr allgemeine Glaube gebildet, daß Windstilde, drückende Sitze, ein dunstiger Horizont immer Bordoten der Erscheinung seien. Das Irrthümliche diese Bollsglaubens ist aber nicht bloß durch meine eigene Ersahrung widerlegt: es ist es auch durch das Resultat der Beobachtungen aller derer, welche viele Jahre in Gegenden gelebt haben, wo: wie in Eumana, Luito, Peru und Ehit, der Boben häusig und gewaltsam erbebt. Ich habe Erdstöße gefühlt bei

heiterer Luft und frischem Oftwinde, wie bei Regen und Donnerwetter. Much bie Regelmäßigfeit ber ftunblichen Beranberungen in ber Abweichung ber Magnetnabel und im Luftbrude 55 blieb awischen ben Wenbetreifen an bem Tage ber Erbstöße ungestört. Damit flimmen die Beobachtungen überein, welche Abolph Erman in ber gemäßigten Bone bei einem Erbbeben in Irlutft nabe am Baital-See (8 Mary 1829) anftellte. Durch ben ftarten Erbftog von Cumana (4 Robember 1799) fand ich awar Abweichung und Intensitat ber magnetischen Rraft gleich unveranbert, aber bie Reigung ber Rabel war zu meinem Erstaunen um 48' geminbert 53. Es blieb mir kein Berbacht eines grrthums; und boch bei fo vielen anberen Erbftogen, die ich auf bem Hochlande von Quito und in Lima erlebte, war neben ben anderen Elementen bes tellurifden Magnetis: mus auch bie Reigung ftets unverandert. Wenn im allgemeinen, was tief in bem Erbförber vorgebt, burch keinen meteorologischen Brocek, burch teinen besonberen Anblick bes himmelbaemolbes borberverklindigt wird; fo ift es bagegen, wie wir bald seben werben, nicht unwahrscheinlich, bag in gewiffen febr heftigen Erberschutte: rungen ber Atmosphäre etwas mitgetheilt werbe, und bag baber biesc nicht immer rein bynamisch wirfen. Babrenb bes langen Erzitterns bes Bobens in ben viemontesischen Thalern von Belis und Cluffon wurden bei gewitterlosem himmel die größten Beranberungen in ber clectrischen Spannung bes Luftfreises bemertt.

Die Starte bes bumpfen Betofes, welches bas Erbbeben aröftentheils begleitet, mächft feineswegs in gleichem Maake als bic Stärke ber Dscillationen. 3ch babe genau ergründet, baf ber große Stoß im Erbbeben von Riobamba (4 Februar 1797) — einem ber furchtbarften Abanomene ber phyfifchen Geschichte unseres Erdibrbers - von gar teinem Getofe begleitet war. Das ungeheure Getofe (el gran ruido), welches unter bem Boben ber Stabte Quito unb Abarra, nicht aber bem Centrum ber Bewegung näber in Tacunga und Sambato, vernommen wurde, entstand 18-20 Minuten nach ber eigentlichen Catastrophe. Bei bem berühmten Erbbeben von Lima und Callao (28 October 1746) borte man bas Getofe wie einen unterirbifden Donnerfolag in Trurillo auch erft 1/4 Stunde fpater und ohne Erzittern bes Bobens. Eben fo wurden lange nach bem großen von Bouffingault beschriebenen Erdbeben von Neu-Granaba (16 Rovember 1827) im ganzen Cauca-Thale, ohne alle Bewegung, von 80 gu 30 Secunden mit großer Regelmäßigkeit unterirbifche Detonationen gebort. Auch die Ratur bes Getofes ift febr verschieben: rollend, raffelnd, flirrend wie bewegte Retten, ja in ber Stadt Duito bisweilen abgesett wie ein naber Donner; ober bell Mingend, als würden Obsibian- und andre verglafte Massen in unterirbischen Söhlungen zerschlagen. Da feste Körper vortreffliche Leiter bes Schalles find, biefer 3. B. in gebranntem Thon 10= bis 12mal schneller fich fortpflanzt als in ber Luft, so tann bas unterirbische Getofe in großer Ferne von bem Orte vernommen werden, wo es verursacht wird. In Caracas, in ben Grasfluren von Calabogo und an ben Ufern bes Rio Apure, welcher in ben Drinoco fallt: in einer Landstrede von 2800 Quabratmeilen, börte man überall am 30 April 1812, obne alles Erbbeben, ein ungeheures bonnerartiges Getofe, als 158 Meilen bavon, in Norboften, ber Bulfan von St. Bincent in ben Rleinen Antillen aus feinem Rrater einen mächtigen Lavastrom ergoß. Es war also ber Entfernung nach, als wenn man einen Ausbruch bes Besubs im nörblichen Frankreich ber-Im Jahr 1744, bei bem großen Ausbruch bes Bultans näbme. Cotobari, borte man in Sonda am Magbalenenstrome unterirbischen Ranonenbonner. Der Krater bes Cotobaxi liegt aber nicht bloß 17000 Fuß bober als Honda: beibe Buntte find auch burch bie coloffalen Gebirgsmaffen von Quito, Bafto und Bopahan, burch gabllofe Thaler und Rlufte, in 109 Meilen Entfernung getrennt. Der Schall ward beftimmt nicht burch bie Luft, sonbern burch bie Erbe aus großer Tiefe fortgebflangt. Bei bem heftigen Erbbeben von Neu-Granada (Februar 1835) borte man unterirbischen Donner gleichzeitig in Bobaban, Bogota, Santa Marta und Caracas (bier 7 Stunden lang obne alle Erschütterung); in Baiti, Jamaica und um ben See bon Nicaraqua.

Diefe Schall-Bhanomene, wenn fie von gar feinen fühlbaren Erschütterungen (Erbftoken) begleitet find, laffen einen besonders tiefen Einbrud felbft bei benen, bie icon lange einen oft erbebenben Boben bewohnt haben. Man harrt mit Bangigkeit auf bas, was nach bem unterirbischen Krachen folgen wirb. Das auffallenbfte, mit nichts vergleichbare Beispiel von ununterbrochenem unterirbischem Getbje, ohne alle Spur von Erbbeben, bietet bie Ericeinung bar, welche auf bem mexicanischen Hochlande unter bem Ramen bes Gebrulles und unterirbifden Donners (bramidos y truenos subterraneos) von Guanaguato 57 befannt ift. Diese berühmte und reiche Bergftadt liegt fern von allen thatigen Bultanen. Das Getofe bauerte feit Mitternacht bes 9 Januar 1784 über einen Monat. 3d habe eine umftanbliche Beschreibung bavon geben konnen, nach ber Aussage vieler Zeugen und nach ben Documenten ber Munici= palität, welche ich benuten konnte. Es war (vom 13-16 Januar), als lägen unter ben Rufen ber Einwohner ichwere Gewitterwolken, in benen langfam rollender Donner mit furgen Donnerschlägen abwechselte. Das Getose verzog sich, wie es gekommen war, mit abnehmender Stärfe. Es fand fich auf einen fleinen Raum beschräntt; wenige Meilen bavon, in einer basaltreichen Landstrede, vernahm man es gar nicht. Kaft alle Einwohner verließen bor Schreden bie

Stadt, in der große Massen Silberbarren angehäuft waren; die muthigeren, an den unterirdischen Donner gewöhnt, kehrten zurück und kämpsten mit der Räuberbande, welche sich der Schätze bemächtigt hatte. Weber an der Oberstäche der Erbe noch in den 1500 Fußtiesen Gruben war irgend ein leises Erdbeben demerkbar. In den ganzen mexicanischen hochlande ist nie vorher ein ähnliches Getöse vernommen worden, auch hat in der solgenden Zeit die surchtbare Erscheinung sich nicht wiederholt. So öffnen und schließen sich Klüste im Innern der Erde; die Schallwellen gelangen zu uns oder werden.

den in ihrer Fortpflanzung gehindert.

Die Wirtung eines feuerspeienben Berges, fo furchtbar malerisch auch bas Bilb ift, welches fie ben Sinnen barbietet, ift boch immer auf einen febr tleinen Raum eingeschränft. Bang anders ift es mit den Erbftogen, die, dem Auge taum bemerkbar, bisweilen gleichzeitig in taufend Meilen Entfernung ibre Bellen fortpflangen. Das große Erbbeben, welches am 1 Rovember 1755 Liffabon gerftorte und beffen Wirkungen ber große Beltweise Immanuel Rant so trefflich nachgespürt hat: wurde in ben Alpen, an ben schwedischen Kuften, auf den antillischen Inseln (Antiqua, Barbabos und Martinique), in ben großen Seen von Canada: wie in Thuringen und in bem nörblichen Flachlande von Deutschland, in kleinen Binnenwassern ber baltischen Chenen empfunden. Ferne Quellen wurden in ihrem Lauf unterbrochen: eine Erscheinung bei Erbftogen, auf die im Alterthume ichon Demetrius ber Kallatianer aufmertfam gemacht hatte. Die Teplizer Thermen versiegten und tamen, alles überschwemmend, mit vielem Eifen-Ocher gefarbt, jurud. In Cadig erhob fich bas Deer ju 60 Fuß Sobe, mabrend in ben Rleinen Antillen bie, gewöhnlich nur 26 bis 28 Boll bobe Fluth urplötlich bintenschwarz 20 Fuß boch ftieg. Man bat berechnet, bag am 1 November 1755 ein Erdraum gleichzeitig erbebte, welcher an Große viermal die Oberfläche von Europa über-Auch ift noch keine andere Aeußerung einer Kraft bekannt geworben (bie morberischen Erfindungen unfres eignen Geschlechts mit lingerechnet), burch welche in bem furgen Beitraum von wenigen Secunden ober Minuten eine größere Babl von Menfchen (fechaigtaufend in Sicilien 1693, breißig: bis vierzigtausend im Erdbeben von Riobamba 1797, vielleicht fünfmal so viel in Kleinasien und Sprien unter Tiber und Juftin bem Aelteren um die Jahre 19 und 526) getöbtet wurden.

Ran hat Beispiele in der Andeskette von Südamerika, daß die Erbe mehrere Tage hinter einander ununterbrochen erbedte; Erschützterungen aber, die fast zu jeder Stunde Monate lang gefühlt wurden, tenne ich nur fern von allen Bulkanen: am öftlichen Abfall der Appenkette des Mont Cenis dei Fenestrelles und Pignerol seit April 1808, in den Rereintaten Staaten von Noedamerika zwischen Reu-

Madrid und Little Prairie <sup>58</sup> (nördlich von Cincinnati) im December 1811 wie den ganzen Winter 1812, im Kaschallt von Aleppo in den Monaten August und September 1822. Da der Bolfsglaube sich nie zu allgemeinen Anstickten erheben kann und daher immer große Erzickenungen localen Erde und Lustprocessen zuscheit, so entsteht überall, wo die Erschitterungen lange dauern, die Besorgniß vor dem Ansbrechen eines neuen Bultans. In einzelnen, seltenen Fällen hat sich allerdings diese Besorgniß begrändet gezeigt: so bei plöylicher Erhebung vulkanischer Eilande; so in der Entstehung des Vulkans von Jorullo (eines neuen Berges von 1580 Fuß höhe über der alten benachbarten Ebene) am 29 September 1759, nach 90 Tagen

Erbbebens und unterirbifden Donners.

Wenn man Radricht von bem täglichen Zustande ber gesammten Erboberfläche haben tonnte, jo wurde man fich febr mabriceinlich bavon überzeugen, baß fast immerbar, an irgend einem Buntte, bieje Oberfläche erbebt, daß fie ununterbrochen der Reaction bes Innern gegen bas Meußere unterworfen ift. Dieje Frequenz und Allverbrei: tung einer Erscheinung, die mabricheinlich burch die erhöhte Temperatur ber tiefften geschmolzenen Schichten begrundet wirb, erflart ibre Unabhängigkeit von ber Natur ber Gebirgsarten, in benen fie fich äußert. Selbst in ben loderften Alluvialschichten von Solland, um Middelburg und Blieffingen, find (23 Februar 1828) Erbfibge empfunden worden. Granit und Glimmerschiefer werben wie Ridgtalt und Sandstein, wie Tracht und Mandelftein erschüttert. nicht die demische Ratur ber Bestandtheile, sondern die medanische Structur ber Gebirgsarten, welche bie Fortpflanzung ber Bewegung (bie Erichütterungswelle) mobificirt. Wo lettere langs einer Ruste ober an dem Rug und in der Richtung einer Gebirgskette regelmäßig fortläuft, bemerkt man bisweilen, und bies feit Rabrbunderten, eine Unterbrechung an gewiffen Buntten. Die Undulation schreitet in ber Tiefe fort, wird aber an jenen Puntten an der Oberflache nie gefühlt. Die Berugner 59 fagen von diefen unbewegten oberen Schichten, "baß fie eine Brude bilben". Da bie Gebirgsketten auf Spalten erhoben icheinen, fo mogen bie Bande biefer Sohlungen die Richtung ber ben Retten parallelen Unbulationen begunftigen; bisweilen burchschneiben aber auch die Erschütterungswellen mehrere Retten fast fentrecht. So feben wir fie in Gubamerita bie Ruftentette von Benezuela und bie Sierra Parime gleichzeitig burchbrechen. In Afien haben sich die Erdstöße von Labore und vom Rug bes himalaya (22 Januar 1832), quer burch bie Rette bes hindu-Rho, bis Babatichan, bis zum Oberen Orus, ja bis Bothara fortgepflangt 60. Leiber erweitern fich auch die Erschütterungstreise in Rolge eines einzigen febr beftigen Erdbebens. Erft feit der Berftorung von Cumana (14 December 1797) empfindet bie, ben Ralthugeln ber Reftung

gegenüberliegende Halbinsel Maniquarez in ihren Glimmerschieferzelsen jeden Erdstoß der südlichen Küste. Bei den sast ununterzbrochenen Undusationen des Bodens in den Flußthälern des Mississpilled, des Arlansas und des Ohio von 1811 bis 1813 war das Fortschreiten von Süden nach Norden sehr auffallend. Si ift, als würden unterzirdsche hindernisse allmählig überwunden; und auf dem einmal geöffneten Wege vslanzt sich dann die Wellenbewegung jedesmal sort.

Wenn das Erdbeben dem erften Anscheine nach ein bloges bynamisches, räumliches Phanomen ber Bewegung zu sein scheint, fo ertennt man boch nach febr mabrhaft bezeugten Erfahrungen, daß es nicht bloß gange Lanbstreden über ihr altes Niveau zu erbeben vermag (a. B. Ulla = Bund nach bem Erdbeben von Cutich im Juni 1819, öftlich von bem Delta bes Indus; ober längs der Rufte von Chili im Rovember 1822); sondern daß auch mabrend der Erdstöße beiges Baffer (bei Catania 1818), beiße Dampfe (im Miffisippi-Thale bei Neu-Madrid 1812), Mofetten (irrefpirable Gasarten), den weibenben heerden in ber Andestette icablic, Schlamm, fcwarzer Rauch, und selbst Flammen (bei Meffina 1783, bei Cumana 14 Rovember 1797) ausgestoßen wurden. Babrend bes großen Erbbebens von Liffabon am 1 Rovember 1755 fab man nabe bet ber hauptstadt Flammen und eine Rauchfäule aus einer neugebilbeten Spalte bes Reisen von Alvibras auffteigen. Der Rauch war jedesmal um fo bider, als bas unterirbifche Betofe an Starte gunahm 61. Bei ber Berftorung von Riobamba im Jahr 1797, wo bie Erdftoge von teinem Ausbruch ber febr naben Bultane begleitet maren, murde bie Dopa: eine fonderbare, mit Roble, Augit-Arbstallen und Rieselpanzern ber Infusionsthiere gemengte Daffe, in jablreichen fleinen fortichreitenben Regeln aus der Erde hervorgehoben. Der Ausbruch des tohlensauren Gases auf Sbatten mabrend bes Erbbebens von Reu-Granada (16 Rovember 1827) im Magbaleng-Thale verursachte bas Erftiden vieler Schlangen, Ratten und anderer in Soblen lebenber Thiere. Auch plögliche Beränderungen der Witterung, plogliches Eintreten der Regenzeit zu einer unter ben Troben ungewöhnlichen Spoche find bisweilen in Quito und Peru auf große Erdbeben gefolgt. Werden gasförmige, aus bem Innern ber Erbe auffteigenbe Fluffigfeiten ber Atmofphare beigemischt? ober find biefe meteorologischen Broceffe bic Wirtung einer durch bas Erdbeben geftorten Luft-Clectricitat? In den Gegenden des tropischen Amerita's, wo bisweilen in zehn Monaten kein Tropfen Regen fallt, halten die Eingebornen fich oft wiederholenbe Erdftoge, die den niedrigen Robrbutten teine Gefahr bringen, für glückliche Borboten ber Fruchtbarkeit und ber Regenmenge.

Der innere Zusammenhang aller hier geschilderten Erscheinungen ist noch in Duntel gehüllt. Elastische Flüssigkeiten sind es gewiß, die sowohl das leife, ganz unschädliche, mehrere Tage dauernde

Rittern ber Erbrinbe (wie 1816 au Scaccia in Sicilien vor ber vultanischen Erhebung ber neuen Insel Julia) als die, fich burch Getoje verfündigenden, furchtbareren Explosionen verurfachen. Der heerb bes Uebels, ber Sit der bewegenben Rraft liegt tief unter ber Erdrinde; wie tief: wiffen wir eben fo wenig als, welches die chemische Ratur fo hochgespannter Dampfe fei. Un zwei Kraterranbern gelagert: am Besup und auf dem thurmartigen Rels, welcher den ungeheuren Schlund bes Binchincha bei Quito überragt: habe ich veriodisch und sehr regelmäßig Erdstöße empfunden, jedesmal 20 bie 30 Secunden früher als brennende Schladen ober Dampfe ausgeftogen wurden. Die Erschütterung war um fo ftarter, als die Explosionen später eintraten und also die Dämpfe länger angehäust blieben. In biefer einfachen, von fo vielen Reifenben bestätigten Erfahrung liegt bie allgemeine Löfung bes Phanomens. Die thätigen Bultane find als Schuts und Sicherheits-Bentile für bie nächste Umgegend zu betrachten. Die Gefahr bes Erbbebens machft, wenn Die Deffnungen ber Bulfane verstopft, ohne freien Bertebr mit ber Atmojphare finb; boch lebrt ber Umfturg von Liffabon, Caracas, Lima, Kaschmir (1554) 62, und so vieler Stabte von Calabrien, Sprien und Kleinasien: daß im ganzen boch nicht in der Nähe noch brennenber Bulfane bie Rraft ber Erbftoge am größten ift.

Wie die gebemmte Thätigkeit der Bulkane auf die Erschütterung bes Bodens wirtt, fo reagirt biefe wiederum auf die vulkanischen Erscheinungen felbft. Eröffnung von Spalten begunftigt bas Muffteigen ber Eruptions-Regel und die Processe, welche in diesen Regeln in freiem Contact mit bem Luftfreise vorgeben. Gine Rauchsaule, die man Monate lang in Sudamerita aus bem Bulfan von Basto aufsteigen fab. verschwand vlöslich. als 48 Dieilen weit in Süden (am 4 Kebruar 1797) die Provinz Quito das große Erdbeben von Riobamba erlitt. Nachdem lange in gang Sprien, in ben Chcladen und auf Guboa ber Boben erbebt batte, börten die Erschütterungen blötlich auf, als sich in der lelantischen Cbene bei Chalcis ein Strom "glübenden Schlammes" (Lava aus einer Spalte) ergog 63. Der geiftreiche Geograph von Amafea, ber uns biefe Nachricht aufbewahrt, jest bingu: "feitbem die Mündungen des Aetna geoffnet find, burch welche bas Feuer emporblaft, und feitdem Glubmaffen und Waffer bervorfturgen konnen, wird bas Land am Meeresstrande nicht mehr fo oft erschüttert ala zu ber Zeit, wo, vor der Trennung Siciliens von Unteritalien, alle

Ausgänge in ber Oberfläche verftopft waren."

In dem Erdbeben offenbart sich demnach eine vulkanisch-vermittelnde Macht; aber eine solche Wacht, allverbreitet wie die innere Barme des Planeten, und überall sich selbst verkündend, wird selten und dann nur an einzelnen Punkten dis zu wirklichen Ausbruchs-Phanomenen gesteigert. Die Sangbildung, b. h. die Ausfüllung der Spalten mit frystallinischen, aus dem Inneren herborquellenden Massen (Basalt, Welaphyr und Grünstein), stört allmälig die freie Communication der Dämpse. Durch Spannung wirsen diese dann auf dreiterlei Weise: erschültternd; oder plössich, d. i. rudweise, hebend; oder, wie zuerst in einem großen Theil von Schweden bevlachtet worden ist, ununterbrochen, und nur in langen Bertoden bemerkbar, das

Niveau-Berhältnig von Meer und Land umanbernb.

She wir biefe große Erscheinung verlassen, die hier nicht sowohl in ihren Ginzelheiten als in ihren allgemeinen phofitalischen und geognoftischen Berbaltniffen betrachtet worden ift; muffen wir noch die Urfach bes unaussprechlich tiefen und ganz eigenthümlichen Ginbrude berühren, welchen bas erfte Erdbeben, bas wir empfinden, fei es auch von teinem unterirbifchen Getofe begleitet, in uns gurudläßt. Gin folder Ginbrud, glaube ich, ift nicht Folge ber Erinnerung an die Schredensbilber ber Berftorung, welche unfrer Ginbilbungsfraft aus Grablungen biftorifder Bergangenheit vorschweben. Was und fo wunderbar ergreift, ift bie Enttäuschung von bem angeborenen Glauben an die Ruhe und Unbeweglichteit des Starren, der festen Erbich dten. Bon fruber Rindheit find wir an ben Contraft gwischen bem beweglichen Element des Waffers und ber Unbeweglichkeit bes Bobens gewöhnt, auf bem wir fteben. Alle Zeugniffe unfrer Sinne baben biefen Glauben befestigt. Wenn nun urplötlich ber Boben erbebt, so tritt geheimnisvoll eine unbekannte Naturmacht als bas Starre bewegenb, als etwas handelnbes auf. Gin Augenblick vernichtet die Allufion bes gangen früheren Lebens. Entiauscht find wir über die Rube ber natur; wir fühlen uns in ben Bereich gerftorenber, unbekannter Kräfte verfest. Jeber Schall, die leifeste Regung ber Lufte fbannt unfre Aufmertfamteit. Man traut gleichfam bem Boben nicht mehr, auf den man tritt. Das Ungewöhnliche ber Erscheinung bringt dieselbe angftliche Unrube bei Thieren bervor. Schweine und hunde find besonders bavon ergriffen. Die Crocobile im Drinoco. fonst so stumm als unsere tleinen Gibechsen, verlassen ben erschütterten Boben bes Fluffes und laufen brullend bem Balbe gu.

Dem Menschen stellt sich das Erbbeben als etwas allgegenwärtiges, unbegrenztes dar. Bon einem thätigen Ausbruch-Krater, von einem auf unsere Bohnung gerichteten Lavastrom kann man sich entierenne: bei dem Erbbeben glaubt man sich überall, wohin auch die Flucht gerichtet sei, über dem heerd des Berderbens. Sin solcher Justand des Gemüths, aus unserer innersten Ratur hervorgerusen, ist aber nicht von langer Dauer. Folgt in einem Lande eine Reihe von schwerden Erbstößen auf einander, so verschwindet bei den Bewohnern sast jegliche Spur der Furcht. An den regenlosen Küsten von Peru kennt man weder Hagel, noch den rollenden Donner und die leuchtenden Explosionen im Luststeise. Den Bolken-Donner

ersest bort bas unterirbische Getose, welches bie Erbstüße begleitet. Bieljährige Gewohnheit und die sehr verbreitete Meinung, als seien gesahrbringende Erschütterungen nur zweis ober breimal in einem Jahrhundert zu befürchten, machen, daß in Lima schwache Oscillationen bes Bobens kaum mehr Ausmerksamkeit erregen als ein Hagelwetter

in ber gemäkigten Rone.

Rachbem wir so bie Thatigfeit, gleichsam bas innere Leben ber Erbe in ihrem Barmegebalt, in ihrer electro-magnetischen Spannung, in ibrer Licht-Ausströmung an ben Bolen, in ibren unregelmäßig wieberkehrenden Erscheinungen ber Bewegung überfichtlich betrachtet baben; gelangen wir zu ben ftoffartigen Broductionen (demijden Beranderungen in ber Erbrinde und in ber Rusammensekung bes Dunftfreises), welche ebenfalls die Folge planetarischer Lebensthätig: teit find. Wir feben aus bem Boben ausströmen: Wafferdampje und gasförmige Roblenfäure, meift frei 64 von aller Beimengung von Stidftoff; getobites Wafferftoffgas (in ber dinefischen Proving Sfetichuan 65 feit Sabrtaufenben, in bem norbameritanischen Staate von Neu-Port im Dorfe Frebonia gang neuerbings jum Rochen und gur Beleuchtung benutt); Schwefel-Wafferftoffgas und Schwefelbampf, feltener 66 schweflige und Sybrochlor-Saure. Solche Ausströmungen aus Erbspalten bezeichnen nicht blog die Gebiete noch brennender ober langit erloichener Bulfane: man beobachtet fie auch ausnahmsweise in Gegenden, in benen nicht Tracht und andere vulkanische Gesteine unbebedt zu Tage ausstehen. In ber Anbestette von Quindin babe ich Schwefel in einer Sobe von 6410 Rug über bent Reere fich im Glimmerichiefer aus warmen Schwefelbambfen nieberichlagen gefeben 67, mabrend bag biefelbe, einft für uranfänglich gevaltene Gebirgsart in dem Cerro Cuello bei Ticfan (fiblich von Quito) ein ungeheures Schwefellager in reinem Quarze zeigt.

Unter allen Luftquellen sind die Exdalationen der Kohlensäure (sogenannte Mosetten) noch heute, der Zahl und Quantität der Production nach, die wichtigsten. Unser deutsches Baterland lehrt und, wie in den tief eingeschnittenen Thälern der Sisel, in der Umgebung des Laacher Sees, im Resseltal von Wehr und in dem west eichen Böhmen, gleichsam in den Brandstätten der Borwelt, oder in ihrer Rähe, sich die Ausströmungen der Rohlensäure, als letzte Regungen der vulkanischen Thätigkeit, offendaren. In den früheren Perioden, wo, dei erhöhter Erdwärme und dei der Hügsteit noch unausgefüllter Erdspalten, die Processe, welche wir dier beschreiben, mächtiger wirkten; wo Kohlensäure und beiße Wasserdämpse in größeren Massen sich der Atmosphäre beimischen: muß, wie Adolph Brongniart 68 scharssinnig entwickelt hat, die junge Pklanzenwelt, sat überall und unabhängig von der geographischen Ortsbreite, zu der üpplissten Kille und Entwickelung über Organe gelangt sein. In den immer warmen, immer feuchten, mit Rohlenfaure überschwängerten Luftschichten muffen bie Gewächse in solchem Grabe Lebenserregung und Ueberfluß an Rahrungsftoff gefunden haben, daß fie das Material zu ben Steintoblen: und Ligniten : Schichten bergeben konnten, welche in schwer zu erschöpfenden Daffen die physischen Kräfte und ben Boblftand ber Bolter begrunden. Solche Raffen find borgugeweise, und wie in Beden vertheilt, gewiffen Bunkten Guropa's eigen. Sie find angehäuft in ben britischen Inseln, in Belgien, in Frantreich, am Rieberrhein und in Dberschlefien. In berfelben Urgeit allverbreiteter vultanischer Thatigfeit ift auch bem Schoose ber Erbe entquollen die ungeheure Menge Roblenftoffes, welchen die Kaltgebirge in ihrer Zusammensehung enthalten und welcher, bom Sauerftoff getrennt und in fefter Subftang ausgeschieben, ungefahr ben achten Theil ber raumlichen Machtigfeit jener Gebirge ausmachen wurde 69. Bas unaufgenommen von den alfalischen Erben dem Luftfreis an Roblenfäure noch beigemengt war, wurde allmälig burch bie Begetation der Borwelt aufgezehrt: fo daß bavon der Atmosphäre, wenn fie der Proces des Pfanzenlebens gereinigt, nur der so überaus geringe Gebalt übrig blieb, welcher ber jegigen Organisation ber Thiere unschäblich ift. Auch baufiger ausbrechenbe schwefelsaure Dampfe haben in den vielbelebten Binnenwaffern der Urwest ben Untergang von Mollusten- und Rischgattungen, wie die Bilbung ber vielgefrümmten, wabricheinlich oft burch Erdbeben erschütterten Styde flöze bewirtt.

Unter gang abnlichen phyfischen Berbaltniffen fteigen aus bem Schoofe ber Erbe bervor: Luftarten, tropfbare Gluffigfeiten, Schlamm und burch ben Ausbruch-Regel ber Bultane, welche selbst nur eine Art intermittirender Quellen sind 70, geschmolzene Erben. Alle biefe Stoffe verbanten ihre Temperatur und ihre chemische Raturbeschaffenbeit bem Ort ihres Urfprungs. Die mittlere Barme der Wasserquellen ist geringer als die des Luftfreises an dem Aunkte. wo fie ausbrechen, wenn die Waffer von den Soben berabtommen; ibre Barme nimmt mit ber Tiefe ber Erbicbichten au, welche fie bei ihrem Uribrunge berühren. Das numerifche Gefet biefer Bunahme haben wir bereits oben angegeben. Das Gemijch ber Waffer, welche aus der Sibe der Berge ober aus der Tiefe der Erbe tommen, macht die Lage der Isogeothermen 71 (Linien gleicher innerer Erdwärme) idwieria ju bestimmen: wenn nämlich biefe Bestimmung aus ber Temperatur ber ausbrechenben Wafferquellen geschloffen werden foll. So haben es eigene Beobachtungen mich und meine Gefährten in dem nördlichen Afien gelehrt. Die Temperatur ber Quellen, welche feit einem balben Rabrhundert ein fo viel bearbeiteter Gegenstand ber phyfitalischen Untersuchungen geworden ift, hangt, wie die bobe bes iwigen Schnees, bon vielen, febr verwickelten Urfachen gleichzeitig

ab. Sie ist Function der Temperatur der Erbschicht, in der sie entsspringt, der Wärme-Capacität des Bodens, der Menge und Temperatur der Meteorwasser?: welche letztere selbst wiederum nach der Art ihrer Entstehung von der Lust-Temperatur der unteren Atmo-

ibbare verschieben 73 ift.

Die sogenannten kalten Quellen können die mittlere Lustemperatur nur dann anzeigen, wenn sie, ungemischt mit den aus großer Tiese aussteinen oder von beträchtlichen Berghöhen herabkommenden Wassen, einen sehr langen Weg (in unseren Breiten zwischen vierzig und sechzig Fuß, in der Aequinoctale-Jone nach Boussingault einen Fuß 74) unter der Oberstäche der Erde zurückgelegt haben. Die hier bezeichneten Tiesen sind nämlich die der Erdschicht, in welcher, in der gemäßigten und in der heißen Zone, die Underzänderlichseit der Temperatur beginnt; in der die stündlichen, täglichen oder monatlichen Wärme-Beränderungen der Lust nicht mehr

gespürt werben.

Beige Quellen brechen aus ben allerberschiebenartigften Bebirgsarten bervor; ja bie beifeften unter ben vermanenten, bie man bisher beobachtet und bie ich felbft aufgefunden, zeigen fich fern von allen Bultanen. 3ch führe bier aus meinem Reifeberichte bie Aguas calientes de las Trincheras in Sudamerita, swiften Borto Cabello und Nueva Balencia, und die Aguas de Comangillas im mexicanischen Gebiete bei Guanaxuato an; die erften, aus Granit ausbrechend, hatten 900,3: bie zweiten aus Bafalt ausbrechend, 960,4. Die Tiefe bes Beerbes, aus welchem Baffer von biefer Temperatur aufsteigen, ift nach bem, was wir von bem Gefet ber Barme Bunahme im Innern ber Erbe wiffen, mabricheinlich an 6700 Fuß (über 1/4 einer geographischen Meile). Wenn die Urfach der Thermalquellen wie ber thätigen Bulfane die allverbreitete Erdwarme ist, so wirten bie Gebirgsarten nur burch thre Barme-Capacitat und ihre warmeleitenbe Rraft. Die beißeften aller permanenten Quellen (zwi: ichen 950 und 970) find mertwürdigerweise die reinsten; die, welche am wenigsten Mineralftoffe aufgelöst enthalten. Ihre Temperatur scheint im ganzen auch minder beständig als die der Quellen zwischen 500 und 740: beren Un veränderlichteit in Wärme und Mi neralgehalt, in Europa wenigstens, seit ben funfzig bis fechzig Jahren, in benen man genaue Thermometer und genaue chemische Analysen angewandt, sich so wunderbar bewährt bat. Bouffingault hat gefunden, daß die Therme von las Trincheras feit meiner Reife in 28 Jahren (zwischen 1800 und 1828) von 900,3 auf 970 geftiegen ift 75. Diese überaus ruhig fließende Quelle ift also jest fast 70 heißer als die intermittirenden Springbrunnen des Gebser und bes Stroke, beren Temperatur Rrug von Ribba neuerlichst sorgfältiga bestimmt hat. Einen ber auffallendsten Beweise von ber Entstehung

beiher Quellen durch das herabsinken kalter Meteorwasser in das Innere der Erbe und durch Berührung mit einem vulkanischen heerbe dat erst im vorigen Jahrhundert ein vor meiner amerikanischen Reise unbekannter Bulkan, der von Jorullo in Merico, dargeboten. Als dich derselbe im September 1759 plöhlich als ein Berg von 1580 zuß über die umstegende Ebene erhob, verschwanden die zwei kleinen Flüsse, Rios de Cuitimda y de San Pedro, und erschienen einige Zeit nachher unter surchtaren Erbstößen als heiße Quellen. Ich san

im Jahr 1803 ihre Temperatur ju 650,8.

Die Quellen in Griechenland fliegen erweislich noch an benlelben Orten wie in bem hellenischen Alterthume. Die Grafinus: Quelle, zwei Stunden Weges sublich von Argos am Abhange bes Chaon, erwähnt schon Berobot. Bei Delphi fieht man noch bie Raffotis (jest Brunnen bes beil. Nitolaus), fühlich von ber Lesche entspringend und unter bem Apollotempel burchfliegenb; auch bie Kaftalia am Rug ber Phabriaben und die Pirene bei Afroforinth, wie bie beißen Baber von Aebebsos auf Gubba, in benen Sulla während bes Mithribatischen Rrieges babete 76. 3ch führe gern biefe Einzelnheiten an, weil fie lebhaft baran erinnern, wie in einem fo baufigen und beftigen Erberschütterungen ausgesetten Lanbe boch bas Innere unfres Planeten in kleinen Berzweigungen offener und Baffer führender Spalten, wenigstens 2000 Jahre lang feine alte Gestaltung bat bewahren konnen. Auch die Fontaine jaillissante von Lillers im Departement be Bas be Calais ift bereits im Jahr 1126 erbobrt worben, und feitbem ununterbrochen au berfelben Bobe mit berselben Waffermenge gestiegen; ja ber vortreffliche Geograph ber caramanischen Rufte, Capitan Beaufort, bat dieselbe Flamme, genährt von ausstromendem brennbarem Gas, im Gebiet bes Phafelis leuchten feben, welche Plinius ?? als bie Flamme ber Chimara in Lpcien beschreibt.

Die von Arago 1821 gemachte Bevbachtung 78, daß die tieferen artesischen Brunnen die wärmeren sind, hat zuerst ein großes Licht auf den Arsprung der Thermalquellen und auf die Aufsindung des Gesesse der mit der Tiefe zunehmenden Erdwärme verbreitet. Aussellend ist es und erst in sehr neuer Zeit beachtet, daß schon der beilige Patricius? 7, wahrscheinlich Bischof von Pertusa, durch die bei Carthago ausbrechenden heißen Quellen am Ende des dritten Jahrhunderts auf eine sehr richtige Ansicht der Erscheinungen geleitet wurde. Als man ihn nach der Arsach der siedenden, dem Erdschoßentquellenden Wassen and der Arsach er: "Feuer wird in den Bolsen genährt und im Innern der Erde, wie der Aetna samme innem anderen Berge in der Rähe von Reapel euch sehren. Die unterirdischen Basser steigen wie durch Seber empor. Die Ursach der heißen Quellen ist biese: die Masser, welche vom unterirdischen

Feuer entfernter find , zeigen fich tatter; die, welche dem Feuer naber entquellen, bringen, durch baffelbe erwarmt, eine unerträgliche Sibe

an die Oberfläche, die wir bewohnen."

So wie bie Erberschütterungen oft von Maffer: und Dampf: Ausbrüchen begleitet finb; fo ertennt man in ben Salfen ober fleinen Schlammbultanen einen Uebergang bon ben wechselnben Ericheinungen, welche bie Dampf-Ausbrliche und Thermalquellen barbieten, zu ber mächtigen und grausenvollen Thatigkeit Lava freienber Berge. Wenn biefe als Quellen gefdmolgener Erben vullanische Gebirgsarten bervorbringen : fo erzeugen beiße, mit Roblenfaure und Somefelgas gefomangerte Du ellmaffer ununterbrochen. burd Rieberichlag, borizontal auf einanber gelagerte Schichten von Rallftein (Travertino); ober bauen conifde hugel auf: wie im nörblichen Afrita (Algerien) und in ben Banos von Caramarca, an bem westlichen Abbange ber veruanischen Anbestette. In bem Travertino von Ban Diemens Land (unweit Hobarttown) find nach Charles Darwin Refte einer untergegangenen Begetation enthalten. Wir beuten hier burch Lava und Trabertino (zwei Gebirgsarten, die fortfahren fich unter unsern Augen zu bilben) auf bie Haupigegen:

fate geognoftischer Berhaltniffe.

Die Salfen ober Schlammbultane verbienen mehr Aufmertfamkeit, als die Geognoften ihnen bisher geschenkt haben. Man hat bie Größe bes Phanomens verfannt, weil von ben zwei Zuftanben, bie es burchläuft, in ben Beschreibungen gewöhnlich nur bei bem letteren: bem friedlicheren Zuftanbe, in bem fie Jahrhunderte lang beharren, verweilt wirb. Die Entstehung ber Salfen ift burch Erbbeben, unterirbischen Donner, Bebung einer gangen Lanberftrede und einen boben, aber auf eine turze Dauer beschränkten Rlammenausbruch bezeichnet. Alls auf ber halbinfel Abscheron, am caspischen Meere, öftlich von Batu, die Salze von Jokmali fich zu bilben anfing (27 November 1827), loberten bie Klammen brei Stunden lang ju einer außerorbentlichen Sobe empor; bie nachfolgenben 20 Stunben erhoben sie sich kaum 3 Fuß über ben schlammauswerfenben Rrater. Bei bem Dorfe Ballidli, westlich von Batu, flieg die Reuerfaule fo boch, daß man fie in fechs Meilen Entfernung feben konnte. Große Releblode, ber Tiefe entriffen, wurden weit umbergefchleubert. Diefe findet man auch um bie gegenwärtig fo friedlichen Schlamm: vultane von Monte Zibio, nabe bei Saffuolo im nördlichen Stalien. Der Buftand bes zweiten Stadiums hat fich über 11/2 Jahrtaufenbe in den von den Alten beschriebenen Salsen von Girgenti (ben Macalubi) auf Sicilien erhalten. Dort stehen, nabe an einander gereihet, viele kegelförmige Sügel von 8, 10, ja 80 guß Bobe: Die veranberlich ift, wie ihre Geftaltung. Aus bem oberen, febr fleinen und mit Baffer gefüllten Beden fließt, unter beriobifder Entwide

lung von Gas, lettiger Schlamm in Strömen herab. Dieser Schlamm ift gewöhnlick katt, disweilen (auf der Insel Java bei Damal in der Provins Samarang) von hoher Lemberatur. Auch die mit Geräusch ausströmenden Gas-Arten sind verschiedenartig: Wasserschiffgas mit Raphtba gemengt, Kohlensaure und, wie Parrot und ich erwiesen haben (auf der Halbinsel Taman und in den südamerikanischen

Volcancitos de Turbaco), fast reines Stickgas 80.

Die Solammbulfane bieten bem Beobachter, nach bem erften gewalfamen Feuerausbruch, ber vielleicht in gleichem Maage nicht einmal allen gemein ift, bas Bilb einer meift ununterbrochen fortwirfenden aber schwachen Thatigfeit bes inneren Erbforpers bar. Die Communication mit, ben tiefen Schichten, in benen eine hobe Temperatur berricht, wird bald wieder in ihnen verstopft; und die talten Ausftrömungen ber Salfen icheinen ju lehren, bag ber Sig bes Phanomens im Bebarrungszustande nicht febr weit von ber Oberfläche entfernt fein tonne. Bon gang anberer Rächtigkeit zeigt fich bie Reaction bes inneren Erblörbers auf die außere Rinde in ben eigentlichen Bulfanen ober feuerspeienben Bergen: b. i. in solchen Bunkten ber Erbe, in welchen eine bleibende ober wenigstens von Beit zu Beit erneuerte Berbinbung mit einem tiefen heerbe fich offenbart. Ran muß forgfältig unterscheiben zwischen mehr ober minder gesteigerten vulfanischen Erscheinungen, als ba find: Erbbeben, beife Baffer- und Dampfquellen, Schlammvullane, bas hervortreten von gloden- und bomformigen ungeöffneten Trachbibergen, bie Deffnung biefer Berge ober ber emborgehobenen Bajalticiten als Erbebungs-Rrater, endliches Auffleigen eines vermanenten Bulfans in bem Erbebungs-Krater felbft ober awischen ben Trummern seiner ebemaligen Bilbung. Ru verichiebenen Zeiten, bei verschiebenen Graben ber Thatigleit und Rraft, flogen bie bermanenten Bultane Bafferbampfe, Sauren, weitleuch: tenbe Schladen ober, wenn ber Biberftanb überwunden werben fann. banbförmig fcmale Feuerftrome gefcmolzener Erben aus.

Als Folge einer großen, aber localen Kraftäußerung im Inneren unfres Planeten heben elastische Dämpse entweber einzelne Theile der Erbrinde zu domförmigen, ungeöffneten Wassen sehopor; oder es werden die gehobenen Schickten durchbrochen, und dergestalt nach außen aeneigt, daß auf der entgegengesetzten inneren Seite ein steller Felstrand entsteht. Dieser Rand wird dann die Umgebung eines Ersbebungs-Kraters. Wenn derselbe, was keineswegs immer der Fall ist, von dem Meeresgrunde selbst aufgestiegen ist, so hat er die ganziehosnomische Gestaltung der gehobenen Insel bestimmt. Dies ist die Entstehung der zirkstrunden Form von Palma, die Leopold von Buch so genau und gestsreich beschrieben, und von Rispros 181 im

ägäischen Meere. Bisweilen ist bie eine hälfte bes ringförmigen Ranbes zerstört, und in dem Busen, den das eingebrungene Meer gebildet, haben gesellige Corallenthiere ihre zelligen Wohnungen auf gebaut. Auch auf den Continenten sind die Erhebungs-Krater oft mit Wasser gefüllt und verschönern auf eine ganz eigenthumtiche

Beife ben Charafter ber Lanbichaft.

Ihre Entstehung ift nicht an eine bestimmte Gebirgsart gebunben; sie brechen aus in Basalt, Trachyt, Leucit-Porphyr (Somma), ober in boleritartigem Gemenge von Augit und Labrador. Daber bie so verschiedene Ratur und außere Gestaltung bieser Art ber "Bon folden Umgebungen geben feine Eruptione-Araterränder. Erscheinungen aus; es ift burch fie tein bleibenber Berbindungscanal mit bem Inneren eröffnet, und nur felten finbet man in ber Rachbarichaft ober im Inneren eines folden Rraters Spuren von noch wirkender vulfanischer Thatiafeit. Die Rraft, welche eine fo bebeutenbe Wirtung bervorzubringen vermochte, muß fich lange im Inneren gesammelt und verftartt baben, ebe fie ben Wiberftand ber barauf brudenben Raffe überwältigen tonnte. Sie reift bei Entftebung neuer Infeln fornige Gebirgsarten und Conglomerate (Tufficioten voll Seepflangen) über bie Dberflache bes Meeres embor. Durch ben Erhebungs-Rrater entweichen die gesbannten Dampfe; eine fo große erhobene Daffe fällt aber wieder jurid und verschließt sofort die nur für folde Rraftaukerung gebilbete Deffnung. Es entftebt fein Bullan 82."

Ein eigentlicher Bultan entsteht nur ba, wo eine bleibenbe Berbindung best inneren Erdforbers mit bem Luftfreise errungen ift. In ihm ift die Reaction des Inneren gegen die Oberfläche in langen Epochen bauernd. Sie tann, wie einft beim Befut (Fifobe 83), Sahr: hunderte lang unterbrochen sein und dann boch wieder in erneuerter Thätigkeit sich barbieten. Bu Nero's Zeiten war man in Rom schon geneigt ben Aetna in bie Classe allmälig erlöschenber Feuerberge" au feten; ja fpater behauptete Melian 85 fogar, Die Seefahrer fingen an, den einfintenden Gipfel weniger weit bom boben Deere aus ju feben. Wo bie Zeugen bes erften Musbruchs, ich mochte fagen, das alte Gerüfte fich vollständig erhalten bat: da fteigt ber Bultan aus einem Erhebungs-Rrater empor; ba umgiebt ben isolirten Regelberg circusartig eine bobe Relsmauer: ein Mantel, ber aus ftart aufgerichteten Schichten besteht. Bisweilen ift von biefer circusartigen Umgebung feine Spur mehr fichtbar: und ber Bultan, nicht immer ein Regelberg, fteigt auch als ein langgebehnter Ruden, wie ber Bichincha, an beffen Rug bie Stadt Quito liegt, unmittelbar aus der Hochebene auf.

Die bie Ratur ber Gebirgsarten: b. h. die Berbindung (Gruppirung) einfacher Mineralien ju Granit, Gneiß und Glimmerschiefer,

ju Trachtt, Basalt und Dolerit: unabbangig von den jetigen Klis maten, unter ben verschiedensten Simmelsftrichen biefelbe ift; fo feben wir auch überall in ber anorganischen Ratur gleiche Gesetze ber Geftaltung fich enthüllen: Befete, nach welchen bie Schichten ber Erbrinde fich wechselseitig tragen, gangartig burchbrechen, durch elaftische Rrafte fich beben. In ben Bultanen ift biefes Wiebertebren berielben Erscheinungen besonders auffallend. Bo dem Seefabrer nicht mehr die alten Sterne leuchten: auf Inseln ferner Deere, von Balmen und frembartigen Gewächsen umgeben; fieht er in ben Einzelheiten bes landschaftlichen Charatters ben Befut, die domförmigen Gipfel der Aubergne, die Erbebungs-Krater der canarischen und azorischen Infeln, die Ausbruchsspalten von Island wiedertebrend abgespiegelt; ja ein Blick auf ben Begleiter unseres Planeten, ben Erdmond, verallgemeinert die bier bemerkte Analogie ber Gestaltung. In ben, mittelft großer Fernröhre entworfenen Rarten bes luft: und waffer: losen Satelliten erkennt man mächtige Erhebungs-Rrater, welche Regelberge umgeben ober fie auf ihren Ringwallen tragen: unbeftreitbare Wirtungen ber Reaction bes Inneren gegen die Oberfläche bes Mondes, begunftigt bon bem Ginfluß einer geringeren Schwere.

Wenn in vielen Sprachen Bulfane mit Recht feuerspeiende Bergc genannt werben, so ist ein solcher Berg barum keinesweges burch eine allmälige Anhäufung von ausfließenden Lavaströmen gebildet; seine Entstebung scheint vielmehr allgemein die Folge eines plöplichen Emporhebens gaber Maffen von Trachyt ober labrador-baltigem Augitgefteine zu fein. Das Maaß ber bebenben Kraft offenbart fich in ber Sobe ber Bulfane; und diese ift fo verschieben, daß fie bald bie Dimenfion eines Sugels (Bultan von Cofima, einer ber japanischen Rurilen), balb bie eines 18000 Fuß boben Regels hat. Es hat mir gefch ienen, als fei bas Sobenverhaltnig von großem Ginflug auf bie Frequeng ber Ausbruche, als waren biefe weit baufiger in ben niedrigeren als in ben boberen Bulfanen. Ich erinnere an die Reihenfolge: Stromboli (2175 Fuß), ber fast täglich bonnernbe Guacamano in ber Prozing Quigos (ich habe ibn oft in 22 Dei= len Entfernung in Chillo bei Quito gebort), ber Befub (3637 F.), Aetna (10200 F.), Bic von Teneriffa (11424 F.) und Cotopari (17892 F.). Ift ber Heerd biefer Bultane in gleicher Tiefe, so gebort eine größere Kraft bazu bie geschmolzenen Raffen zu einer 6- und 8mal größeren Sobe zu erheben. Bahrend bag ber niedrige Stromboli (Strongyle) raftlos arbeitet, wenigstens seit ben Zeiten homerischer Sagen, und, ein Leuchtiburm des ihrrhenischen Meeres, ben Seefahrern jum leitenden Feuerzeichen wird: find bie boberen Bultane burch lange Zwischenzeiten von Rube charafterifirt. So seben wir die Gruptionen ber meiften Coloffe, welche die Andestette fronen, faft burch ein ganges Jahrhunbert von einander getrennt. Wo ma"

Ausnahmen von biesem Gesche bemerkt, auf welches ich längst schon ausmerksam gemacht habe, mögen sie in dem Umstande gegründet sein, daß die Berbindungen zwischen dem vulkanischen herebe und dem Ausbruch-Krater nicht bei allen Bulkanen, die man vergleicht, in gleichem Maaße als permanent frei gedacht werden können. In den niedrigen mag eine Zeit lang der Berbindungskanal versichlichen sein, so daß ihre Ausbrüche seltener werden, ohne daß sie

beshalb bem Erlöchen naber find.

Mit ben Betrachtungen über bas Berhältniß ber absoluten Sobe gur Frequeng ber Entflammung bes Bultans, in fo fern biefelbe außerlich fichtbar ift, ftebt in genauem Zusammenhange ber Ort, an welchem die Lava fich ergießt. Bei vielen Bulkanen find die Ausbrüche aus bem Rrater überaus felten; fie geschehen meift, wie am Aetna im fechgebnten Sabrhundert der berühmte Geschichtsschreiber Bembo86 icon als Jungling bemertte, auf Seitenspalten: ba, wo die Bande bes gehobenen Berges burch ibre Geftaltung und Lage am wenigsten Widerstand leiften. Auf Diesen Spalten fteigen bisweilen Auswurfs-Regel aus: große, die man fälschlich burch ben Namen neuer Bulkane bezeichnet und die an einander gereihet bie Richtung einer, balb wieber geschloffenen Spalte bezeichnen; tleine, in Gruppen gufammengebrangt, eine gange Bobenftrede bebedend, gloden- und bienenforbartig. Bu ben letteren geboren bie hornitos de Jorullo 87, und die Regel des Besub-Ausbruchs im October 1822, des Bulfans von Awatscha nach Postels und bes Lavenfelbes bei ben Baibaren-Bergen nach Erman, auf ber Salbinfel Ramticatta.

Siehen die Aulkane nicht frei und isolirt in einer Sbene; sind sie, wie in der Doppelkette des Andes von Quito, von einem neundis zwölftausend Fuß hohen Tafellande umgeben: so kann dieser Umstand wohl dazu beitragen, daß sie den surchtdarsten Ausbrücken seuriger Schlacken, unter Detonationen, die über hundert Meilen weit vernommen werden, keine Lavaströme erzeugen 88. So die Aulkane von Popahan, der Hochebene von los Pastos, und der Andes von Quito: vielleicht unter den letzten den einzigen Bul-

fan von Antisana ausgenommen.

Die höhe des Aschenkegels und die Größe und Form des Kraters sind Slemente der Gestaltung, welche vorzugsweise den Bultanen einen individuellen Charatter geben; aber beide, Aschenkegel und Krater, sind von der Dimension des ganzen Berges völlig unabhängig. Der Besuv ist mehr als dreimal niedriger als der Hönon Kenerissa: und sein Aschenkegel erhebt sich doch zu 1/3 der ganzen höhe des Berges, während der Aschenkegel des Pick nur 1/2 derselben beträgt. Bei einem viel höheren Bultan als dem von Tenerissa, bei dem Rucu-Pichinga, tritt dagegen ein Berhältniß ein, das

wieberum bem bes Besubs näher kommt. Unter allen Bulkanen, bie ich in beiben Hemisphären gesehen, ist die Kegelform des Cotopazi die schönke und regelmäßigste. Sin plögliches Schmelzen des Schnees an seinem Aschenkegel verkündigt die Nähe des Ausbruchs. She noch Rauch sichten wird in den dunnen Luftschickten, die den Schseln und die Krater-Deffinung umgeben, sind bisweilen die Rände des Aschenkegels von innen durchglüht: und der ganze Berg dietet dann den grausenvollsten, unbeilverkindigenden Andlick der Schwärze dar.

Der Rrater, welcher, febr feltene Falle ausgenommen, ftets ben Gipfel ber Bulfane einnimmt, bilbet ein tiefes, oft augangliches Reffelthal, beffen Boben beftanbigen Beranberungen unterworfen ift. Die größere ober geringere Tiefe bes Rraters ift bei vielen Bulfanen ebenfalls ein Beichen bes naben ober fernen Beborftebens einer Eruption. Es öffnen und schließen fich wechselsweise in bem Reffelthale langgebehnte bampfausftrömenbe Spalten ober kleine rundliche Reuerschlunde, bie mit geschmolzenen Daffen gefüllt find. Der Boben fteigt und finit; in ibm entfteben Schladenbugel und Muswurfs-Regel, die fich bisweilen boch über die Rander des Kraters erbeben, ben Bultanen ganze Rabre lang eine eigentbumliche Physioanomie verleiben, aber urplötlich mabrend einer neuen Eruption ausammenfturgen und verschwinden. Die Deffnungen biefer Auswurfs-Regel, die aus dem Rraterboben auffteigen, burfen nicht, wie nur ju oft geschiebt, mit bem Rrater felbft, ber fie einschließt, verwechselt werden. Ift biefer unzugänglich burch ungeheuere Tiefe und burch senfrechten Absturg ber Rander nach innen, wie auf bem Bultan Rucu-Pichincha (14946 Fuß), fo blidt man von jenen Rändern auf bie Gipfel ber Berge binab, bie aus bem theilweise mit Schwefeldampf gefüllten Reffelthal emporragen. Ginen wunderbareren und großartigeren Naturanblict habe ich nie genoffen. In ber Zwischengeit zweier Gruptionen bietet ein Rrater entweber gar tein leuchtenbes Bhanomen, sondern blog offene Spalten und auffteigende Wafferbambfe bar; ober man findet auf feinem taum erhipten Boben Schladenbugel, benen man fich gefahrlos nabern tann. Sie ergoben gefahrlos den wandernden Geognoften durch das Auswerfen feurigglübender Maffen, die auf den Rand bes Schladentegels berabfallen und beren Erscheinen fleine, gang locale Erdfibge regelmäßig borberverfündigen. Lava ergießt fich bisweilen aus offenen Spalten und fleinen Schlunden in ben Rrater felbft, ohne ben Rraterrand gu burchbrechen und überzufliegen. Gefchieht aber ein folder Durchbruch, fo flieft bie neu-eröffnete Erdquelle meift bergeftalt rubig und auf jo bestimmten Wegen, daß das große Reffelthal, welches man Rrater nennt, felbst in biefer Eruptions. Epoche besucht werden fann. Done eine genaue Darftellung von der Geftaltung, gleichsam bem Rormalbau ber feuerspeienden Berge tonnen Erscheinungen nicht

richtig aufgefaßt werben, die durch phantastische Beschreibungen und durch die Bieldeutigkeit oder vielmehr durch den so undestimmten Sprachgebrauch der Wörter Krater, Ausbruch est Regel und Bultan lange verunskaltet worden sind. Die Ränder des Kraters zeigen sich theilweise weit weniger veränderlich, als man es vermuthen sollte. Saussure's Wessungen, mit den meinigen verglichen, haben d. B. am Besud das merkwirdige Resultat gegeben, daß in 49 Jahren (1773—1822) der nordwestliche Rand des Bultans (Rocca del Palo) in seiner Höhe über der Meeressstäche in den Grenzen der Genauigkeit unsere Messungen als sast unverändert betrachtet werden

barf89.

Bultane, welche, wie die der Andestette, ihren Giviel boch über bie Grenze bes ewigen Schnees erheben, bieten eigentbumliche Ericheinungen bar. Die Schneemaffen erregen nicht blog burch plotliches Schmelzen mabrend ber Grubtion furchtbare Ueberichwemmungen, Bafferftrome, in benen bampfenbe Schladen auf biden Gismaffen schwimmen; fie wirken auch ununterbrochen, mabrend ber Bulfan in volltommener Rube ift, burch Infiltration in die Spalten bes Trachpt-Gefteins. Soblungen, welche fich an bem Abhange ober am Auf ber Keuerberge befinden, werben fo allmälig in unterirbische Wafferbehälter verwandelt, die mit den Alvenbachen des Hochlandes von Duito burd enge Deffnungen vielfach communiciren. Die Kische biefer Albenbache vermehren fich vorzugeweise im Dunkel ber Söhlen; und wenn bann Erbftoge, die allen Eruptionen ber Andestette vorbergeben, bie gange Maffe bes Bultans machtig erschüttern, so öff: nen fich auf einmal die unterirdischen Gewölbe: und es entfturgen ihnen gleichzeitig Waffer, Fifche und tuffartiger Schlamm. bie sonberbare Erscheinung, welche ber tleine Bels ber Chcloben 90, bie Prenadilla ber Bewohner ber hochebene von Quito, gewährt. Als in ber nacht bom 19 jum 20 Junius 1698 ber Gipfel bes 18000 Rug boben Berges Carquairazo zusammenstürzte, so daß vom Rraterrande nur zwei ungeheure Felshörner fteben blieben; ba bebecten fluffiger Tuff und Unfruchtbarteit verbreitenber Lettenschlamm (lodazales), tobte Sifche einhüllend, auf fast zwei Quabratmeilen Die Relber umber. Gben fo wurden, fieben Jahr fruber, bie Faulfieber in ber Gebirgsftabt 3barra, norblich von Quito, einem Gifch-Auswurfe bes Bultans Imbaburu zugeschrieben.

Waffer und Schlamm, welche in der Andeskette nicht dem Krater selbst, sondern den Söhlen in der Trachytmasse des Berges entströmen, sind demnach im engeren Sinne des Worts nicht den eigentlichen vulkanischen Phänomenen beizuzühlen. Sie stehen nur in mittebarem Zusammenhange mit der Thätigkeit der Buskane: sast in idenselben Raaße wie der sonderbare meteorologische Proces, welchen ich in meinen früheren Schristen mit der Benennung vulkanischer

Gewitter bezeichnet habe. Der heiße Bafferbampf, welcher mabrend ber Erubtion aus bem Rrater auffteigt und fich in ben Luftfreis ergießt, bilbet beim Erfalten ein Gewölf, von bem bie, viele taufend Rug bobe Afchen: und Reuerfäule umgeben ift. fo blobliche Conbenfation ber Dampfe unb, wie Gap-Luffac gezeigt bat, die Entstebung einer Wolfe von ungebeurer Oberfläche vermehren die electriche Spannung. Blibe fahren schlängelnd aus ber Michenfaule hervor, und man unterscheibet bann (wie am Enbe bes Ausbrucks bes Besubs in ben letten Tagen bes Octobers 1822) beutlichft ben rollenben Donner bes vulfanischen Gewitters bon bem Krachen im Inneren bes Bulfans. Die aus ber bulfanischen Dampfwolke berabfahrenden Blise baben einst auf Asland (am Bullan Ratlagia 17 October 1755), nach Dlaffen's Bericht, 11 Aferde und 2 Menfchen getöbtet.

Rachbem wir fo in bem Raturgentalbe ben Ban und bie bing: mische Thatigfeit ber Bultane geschithert baben, mitffen wir noch einen Blid auf die ftoffartige Berschiebenheit ihrer Erzeugniffe werfen. Die unterirbischen Kräfte trennen alte Berbindungen ber Stoffe, um neue Berbinbungen bervorzubringen; fie bewegen zugleich das Umgewandelte fort, fo lange es, in Warme aufgeloft, noch verichiebbar ift. Das Erffarren bes Baben ober bes Beweglich-Aluffigen unter aroberem ober geringerem Drude fceint bauptfachlich ben Unterfchieb ber Bitbung plutonifder und bultanifder Gebirgsarten au beftimmen. Gine GebirgBart, in fcmalen Langenzonen einer bultanifchen Münbung (einem Erbe-Quell) entfloffen, beißt Lava. Bo mehrere Lavaströme fich begegnen und in ihrem Laufe aufgehalten werben, bebnen fie fich in bet Breite aus und fillen große Beden. in welchen fie zu auf einander gelagerten Schichten erftarren. Diefe wenigen Sabe enthalten bas Mugenseine ber proburtiven Thatigfeit ber Muffane.

Gebirgsarten, welche bie Bullane blog burchbrechen, bleiben oft in ben Reuerbrobucten eingeschloffen. Go Babe ich felbsbatbreiche Sbenit-Maffen in ben fofwarfen Angit-Laven bes mericanifchen Bultans von Jorullo, als edige Stude entgewachien, gefunden; die Raffen von Dolomit und förnigem Kalffiein aber, welche bracktvolle Drufen troftallifirter Fossilien (Befaviane und Granaten, von Mejonit, Rephelin und Svoalit bebeckt) enthalten, find ficht Auswürflinge bes Befubs: "fte geboren vielmehr einer febr allgemein verbreifeten Formation, Tufficicten an, welche alter als bie Erbebung ber Svimma und bes Besubs, wabriceinlich Erzeugniffe einer submarinischen, tief im Inneren verborgenen, vulfanischen Wirfung find."91 Unter ben Brobucten ber jetigen Bullane finden fich funf Detalle: Effen, Rupfer, Blei, Arfenit, und bas von Strometer im Rrater von Bolcano ent: bedte Selen. Durch bampfenbe Rumarolen fublimiren fich ChlorSisen, Chlordupfer, Chlorblet und Chlor-Ammontum; Sisenglan; <sup>92</sup> und Rochfalz (bas lette oft in großer Menge) erscheinen als Sange trümmer in frischgestoffenen Labaströmen ober auf neuen Spalten ber Kraterränder.

Die mineralische Zusammensetzung der Laven ist verschieben nach der Natur des kryskallinischen Gesteins, aus welchem der Bultan besteht; nach der Höhe des Hunktes, wo der Ausdruch geschiebt sob am Fuß des Berges oder in der Rähe des Kraters); nach dem Temperatur-Justande des Inneren. Glasartige vulkanische Bildungen Obsibian, Berlstein oder Bimsstein seblen einigen Bulkanen ganz wenn dieselben dei anderen nur aus dem Krater selbst oder wenigstens aus beträchtlichen höhen entspringen. Diese wichtigen und verwicklien Berhältnisse höhen entspringen. Diese wichtigen und verwicklien Berhältnisse können allein durch sehr genaue krystallographische und demische Untersuchungen ergründet werden. Wein sibir rischer Reisebegleiter Gustav Rose, wie später hermann Abich haben mit vielem Glidte und Scharfsinn angesangen über das dichte Gewebe so verschiedenartiger vulkanischer Felsarten ein helles Licht zu verdreiten.

Bon ben aufsteigenben Dämpfen ift ber größere Theil reiner Bafferbampf. Conbenfirt, wird berfelbe als Quelle 3. B. auf ber Infel Bantellaria von Riegenbirten benutt. Bas man, am Morgen bes 26 October 1822, aus bem Rrater bes Belubs burch eine Seiten: spalte fich ergießen sab und lange für flebenbes Baffer bielt, war nach Monticelli's genauer Untersuchung trodne Afche, die wie Triebfand berabicof: eine burch Reibung au Staub gerfallene Lava. Das Ericheinen ber Afche aber, welche Stunden, ja Tage lang bie Luft verfinftert und burch ihren Rall, ben Blattern antlebend, ben Wein: garten und Delbaumen fo verberblich wird; bezeichnet burch ibr faulenformiges Emborfteigen, von Dampfen getragen, jebes Enbe einer großen Erubtion. Das ift bie prachtvolle Erscheinung, die am Besub schon ber jungere Plinius in bem berühmten Briefe an Cornelius Tacitus mit ber Gestalt einer bochgezweigten, aber icattigen Binie verglichen bat. Das man bei Schladen-Ausbrüchen als Klammen beschreibt, ift, wie ber Lichtglang ber rothen Gluthwolfen, die über bem Rrater ichweben, gewiß nicht brennenbem Wafferftoffgas auguforeiben. Es find vielmehr Licht-Reflere, bie von ben bochgefclenberten geschmolzenen Daffen ausgeben; theils auch Licht-Refleze aus ber Tiefe, welche bie auffteigenben Dampfe erleuchten. Bas aber bie Mammen fein mögen, bie man bisweilen mabrend ber Thatigkeit von Ruften-Bulfanen ober fury bor ber Bebung eines vulfanischen Gilandes seit Strabo's Reiten aus bem tiefen Meere bat auffteigen gefebn, entideiben wir nicht.

Benn bie Frage aufgeworfen wirb: was in ben Bustanen brenne? was bie Bärme errege, welche Erben und Metalle

schmelgenb mischt, ja Lavaströmen von großer Dide 93 mehrere Jahre lang eine erhöhte Temperatur giebt? fo liegt einer folden Rrage bas Borurtheil jum Grunde, Ruffane mußten nothwendig, wie bie Erbbranbe ber Steinfoblen-Floge, an bas Dafein gewiffer feuer:ernabrenber Stoffe gebunden fein. Rach ben verschiebenen Bhafen chemisiger Anfichten wurden fo balb Erbpech, balb Schwefellies ober ber feuchte Contact von fein gertheiltem Schwefel und Gifen; balb pprophorartige Substanzen, balb bie Retalle ber Alfalien und Erben als bie Urfac ber vulkanischen Erscheinungen in ibrer intensiven Thatigfeit bezeichnet. Der große Chemiter, welchem wir die Kenntnif ber brennbarften metallischen Substanzen verbanten. Sir humphry Davy, bat in seinem letten, ein wehmuthiges Gefuhl erregenden Werke (Consolation in travel and last days of a Philosopher) feiner kibnen demifden Sphothefe felbft entfagt. Die große mittlere Dichtigfeit bes Erbiffrvers (5.44) verglichen mit bem fpec fifchen Bewichte bes Kalium (0,865) und Natrium (0,972) ober ber Erb-Metalle (1.2); ber Mangel von Bafferftoffgas in ben luftförmigen Emana: tionen ber Rraterspalten und ber nicht erfalteten Lavastrome, viele demifde Betrachtungen endlich 94 fteben im Wiberipruch mit ben fruberen Bermuthungen von Davb und Ampère. Entwidelte fich Spbrogen bei bem Ausbruch ber Lava: wie groß mußte nicht beffen Raffe fein, wenn bei einer febr niebrigen Lage bes Gruptionspunttes bie aussließende Lava, wie in bem benkwürdigen von Madenzie und Svemund Dagnuffen beschriebenen Ausbruch am Rug bes Staptar-John auf Reland (11 Junius bis 3 August 1783), viele Quabrat-Reilen Lanbes bebedt, und angebammt mehrere hunbert guß Dide Eben folde Schwierigkeiten zeigen fich bei ber geringen Menge ausftrömenben Stichaafes, wenn man bas Ginbringen ber atmosphärischen Luft in ben Krater ober, wie man bilblich fich ausbrudt, ein Ginathmen bes Erbförbers annimmt. Gine fo allgemeine, so tief wirkende, fich im Inneren so weit fortpflanzente Thätigkeit als die ber Bultane kann wohl nicht ihren Urquell in ber demischen Berwandtschaft, in dem Contact einzelner, nur örtlich verbreiteter Stoffe baben. Die neuere Geognofte fucht biefen Urquell lieber in ber unter jeglichem Breitengrabe mit ber Tiefe gunehmenben Temperatur; in ber mächtigen inneren Barme, welche ber Blanet feinem erften Erftarren, seiner Bilbung im Beltraume, ber tugelformigen Bufammenziehung bunftformiger, elliptiich treifenber Stoffe verbantt. Reben bem ficheren Biffen ftebt bas Bermuthen und Reinen. Eine philosophische Naturtunde ftrebt fich über bas enge Bedürfniß einer blogen Naturbeschreibung ju erheben. Sie besteht, wie wir mehrmals erinnert haben, nicht in ber fterilen Anbaufung ifolirter Thatfachen. Dem neugierig regfamen Geifte bes Menfchen muß es erlaubt fein aus ber Gegenwart in bie Borzeit binüberzuschweifen;

qu ahnben, was noch nicht kar erkannt werden kann; und sich an ben alten, unter so vielerlei Formen immer wiederkehrenden Rhthen der Geognosie zu ergöben. Wenn wir Bulkane als unregekmäßig intermittirende Quellen betrachten, die ein flässiges Semenge von oxydirten Metallen, Alkalien und Erden ausstoßen; sanft und killessen, wo dies Gemenge, durch den mächtigen Druck der Dämpse gehoben, irgend wo einen Ausgang sinder: so einnern wir und unwillkührlich an Platons geognostische Phantasien, mach denen die heißen Quellen, wie alle duslanischen Feuerströme, Ausstütze des Phriphleget don 36, einer im Inneren des Erdförders allgegenwärtigen Ursache, sind.

Die Art ber Bertheilung ber Bulfane auf ber Erbfläche, unabbangig von allen Mimatifden Berfcbebenheiten, ift febr fcarffinnig und charafteriftisch auf zwei Claffen zuruchgeführt worben: auf Central und Reihen Bultane: "je nachbem biefelben ben Mittelbunft vieler, fast gleichmäßig nach allen Seiten bin wirkenber Ausbrliche bilben; ober in Einer Richtung, wenig von einander entfernt, liegen: gleichsam als Effen auf einer langgebebnten Spalte. Reiben-Bullane find wieberum zweierlei Art. Entweber erheben fie fich als einzelne Regel-Anfein von bem Grunde bes Meeres, und es läuft ihnen meift zur Seite, in berfelben Richtung, ein brimitives Gebirge, beffen Rug fie zu bezeichnen icheinen; ober bie Reihen-Bultane fieben auf bem bochften Ructen biefer Gebirgereibe und bilben bie Gipfel felbft."96 Der Bic bon Teneriffa g. B. ift ein Central=Bultan: ber Mittelbuntt ber vullanischen Gruppe, von welchem bie Ausbrücke von Balma und Lancerote berguleiten find. Die lange, mauerartig fortlaufende, balb einfache, balb in zwei und brei barallele Retten getheilte und bann burch fomale Queerioder geglieberte Anbestette bietet bom fühlichen Chili bis zur Rorbweft-Rufte von Amerika bir großartigfte Erfceinung bes Auftretens bon Reiben-Bulfanen in einem Festlande bar. In ber Anbestette verkundigt fich die Rabe thatiger Bullane burch bas plogliche Auftreten gewiffer Gebirgsarten (Dolerit, Melaphyr, Tradyt, Anbestt, Diorit-Borphyr), welche bie fogenannten uranfänglichen, wie bie ichieferigen und fanbfteinartigen Uebergangsicichten und die Alöxformationen trennen. Ein soldbes immer wiederkebrendes Abanomen batte früh in mir die Ueberzeugung angeregt, bak jene iporabifden Gebirgsarten ber Sit vulfanifder Erfceinungen waren und bag fie bie bultantichen Ausbrüche bebingten. Am Ruft bes mächtigen Tunguragua, bei Benibe (an ben Ufern bes Rio Buela), fab ich jum erften Dale und beutlich einen Glimmer: Schiefer, ber auf Granit rubt, vom vulkanischen Gestein burchbrochen.

Auch die Reihen Bullane des Reuen Continents find theilweise, wo sie nahe liegen, in gegenseitiger Abhängialeit von einander; ja man sieht seit Jahrhunderten sich die vulkantiche Thätigkeit in gewissen Richtungen (in der Brobing Quito von Rorben nach

Süben 97) allmälig fortbewegen. Der Heerd felbst liegt unter bem ganzen hochlande biefer Brobing; bie einzelnen Berbindungs-Deffnungen mit ber Atmosphäre find bie Berge, welche wir, mit besonberen Ramen: als Buffane von Bichincha, Cotopagi ober Tunguragua bezeichnen: und bie burch ihre Gruppirung, wie burch Sobe und Gestaltung ben erhabenften und malerischften Anblid barbieten, ber irgend wo in einer vulkanischen Landschaft auf einem schmalen Raume au finden ift. Da bie außerften Glieber folder Grupten von Reiben-Bulkanen burch unterirbische Communicationen mit einander verbunden find, wie vielfache Erfahrungen lehren, so erinnert biese Thatsache an Seneca's alten und wahren Ausspruch 98, daß "der Reuerberg nur ber Weg ber tiefer liegenben vullanischen Krafte sei". Auch im mexicanischen Sochlande scheinen bie Bulfane (Drigaba, Bopocatepetl, Jorullo, Colima), von benen ich nachgewiesen 99, baß fie alle in Giner Richtung gwischen 180 59' und 190 12' nord. Breite liegen, eine Queerspalte von Meer zu Meer und eine Abhangigkeit von einander anzubeuten. Der Buffan von Jorullo ift ben 29 September 1759 genau in biefer Richtung, auf berfelben Queerspalte ausgebrochen, und zu einer Bobe bon 1580 guß über ber umberliegenben Ebene emporgeftiegen. Der Berg gab mur einmal einen Erguß von Lava, genau wie ber Epomeo auf Ichia im Jahr 1302.

Wenn aber auch ber Jorullo, von jebem thatigen Bullan gwanzig Reilen entfernt, im eigentlichften Ginne bes Worts ein neuer Berg ift; fo barf man ibn boch nicht mit ber Erscheinung bes Monte Ruovo (19 September 1538) bei Bogguolo verwechseln, welcher ben Erbebungs - Rratern beigezählt wirb. Naturgemager glaube ich icon ebemals ben Ausbruch bes neu entftanbenen mexicanischen Bulfans mit ber bulfanischen Bebung bes Sügels von Methone (jest Dethana) auf ber trözenischen Halbiniel verglichen zu haben. von Strabo und Nausanias beschriebene Bebung bat einen ber vbantafiereichften romifden Dichter veranlagt Anfichten zu entwideln, welche mit benen ber neuern Geognofie auf eine merkvurbige Art überein-"Einen Tumulus fieht man bei Trozene, ichroff und baumlos: einft eine Ebne, jest einen Berg. Die in finftern Soblen eingeschloffenen Dampfe fuchen vergebens eine Spalte als Ausweg. Da fowillt burch ber eingezwängten Dampfe Rraft ber fich bebnenbe Boben wie eine luftgefüllte Blase empor; er schwillt wie bas Fell eines zweigebornten Bockes. Die Erbebung ift bem Orte geblieben, und ber boch emporragenbe Bugel bat fich im Laufe ber Zeit zu einer nachten Relsmaffe erbartet. So malerifc und, wie analoge Erscheinungen uns zu glauben berechtigen, jugleich auch fo mahr ichilbert Obibius die große Naturbegebenheit, die sich zwischen Trozene und Spibaurus, da wo Rußegger noch Trachht-Durchbrüche gefunden, 282 Sabre bor unferer Reitrechnung, alfo 45 Sabre bor

ber vullanischen Trennung von Thera (Santorin) und Therasia, ereianete, 100

Unter ben Cruptions:Inseln, welche ben Reiben:Bulfanen augeboren, ift Santorin die wichtigfte. "Sie vereinigt in fich die gange Geschichte ber Erhebungs-Inseln. Seit vollen 2000 Jahren, so weit Geschichte und Trabition reicht, haben bie Bersuche 1 ber Ratur nicht aufgebort, in ber Mitte bes Erhebungetraters einen Bultan zu bil-Aehnliche insulare Sebungen, und baju noch fast in regel: mäßiger Wiedertehr von 80 ober 90 Jahren 2, offenbaren fich bei ber Insel San Miquel in ber Gruppe ber Agoren; boch ift ber Meeres: grund bier nicht gang an benfelben Bunften gehoben worben. Die bon Capitan Tillard benannte Infel Sabrina ift leiber ju einer Reit erschienen (30 Ranuar 1811), wo ber rolitische Rustand ber seefahrenden Böller im Westen von Europa wiffenschaftlichen Instituten nicht erlaubt bat diesem großen Greigniß die Aufmerksamkeit zu schenten, welche fpater, in bem Deere von Sicilien (2 Ruli 1881), ber neuen und bald wieber gertrummerten Reuerinsel Ferdinandea, gwiichen ber Ralkstein-Rufte von Sciacca und ber rein vulkanischen Ban-

tellaria, zu Theil wurde. 8

Die gevarabbilde Bertheilung ber Bulkane, welche in bistorischen Beiten thatig geblieben finb, bat bei ber großen Babl von Infelund Ruften : Bultanen, wie bei ben noch immer fich bon Reit gu Reit, wenn auch nur ethemer, barbietenben Ausbruchen im Deeres: grunde, fruh ben Glauben erzeugt: als ftebe bie bullanifche Thatigkeit in Berbindung mit der Rähe des Reeres, als könne sie ohne biefelbe nicht fortbauern. "Biele Jahrhunderte fcon", fagt Juftinus 4, ober vielmehr Trogus Pompejus, bem er nachschreibt, "brennen ber Aeina und die Aeolischen Inseln; und wie ware biese lange Dauer möglich, wenn nicht bas nabe Deer bem Feuer Nabrung gabe?" Um die Rothwendigkeit ber Meeresnabe zu erklaren, bat man felbft in ben neueren Zeiten die Sphothese bes Einbringens bes Meerwaffers in den Heerd der Bulfane, d. h. in tiefliegende Erdicichten, aufgeftellt. Wenn ich alles zusammenfaffe, was ich ber eignen Anschauung ober fleißig gesammelten Thatsachen entnehmen tann, fo scheint mir in dieser verwickelten Untersuchung alles auf den Fragen zu beruben: ob die unläugbar große Daffe von Bafferbampfen, welche die Bullane, felbft im Buftanbe ber Rube, ausbauchen, bem mit Salzen gefcwangerten Deerwaffer ober nicht vielmehr ben fogenannten füßen Meteorwaffern ihren Urfprung verbanten; ob bei verfchiebener Tiefe bes vulfanischen Seerbes (a. B. bei einer Tiefe von 88000 Ruf. wo die Ervansiviraft bes Wafferdampfes an 2800 Atmosphären beträgt) bie Erbansiviraft ber erzeugten Dampfe bem bebroftatischen Drucke bes Meeres das Gleichgewicht halten und ben freien Zutritt bes Meeres au bem Beerbe unter gewiffen Bebingungen 5 geftatien

Tönne; ob die vielen metallischen Chloritren, ja die Entstehung des Rochsalzes in den Kraterspalten, ob die oftmalige Beimischung von Sporochlor-Säure in den Wasserdmpfen nothwendig auf jenen Zutritt des Meerwassers schließen lassen; ob die Ruhe der Austane (die temporäre, oder die endliche und völlige Ruhe) von der Bertiobsung der Canäle abhange, welche vorher die Meerz oder Meteorwasser zusäser zusäserzumasser der Wasserschaft der Klammen und von ausgehauchtem Hohrogen (das geschweselte Wasserstoffgas ist mehr den Solsataren als den thätigen Bulkanen eigen) mit der Annahme großer Masser Perst en Wassers in offenbaren Wider-

fpruch ftebe?

Die Erörterung fo wichtiger phyfitalifcher Fragen gebort nicht in ben Entwirf eines naturgemalbes. Wir verweilen bier bei ber Angabe ber Erscheinungen, bei bem Thatsachlichen in ber geo: graphischen Bertheilung ber noch entzündeten Bulkane. Diese lehrt, daß in der Reuen Welt brei berfelben: ber Jorullo, ber Bobocatebetl und ber Volcan de la Fragua, 20, 38 und 39 geographische Meilen von der Meereefüfte entfernt find; ja daß in Central-Aften, worauf Abel-Refumat 6 bie Geognoften querft aufmertiam gemacht bat, eine große vulfanische Gebirgefette, ber Thian-ican (himmelsgebirge), mit bem lavalbeienben Be-ican, ber Solfatare von Urumifi und bem noch brennenben Feuerberge (Hoetscheu) von Turfan, fast in gleicher Entfernung (370-382 Meilen) von bem Littoral bes Gismeeres und bem bes inbischen Oceans liege. Der Abstand bes Beican vom cafvifden Meere ift auch noch volle 340 Deilen; von ben großen Seen Affiful und Ballaich ift er 43 und 52 Meilen 7. Mertwürdig icheint babei, daß fich von den vier großen varallelen Gebirgs: fetten: bem Altai, bem Thian-ichan, bem Ruen-lun und bem Simalava, welche ben affatischen Continent von Often nach Westen burchftreichen, nicht bie einem Ocean nabere Gebirgsfette (ber Simalaba), sondern die zwei inneren (ber Thian-schan und Ruen-lun), in 400 und 180 Meilen Entfernung vom Meere, feuerspeiend: wie ber Aetna und Befub, Ammoniat erzeugend: wie bie Bultane von Guatemala gezeigt haben. Die dinefifden Schriftsteller befdreiben auf bas unverkennbarfte in den Rauch: und Flammenausbrüchen bes Pe-fcan, welche im erften und flebenten Sabrbunberte unferer Beitrechnung bie Umgegend verbeerten. 10 Li lange Lanaftrome. "Brennenbe Steinmaffen", fagen fie, "floffen bunn wie gefchmolgenes Rett." Die hier jufammengebrangten, bisber nicht genug beachteten Thatfachen machen es wahrscheinlich, bag Meeresnähe und bas Ginbringen bon Meerwaffer in ben Seerd ber Bultane nicht unbedingt nothwendig jum Ausbrechen bes unterirbischen Reuers sei; und bag bas Littoral biefes Ausbrechen wohl nur beshalb beförbere, weil es ben Rand bes tiefen Meerbedens bilbet: welches, von Bafferschichten bebedt, einen

geringeren Wiberstand leistet und viele taufend Fuß tiefer liegt als

das innere und böbere Restland.

Die jest thätigen, durch permanente Krater gleichzeitig mit bem Inneren des Erdförpers und mit dem Luftkreise communicirenden Buklane haben sich zu einer so späten Spocke eröffnet, daß damals die obersten Kreibeschichen und alle Tertiär-Gebilde schon vorpanden waren. Dies bezeugen die Trachyt-Eruptionen, auch die Basalte, welche oft die Wände der Erhebungs-Krater bilden. Melaphyre reichen bis in die mittleren Tertiärschichten, sangen aber schon an sich zu zeigen unter der Jura-Formation, indem sie den bunten Saudskein durchbrechen. Mit den jest durch Krater thätigen Bullanen sind die früheren Ergiesungen von Granit, Quarz-Borphyr und Euphotide auf offinen, sich dalb wieder schließenden Spälten (Gängen) im

alten Uebergangs-Gebirge nicht zu verwechsein.

Das Erlöschen ber vulkanischen Thätigkeit ift entweber ein nur partie Iles: fo bag in berfelben Gebirgfette bas unterirbifche Reuer einen anderen Ausweg fucht; ober ein totales: wie in der Aubergne; spätere Beisptele liefern, in gang bifforifcher Zeit: ber Bullan Dospolos auf ber bem Bebbaftos geweibten Infel, beffen "emborwirbelnbe Klammengluth" noch Sophocles tannte; und ber Bulfan bon Mebing, welcher nach Buretbarbt noch am 2 Robember 1276 einen Lavastrom ausstieß. Rebes Stabium ber vulfanischen Thatigfeit, von ihrer erften Regung bis zu ihrem Erlofchen, ift burch eigene Bro: bucte carafterifirt: querft burch feurige Schladen, burch Trachti-, Phroren- und Obfidian-Laven in Stromen, burch Rapilli und Tuff-Afche unter Entwidelung vieler, meift reiner Wafferbampfe; fpater, als Solfatare, burch Wasserbampfe, gemischt mit Schwefel-Wasser: stoffaas und mit Roblenfaure; endlich bei völligem Erfalten burch fohlensaure Exhalationen allein. Db die wunderbare Classe von Keuerbergen, die keine Lava, sondern nur furchtbar verheerende beike Wafferströme 10, angeschwängert mit brennenbem Schwefel und zu Bulber gerfallenein Geftein, ausftogen (3. B. ber Galunggung auf Rava), einen Normal-Rustand ober nur eine gewisse vorübergebende Modification des vulkanischen Brocesses offenbaren; bleibt so lange unentschieben, als fie nicht von Geognoften besucht werben, welche zugleich mit ben Renninissen ber neueren Chemie ausgerustet finb.

Dies ist die allgemeinste Schilberung der Bulkane, eines so wichtigen Theils des Erdenlebens, welche ich hier zu entwerfen versiucht habe. Sie gründet sich theilweise auf meine eigenen Beobachtungen, in der Allgemeinheit ihrer Amrisse aber auf die Arbeiten meines vielsährigen Freundes, Leopold von Buch: des größten Geognoften unseres Zeitalters, welcher zuerst den inneren Zusammenhang der vulkanischen Erscheinungen und ihre gegenseitige Abhängigkeit von eine ander nach ihren Wirkungen und räumlichen Berhältnissen erkannt hat.

Die Bulcanicität, b. b. bie Reaction bes Inneren eines Blaneten auf seine außere Rinde und Oberfläche, ist lange Zeit nur als ein isolirtes Bhanomen, in ber gerftorenben Wirkung ihrer finftern unterirbifden Gewalten betrachtet worben; erft in ber neuesten Reit bat man angefangen, jum größten Bortheil einer auf phyfitalifche Analogien gegrundeten Geognofie, Die vulfanischen Rrafte als neue Gebirgsarten bilbend ober als altere Gebirgsarten um: wandelnd zu betrachten. hier ift ber icon früher angebeutete Bunkt, wo eine tiefer ergründete Lebre von der Thatigkeit brennender ober Dämpfe ausströmender Bulkane uns in dem allgemeinen Raturgemälbe auf Doppelwegen: einmal zu bem mineralogischen Theile ber Beognofie (Lebre bom Gemebe und von ber Folge ber Erbichichten, bann zu ber Gestaltung ber über bem Meeresipiegel gehobenen Continente und Inselgruppen (Lehre von ber geographischen Form und ben Umriffen ber Erbtbeile) leitet. Die ermeiterte Ginficht in eine folche Berkettung von Gricheinungen ift eine Folge ber philosophischen Richtung, welche bie ernften Studien ber Geognofie Größere Ausbilbung ber Wiffenso allgemein genommen baben. icaften leitet, wie die politische Ausbildung bes Menschengeschlechts, jur Ginigung beffen, was lange getrennt blieb.

Benn wir die Gebirgsarten nicht nach Unterschieben ber Bestaltung und Reibung in geschichtete und ungeschichtete, ichiefrige und maffige, normale und abnorme eintbeilen: sondern den Erscheinungen der Bilbung und Umwandlung nachspuren. welche noch iett unter unseren Augen vorgeben; so finden wir einen vierfachen Entftebungs-Broces ber Gebirgsarten: 1) Eruption &-Beftein aus bem Junern ber Grbe: bultanifch=gefdmolgen, ober in weichem, mehr ober minber gabem Buftanbe plutonifc ausgebrochen; 2) Sebiment-Geftein: aus einer Riffigfeit. in der die fleinsten Theile aufgelöst waren ober schwebten, an der Oberfläche ber Grorinde niedergeschlagen und abgesett (ber größere Theil der Flöz- und Aertifir-Gruppe); 3) umgewandeltes (metamorphofixtes Gestein: verandert in seinem inneren Gewebe und seiner Schichtenlage entweber burch Contact und Rabe eines plutonifden ober bulfanifden (en bogenen 11) Ausbruche-Gefteins; ober, was wohl bäufiger der Kall ift, verandert burch dampfartige Sublimation bon Stoffen 12, welche bas beiß-fluffige Bervortreten gewiffer Eruptions-Maffen begleitet; 4) Conglomerate, grob: ober feintornige Sandfteine, Trummergefteine, aus mechanisch zertheilten Daffen

der drei vorigen Gattungen ausammengesett.

Die vierfachen Gestein-Bilbungen, welche noch gegenwärtig fortschreiten: burch Erguß vulkanischer Massen als schmaler Lavaströme, burch Sinwirkung dieser Massen auf früher exhärtete Gesteine, durch mechanische Abscheidung ober chemische Niederschläge aus den mit und dringt in denselben von oben in schmalen, vielgetheilten, sich auskeilenden Gängen ein. Ich habe diese Einzelheiten beipielsweise nur deshalb angesührt, um an einer weit verdreiteten Gedirgsart den individuellen Charakter der Eruptions-Gesteiten zu bezeichnen. So wie der Granit in Sibirien und im Departement de Finisterre (Ie de Wihau) den Schieser, so bedeckt er in den Bergen von Disons (Fermonts) den Jura-Kalkstein, in Sachsen dei Weindöhla den Spenit und mittelst dieses Gesteins die Kreide?. Im Ural bei Mursinst ind mittelst dieses Gesteins diese Drusen sind, wie dei Spalten und Drusen neuer vullanischer Grzeugnisse, der plutonische Sitz vieler prachtvollen Krhstalle, besonders von Berplien und Topasen.

Duarz-Porphyre, ben Lagerungsverhältniffen nach oft gangförmiger Natur. Die sogenannte Grundmasse ift meist ein seintörniges Gemenge berselben Glemente, welche als größere eingewachsene Arhstalle auftreten. Im granitartigen Porphyr, ber sehr arm an Quarz ift, wird die feldspathartige

Grundmaffe faft fornig blatteig.24

Grünsteine, Diorite, Wrnige Gemenge von weißem Albit und schwärzlich-grüner Hornblende, zu Diorit: Porphyren gestaltet, wenn eine Grundmasse von dichterem Gewebe vorhanden ist, in der die Arhstalle ausgeschieden liegen. Diese Grünsteine: bald rein, bald durch Diallage-Blätter, die sie einschließen (Fichtelgedirge), in Sevdentin übergehend, sind disweilen lagerartig auf den alten Schichtungsklüsten des grünen Thonsschießens in diesen eingedrungen; östers aber durchsehen sie gangartig das Gestein, oder erscheinen als Grünstein-Rugeln, ganz den Basalt- und Porphyr-Rugeln analog. 25

Spherfthen-Fels, ein terniges Gemenge von Labrador

und Spperfiken.

Euphotib und Serpentin, statt des Diallags bisweilen Augit: und Uralit-Arhstalle enthaltend und so einem anderen häufigeren, und ich möchte sagen noch thätigeren Eruptions: Gestein, dem Augit-Porphyr, nahe verwandt.26

Melaphyr, Augit: Uralit: und Oligotlas-Porphyre. Ru lesteren gebort ber als Runstmaterial fo berühmte

ächte Verde antico.

Basalt mit Olivin und in Säuren gelatinirenden Bestandtheilen, Phonolith (Porphysichiefer), Tracht und Dolerit; das zweite biefer Gesteine immer, das erste nur theilweise in bunne Taseln gospaten: was beiden auf großen Stræden das Ansehen der Schichtung giebt. In der Zusammensehung und dem innigen Gewebe des Basalts bilden, nach Girard, Mejotht und Rephelin einen wichtigen Theil. Der Rephelin-Gehalt des

Basaltes mahnt ben Geognosten an ben, mit Granit verwechselten, bisweilen zirkonhaltigen Miascit bes Imen-Gebirges im Ural 27, wie an ben von Gumprecht aufgesundenen Phrozen-Nephelin bei

Lobau und Chemnit.

Ru ber ameiten Claffe ber Entftebungsformen, bem Se biment-Geftein, gebort ber großere Theil ber Rormationen, welche man unter ben alten, fostematischen, aber nicht gar correcten Benennungen von Uebergangs:, Flb3: ober Secundar: und Tertiar:Formationen begreift. Wenn bas Gruptions-Geftein nicht feinen bebenben, und bei gleichzeitigem Erbbeben ber Erbe feinen erfcutternben Ginflug auf biefe Sebimentbilbungen ausgelibt batte, fo wurde bie Oberfläche unfres Planeten aus gleichförmig horizontal über einander gelagerten Schichten bestehn. allen Gebiraszugen entblößt, an beren Abhang im Pflanzenwuchse und in ben Abftufungen ber Arten fich bie Scale verminberter Luft: warme malerifch abspiegelt; nur bier und ba burch Erofions: thaler gefurcht, ober burch fleine Anhaufungen von Schuttland. als Birtung ber ichwach bewegten fugen Baffer, ju fanften Bellen geunebnet: würben bie Continente von Pol ju Pol, unter allen himmelsftricen, bas traurig einformige Bilb ber fübameritanifcen Llanos ober ber nord:affatifchen Steppen barbieten. Die in bem größeren Theile von biefen, würden wir das himmelsgewölbe auf bet Sbene ruben, und die Gestirne aufsteigen seben, als erboben fie fich aus bem Schoofe bes Meeres. Ein folder Ruftanb ber Dinge kann aber auch in ber Borwelt wohl nie von beträchtlicher Dauer und von räumlicher Allgemeinheit gewesen sein, ba bie unterirbifden Madte ibn in allen Ratur : Chochen ju verandern ftrebten.

Sebimentschichten sind niedergeschlagen ober abgeset aus tropsbaren Küffigkeiten, se nachdem die Stoffe vor der Bildung, sei es des Ralksteins, sei es des Thonschiefers, entweder als chemisch aufgelöst oder als schwebend und beigemen at gedacht werden. Auch wenn Erdarten aus kohlengesauerten Flüssigkeiten sich niedern. Auch wenn Erdarten aus kohlengesauerten Flüssigkeiten sich nieden. Auch während der Präcipitation, ihr Niedersinken und ihre Anhäusung in Schichten als ein mechanischer Sergang der Bidung zu detrachten. Diese Ansicht ist von einiger Wichtigkeit bei der Umhüllung organischer Körper in versteinerungsstührenden Kalksignen. Die ältesten Sedimente der Transitions: und Secundärskormationen haben sich wahrscheinlich aus mehr oder minder heißen Wassern gedildet: zu einer Zeit, wo die Wärme der oberen Erdrinde noch sehr beträchtlich war. In dieser hinsicht hat gewissernaßen auch bei den Sedimentschichten, besonders dei den Altesten, eine plu tonische Seinwirtung statt gefunden; aber diese Schichten schwere Erdriche sieden Sedimentschung statt gefunden; aber diese Schichten scheinen schlatzer in schlesser Structur und unter großem Drude erhärtet:

nicht, wie das dem Inneren entstiegene Gestein (Granit, Portphyr ober Basalt), durch Absülsung erstarrt zu sein. Als die allmäblig minder heisen Urwasser aus der mit Dämpson und kahlensaurem Gas überschwängerten Atmosphäre das lettere Gas in reichlichem Raaße sich aneignen konnten, wurde die Flüssseit geeignet eine größere Rasse don Kalkerde aufgelöst zu enthalten.

Die Sebimenticieten, von benen wir hier alle anderen erogenen, rein mechanischen Riederschläge von Sand : ober Trümmer:

geftein trennen, find:

Schiefer bes unteren und oberen Uebergangs. Gebirges, aus den filurischen und devonikhen Formationen zusammenzgeset: von den unteren stünsischen Schichten an, die man einst cambrisch nannte, die zu der obersten, an den Bergkalt grenzenden Schicht des alten rothen Sandkeins oder der devonischen Gebilde;

Steinkoblen=Ablagerungen:

Kalkeine, ben Uebergangs-Formationen und dem Kohlens Gebirge eingeschichtet; Bechkein, Muschellall, Jura-Formation und Kreide, auch der nicht als Sandkein und Agglomerat auftretende Theil der Lertiär-Gebilde;

Trabertino, Sisswaffer-Kalkstein, Lieselgubren heißer Quellen; Bilbungen, nicht unter dem Druck großer pelagticher Wasserbebedungen, sondern fast an der Luft in untiefen Sumpfen und

Bächen erzeugt;

Infusorienlager: eine geognostische Erscheimung, beren große Bebeutung, den Ginfluß der organischen Thätigkeit auf die Bilbung der Erbfeste bezeichnend, erft in der neuesten Zeit von meinem geistreichen Freunde und Reisegefährten Chren-

berg entbedt worben ift.

Wenn wir in dieser kurzen, aber übersichtlichen Betrachtung der mineralischen Bestandtheile der Erdrinde auf das einsache Sedimentschein nicht unmittelbar die, theilweise edemfalls sedimentartig aus tropsdaren Flüssischen abgeletzten und im Flözu und Uebergangsschiederen Agglomerate und Sandstein mannigsaltig eingelagerten Agglomerate und Sandstein-Bildungen sossen lassen, so geschiedt es nur, weil diese, neben den Krünmern des Eruptionsund SedimentsGesteins, auch Trümmer von Gneiß, Glimmerschieser und anderen metamorphischen Massen enthalten. Der dunste Proces und die Wirkung dieser Uminandelung (Weiamorphose) müssen demmach sichen der Eriste von Siefe der Entstehungsformen bilden.

Das endogene oder Eruptions Gestein (Granit, Porphyr und Melaphyr) wirkt, wie mehrmals bemerkt worden ist, nicht bloß dynamisch, erschütternd oder hebend, die Schichten aufrichtend und seit-

warts fcbiebenb; fein Berbortreten bewirft auch Berungen in ber demifiden Rusammensetung ber Stoffe wie in ber Ratur bes innexen Gewebes. Es entfteben neue Gebirgsarten: Gneiß und Blimmerfciefer, und torniger Ralfftein (Marmor bon Carrara unb Baros). Die alten filurifden ober bevonifden Tranfitions-Schiefer, ber Belemniten-Ralifiein ber Tarantaise, ber seetang-haltige graue unscheinbare Macigno (Kreibe-Sanbstein) ber nörblichen Abenninen find, nach ihrer Umwanblung, in einem neuen, oft glanzenben Gemanbe fatter zu ertennen. Der Glaube an bie Retamorphofe bat fich erft befestigen können, seitbem es gegluckt ift ben einzelnen Phasen ber Beranberung fcrittivetse zu folgen, und burd birecte demifde Berfuche, bei Berfdiebenbeit bes Schmelgrabes, bes Drudes und ber Reit bes Gratens, ben Inductionsfoluffen ju Bulfe ju tommen. Mo nach lettenben Ibeen 28 bas Stubium Gemischer Berbinbungen eriveitert wird, kann auch aus ben engen Räumen unfrer Laboratorien fich ein belles Licht über bas weite Relb ber Gevanofie, über bie große unterirbifche, Geftein bilbenbe und Geftein umwandelnbe Merkfrätte ber Natur verbreiten. Der philosophilde Forider entgebt ber Taufdung icheinbarer Analogien, einer fleinlichen Anficht ber Raturbroceffe, wenn er ununterbrochen bie Complication ber Bebinaungen im Auge bat, welche mit ihrer intensiben, ungemeffenen Rraft in der Urwelt die gegenseitige Wirtung einzelner und wohlbetannten Stoffe mobificiven tonnten. Die ungerfetten Rorper haben gewiß zu allen Reiten benfelben Anziehungsfraften gebordt; und ba. wo fest Biberfpriiche fich finben, wirb (es ift meine innigfte Uebergengung) bie Chemie meift felbft ben nicht in gleichem Daage erfüllten Bebingungen auf die Spur kommen, welche jene Biberfprliche errenaten.

Genaue, groke Gebirastreden umfaffenbe Beobachtungen erweifen. bak bas Gruptions-Gestein nicht als eine wilbe, gesetlos wirkenbe Racht auftritt. In ben entfernteften Beltgegenben fiebt man oft Granit, Bafalt ober bas Diorit-Geftein bis in bie einzelnsten Rraftaußerungen gleichmäßig auf bie Schichten bes Thoniciefers und bes bichten Ralles, auf die Quargtorner bes Sanbsteins ihre umwandelnde Mirkung ausliben. Wie biefelbe enbogene Gebirgsgrt fast überall biefelbe Art ber Thatigkeit übt, fo zeigen bagegen verschiebene Gebirgsarten, berfelben Claffe ber enbogenen ober Eruptions : Bebilbe augeborig, einen febr berichiebenen Charafter. Intenfive Barme bat allerbings in allen biefen Erfcheinungen gewirft; aber bie Grabe ber Aliffialeit (vollsommerer Berschiebbarkeit ber Theile ober säheren Rusammenbanges) find im Granit und im Bafalt febr ungleich gemefen: ja in verschiebenen geologifden Epochen (Bhafen ber Umwandlungen ber Erbrinbe) find auch gleichzeitig mit bem Ausbruche von Granit, Bafalt, Grünftein Borbbor ober Serpentin andere und andere im Dampf aufgefofte Stoffe aus bem eröffneten Stenern auf: gestiegen. Es ift bier ber Ort, von neuem baran zu erinnern, daß nach ben finnigen Ansichten ber neueren Geognofie bie Detamorphofe bes Gesteins fich nicht auf ein bloges Contact=Bbano: men, auf eine Birtung ber Apposition zweier Gebirgsarten beschränkt, sondern daß fie genetisch alles umfaßt, was das hervortreten einer bestimmten Erubtions: Maffe begleitet bat. Da, wo nicht unmittelbare Berührung ftatt findet, bringt icon bie Rabe einer folden Maffe Mobificationen ber Erbartung, ber Bertiefelung, bes Kornig-

Merbens, ber Artiftallbifbung berbor. MIes Ernbtions : Geftein bringt zu Gangen veräftelt in bie Sebimentkbichten ober in andere, ebenfalls endogene Maffen ein; aber ber Unterfcbieb, ber fich zwischen plutonifchen 29 Gebirgsarten (Granit, Porvhbr, Serventin) und ben im engeren Sinne vultanifc genannten (Tracht, Bafalt, Lava) offenbart, ift von beionberer Bichtigkeit. Die Gebirgsarten, welche bie bem Erbkörper übrig gebliebene Thätigkeit unfrer jetigen Bulfane erzeugt, erscheinen in Banbartigen Strömen: Die ba, wo mehrere in Beden aufammenfließen. allerbings ein weit ausgebreitetes Lager bilben können. Bafalt-Ausbeliche, wo ihnen tief nächgespürt worden ist, bat man mehrmals in somale Rabfen enbigen feben. Aus engen Deffnungen emborgequollen: wie (um nur brei baterlanbifde Beisbiele anguführen) in ber Bflafter taute bei Martfubl (2 Meilen von Gisenach), in ber blauen Rubpe bei Sichwege (Werra-Ufer), und am Druidenstein auf bem Hollerter Ruge (Siegen): burchbricht ber Basalt bunten Sanbstein und Graumaden : Schiefer; und breitet fich nach oben zu wie ber Sut eines Bilges in Rubben aus, die balb grubbenweise in Saulen gespalten. bald bunn geschichtet find. Richt fo Granit, Spenit, Quaraborbbir, Serbentinfels, und die gange Reihe ungeschichteter maffiger Gebirgs arten, welchen man aus Borliebe gut einer mbtbologifden Ro menclatur ben Ramen ber plutonifden gegeben bat. Diefe find, einige Gefteingange abgerechnet, - I nicht gefchmolgen, fondern nur jab und erweich dt aus engeranife ten, fonbern aus weiter aus langaebehirgen Schlünden ausgebroch

floffen !

Berfuche 31 über bie Beränderungen, welche bas Gewebe und die chemische Beschaffenheit der Gebirgsarten burch Feuer erleiben, baben gelehrt, daß die vulkanischen Maffen (Diorit, Augit-Borphyr, Basalt, und Lava vom Aetna) nach Berschied inheit bes Druck, unter bem fie geschmolzen werben, ober ber Dauer ihrer Abfühlung: entweber, bei ichnellem Erfalten, ein ichwarzes Glas von gleichartigen Bruche; ober, bei langfamer Abfühlung, eine fteinichte Daffe von tornigem, trhftallinischem Gefüge geben. Die Arpftalle baben fich bann theils in Söhlungen, theils bon ber Grundmaffe, umschloffen gebildet. Daffelbe Raterial (und diefe Betrachtung ift für die Ratur bes Erubtions : Gefteins ober für bie Umwandlungen, welche es er: regt, von großer Bichtigkeit) liefert die verschiebenartigften Bilbungen. Roblenfaure Kalterbe, unter ftartem Drude geschmolzen, verliert ihren Gehalt an Roblenfaure nicht; Die erkaltete Raffe wird korniger Raltitein, falinifder Marmor. Go bie Artitallifation auf trodnem Bege; auf naffem Bege entsteht sowohl Kalkspath als Aragonit: erfterer bei einem geringeren, letterer bei einem boberen Barmegrabe. 32 Rach Temperatur-Berschiebenheiten ordnen fich anders und anders die fest werbenden Theile in bestimmten Richtungen aur Artstallbildung an einander, ja es verandert fich die Form felbit ber Rroftalle. 33 Es giebt babei, ohne bag ein fluffiger Buftanb eintritt, unter gewissen Berhältnissen eine Berschiebbarkeit 34 ber kleinsten Theile eines Körpers, die sich durch optische Wirkungen äußert. Die Erscheinungen, welche die Entglasung, die Erzeugung bes Cementund Gufftable, ber Hebergang bes fafrigen Gewebes bes Gifens in förniges burch erbobte Temperatur 35, vielleicht felbst burch sebr fleine, aber aleichmäßige und lange fortgesette Erschütterungen, barbieten; werfen ebenfalls Licht auf die geologischen Processe ber Metamorphofe. Barme tann in troftallifirten Rörpern fogar entgegenfeste Birkungen gleichzeitig bervorrufen; benn nach Mitfderlich's iconen Bersuchen 36 ift es eine Thatsache, daß ber Ralfpath, ohne seinen Maaregat = Ruftand ju andern, fich in Giner Achfenrichtung ausbebnt, m einer anderen gujammengieht.

fen fiberge

Wenn wir ten biefen allgemeinen Betrachtungen ju einzelnen n wir querft ben Schiefer burch bie Rabe e in blaufchwarzglanzenben Dachichiefer jeflujte find bann, mas eine fpatere in anderes Spftem bon Rluften (Reben: citeren fait fentrecht ichneiben, unteron Riefeliaure wird ber Thonfchiefer

, in Behichiefer und Riefelfe ig und bann galvanisch ne dite Grab ber Berfiejel unftmaterial, ber Banb:3

Ural-Sebirge burch Berührung und Ausbruch bes Augit-Porphyrs (Drff), des Diorit-Porphyrs (Auschul) oder eines in Augeln geballten Hypersthen-Sesteins (Bogoslows?) hervorgebracht; auf der Insel Cloa (Monte Serrato) nach Friedrich Hosfmann und im Toscanischen nach Alexander Brongniart durch Contact mit Euphotid

und Sexpentin.

Die Berührung und blutonische Ginwirtung bes Granits machen (wie wir, Guftav Role und ich, im Altai, innerhalb ber Festung Buchtarminft 39 beobachtet haben) ben Thonschiefer wrnig und laffen ibn in eine granitäbnliche Raffe (in ein Gemenge von Felospath und Glimmer, in welchem wieber größere Glimmerblatter 40 liegen) übergeben. "Daß zwischen bem Gismeere und bem finnischen Deerbujen aller Gneiß aus filurischen Schichten ber Transitions-Formation burch Einwirkung bes Granits entstanden und umgewandelt worden ift, tann jest", wie Leopold von Buch fich ausbrückt, "als eine allen Genanosten geläufige und von den meisten für bewährt angenommene Spothele getten. In ben Alben am Gotthard wird Rreibe = Mergel ebenfalls burch Granit erft ju Glimmerfchiefer, bann ju Gneiß umgewandelt." 41 Aebnliche Ericeinungen ber Gneiß: und Glimmerfchiefer-Bildung durch Granit bieten fich bar: in ber Dolithen-Gruppe ber Tarantaife 42: wo Belemmiten fich in Gefteinen gefunden haben, Die felbst icon auf ben Namen bes Glimmerichiefers Anspruch machen tonnen; in ber Schiefergruppe bes westlichen Theils ber Insel Elba unfern bem Borgebirge Calamita, und in bem Baireuther Richtelgebirge 43 zwischen Lomit und Markleiten.

So wie ein ben Alten in großen Raffen nicht jugangliches Runftmaterial 44, ber Jafpis, bas Erzeugnif einer vulfanischen Ginwirtung bes Augit-Porphors ift; tann ein anderes, bon ihnen fo vielfach und gludlich angewandtes Runftmaterial, ber tornige (falinische) Marmor, ebenfalls nur als eine burch Exbwarme und Rabe eines beißen Gruptions-Gesteins veranderte Sebimentschicht betrachtet werben. Genaue Beobachtung ber Contact-Bbanomene und die mertwürdigen Schmelzversuche bon Sir James Sall, die nun icon über ein balbes Jahrhundert alt find und neben ber ernften Erforschung ber Granitaange am meiften zur früben Begrundung unfrer jenigen Geognofie beigetragen haben, rechtfertigen eine folde Bebauptung. Bisweilen bat bas Gruptions : Geftein den bichten Ralt nur in einer gewiffen, ber Berührung naben Rone in tornigen Raltstein verwanbelt. So zeigt fich eine partielle Umwandlung (wie ein Halbichatten) in Frant (Belfast), wo Bafaltgange bie Rreibe burchfegen; fo in bem bichten Floz-Raltstein, ben ein spenitartiger Granit an ber Brude von Boscampo und in der durch den Grafen. Margari Bencati berühmt gewordenen Cascabe von Canzocoli (Throl) in theilweis gebogenen Schichten 45 berlibrt. Gine andere Art ber Ummanblung ift bie, wo alle Schichten best bichten Rallsteins burch Sinwirfung von Granit, Spenit ober Divrit-Porphyr in körnigen Kalkstein umgean-

dert find 46.

68 fei hier erlaubt noch speciell bes parifchen und carraris ichen Marmord zu erwähnen, welche für bie ebelften Berte ber Bildhauertunft so wichtig geworben find und unfern geognoftischen Sammlungen nur ju lange als hauptthben uranfänglichen Rafffteins gebient baben. Die Wirfungen bes Granits offenbaren fich namlich theils burch unmittelbare Berührung, wie in ben Abrenden 47: theils. wie im Continent von Griechenland und in ben Infelreihen bes agaiiden Deeres, gleichjam burd bie Awischenschichten von Gneiß ober Glimmerfdiefer bindurd. Beibes fest einen gleichzeitigen, aber verichiebenartigen Brocef ber Gestein-Umwandlung voraus. In Attica. auf Euboa und im Poloponnes ift bemerkt worben, "bag ber Regel nach ber bem Glimmerschiefer aufgelagerte Rallftein um fo iconer und troftallmifder ift, als fich ber Glimmerschiefer ausgezeichnet reiner, b. b. minber thonhaltig, zeigt". Diefe fette Gebirgsart, jo wie auch Gneificoten treten an vielen tiefen Buntten von Baros und Antivaros bervor. 48 Benn nach einer von Origenes erbaltenen Rotis bes alten Cleaten Lenophanes von Rolophon 49, ber fich bie gange Erdrinde all einft vom Deere bebedt vorstellte, in ben Steinbrüchen von Spracus Berfteinerungen von Seeproducten und in dem tiefften ber Reisen von Paros ber "Abbrud von einem Meinen Sisch" (einer Sardelle) gefunden wurden; fo konnte man an bas Hebrigbleiben einer bort nicht gang metamorphofirten Alogicit glauben. icon vor bem Augusteischen Zeitalter benutte Marmor von Carrara (Luna), die Hamptquelle best ftatuarischen Kunstmaterials, so lange Die Bruche von Paros nicht wieber erbffnet werben, ift eine burch blutonische Krafte umgewandelte Schicht belfelben Kreibe : Sandfteins (macigno), welcher in ber inselformig auffteigenden Alb Apuana zwischen gneigabnlichem Glimmer und Talkschiefer auftritt. Db an einzelnen Puntten auch in bem Innern der Erde körniger Ralt gebildet und, gangartig Spalten ausfüllend (Auerbach an ber Bergftrage), an die Oberfläche burch Gneiß und Spenit 51 emporgebrungen ift; barüber barf ich mir, schon wegen bes Mangels eigener Anficht, lein Urtbeil erlauben.

Unter aller Sinwirkung eines massigen Sruptions-Gesteins auf bichte Kalkschichen bieten aber, nach Lespolds von Buch scharsstsingen Beobachtungen, den merkvilrdigsten Broces der Metamorphose die Dolomitmassen, beinderes im südlichen Aprol und in dem italiänsischen Absall der Alpenlette, dar. Eine solche Umwandlung des Kalkseins geht von Kilkten aus, welche denselben nach allen Richtungen durchsehen. Die Höhlungen sind überall mit Rhomboiden von Bitterspath bedeck; ja das ganze Gebilde, dann ohne Schichtung und

ohne Spur der Versteinerungen, die es vorher enthielt, besteht nur aus einer körnigen Anhäusung von Dolomit-Rhomboiden. Talkblätter liegen hier und da vereinzelt in der neusentstandenen Gedirgsart, Serpentintrümmer durchsehen sie. Im Fassa Thale steigt der Dolomit senkrecht in glatten Wänden von blendender Weiße zu mehreren tauend Fuß Höhe empor. Er bildet zugespitzte Regelderge, die in großer Zahl neben einander stehen, ohne sich zu berühren. Ihre physiognomische Gestaltung erinnert an die liedlichspantastische Verglandschaft, mit welcher Leonardo da Vinci das Wild der Mona Lisa als Hinter-

grund ichmüdte.

Die geognoftischen Erscheinungen, welche wir hier schilbern, regen die Einbildungstraft wie das Rachdenken an; fie find das Wert eines Augit-Borphhrs, der bebend, zertrummernd und umwandelnd einwirkt. 52 Der Proceg ber Dolomitifirung wird von dem geiftreichen Forfcher, ber querft ibn angedeutet, teinesweges als eine Dittheilung ber Talkerde aus bem fowarzen Porphyr, sonbern als eine gleichzeitige, bas hervortreten biefes Ausbruchs-Gesteins auf weiten Dambierfüllten Spalten begleitende Beranderung betrachtet. Runftigen Forschungen bleibt es übrig zu bestimmen, wie da, wo Dolomit in Schichten zwischen Ralfitein eingelagert ift, ohne Berührung mit endogenem Gesteine die Umwandlung erfolgt ist? wo dann die Zuführungscanäle plutonischer Ginwirfung verborgen liegen? Bielleicht ift es auch hier noch nicht nothwendig, ju bem alten romischen Musibruch feine Buflucht zu nehmen, nach welchem "vieles Gleiche in der Ratur auf gang verschiedenen Wegen gebildet wird". Wenn in einem weit ausgedehnten Eroftriche zwei Erscheinungen, bas Emportreten von Melabber, und die Kryftall- und demifde Mischungs-Veranderung eines bichten Rallgesteins, einander immer begleiten; fo barf man wohl da, wo die zweite Ericheinung ohne die erfte fichtbar wird, mit einigem Rechte vermuthen, bag ber scheinbare Wiberspruch in ber Richt-Erfüllung gewiffer bie verborgene haupturfach begleitenber Bebingungen gegründet ift. Burbe man barum bie bultanische Ratur, die Feuerfluffigkeit bes Bajalts in Zweifel gieben, weil fich einige feltene Falle gezeigt haben, in benen Bafaltgange: Steintoblen-Floze, Sandftein ober Rreideschichten burchfegend, weber bie Roble weientlich ihres Brennstoffs beraubt, noch ben Sandstein gefrittet und verschladt, noch die Kreibe in körnigen Marmor verwandelt haben? Do in ber dunkeln Region der Gesteinbildung ein Dammerlicht, eine leitende Spur aufgefunden worden, muß man beide nicht darum gleich undantbar verlaffen, weil in ben Berhaltniffen ber Neberaange und ber isolirten Ginlagerung zwijchen unveranberten Schichten noch manches für jest unerflärt bleibt.

Rach ber Beranderung des dichten tohlenjauren Kalkes in körnigen Kalkitein und in Dolomit muß hier noch einer britten Umwand-

lung besselben Gesteins erwähnt werben, welche ben in ber Urzeit vulkanisch ausgebrochenen schweselsauren Dämpsen zuzuschreiben ist. Diese Umwandlung des Kalkes in Spps ist mit dem Eindringen von Stein salz und Schweselslauren Dampsen zich einfalz und Schweselslauren das schweselslatzigen Wasserschundlung des Schwesels in Spps ist mit dem Eindringen Wasserschundlung der Kulkanen, habe ich auf Nütsten im Gneiß diesen Riederschlag des Schwesels beobachtet: während Schwesels, Spps und Steinsalz in Sicilien (Cattolica dei Girgenti) zu den neuesten Secundärschichten der KreiderFormation 30 gehören. Spalten mit Steinsalz gesüllt, in beträchtlichen, disweilen einen unerlaudten Hande begünstigenden Massen, habe ich am Besud in dem Rande des Krazters seldst gesehen. An beiden Abhängen der Phrenäen ist der Jusammenhang des Dioritz (und Phrogenz?) Gesteins mit dem Austreten der Dosomite, des Sppses und des Steinsalzes nicht zu derzweiseln 54. Alles verklindigt in den hier geschilderten Erscheinungen die Einwirkung unterirdischer Mäcke auf Sedimentschichten des alten Reexes.

Die reinen Quarglager bon ungeheurer Mächtigfeit, welche für bie Andesteite 55 von Subamerita fo charatteriftisch find (ich habe, bon Caramarca gegen Guangamarca bin nach ber Gubfee herabsteis gend, Quarymaffen fieben bis achttausend Fuß machtig gefunden), find von rathielhafter Entstehung; fie ruben balb auf quarglosem Borphyr, balb auf Diorit-Gestein. Burben fie aus Sandstein umgewandelt, wie Glie be Beaumont es von ben Quargidichten am Col de la Poissonnière 56 (östlich von Briançon) vermuthet? In Brafilien, in ben neuerlichst von Clausen jo genau untersuchten Diamant-Districten von Minas Geraes und St. Paul, haben plutoniide Rrafte auf Dioritgangen bald gewöhnlichen Glimmer, bald Gifenglimmer in bem Quary-Stacolumit entwidelt. Die Diamanten von Grammagoa find in Schichten fester Riefeljäure enthalten; bisweilen liegen fie von Glimmerblatten umbullt, gang wie bie im Glimmerichiefer entstandenen Granaten. Die nördlichften aller Diamanten: Die feit 1829 unter 580 Breite, am europäischen Abfall bes Urale, entbedten, sieben auch in geognoftischen Berpaltniffen gun ichwarzen toblen ftoffhaltigen Dolomitor von Aboliftoi, wie gum Augit-Porphyr, welche burch genaue Beobachtungen noch nicht binlanalich aufgetlart find.

Unter die denkwürdigsten Contact-Phanomene gehört endlich noch die Granatbildung im Thonschieser bei Berührung mit Basalt und Dolerit-Gestein (Rorthumberland und Insel Anglesa), wie die Erzeugung einer großen Menge schöner und sehr verschiedenartiger Apstalle (Granat, Besudian, Augit und Ceplanit), welche an der Berührungsstächen von Eruptions und Sediment-Gestein, an der Grenze des Ronzon-Svenits mit Dolomit und dictem Kalstein sich

entwideln B. Auf ber Infel Gba haben Serpentinstein : Massen, welche vielleicht nirgends so beutlich als Ernptions: Gebirgsarten ericheinen, in ben Kluften eines Rreibe-Sandfteins bie Sublimation von Sifenglanz und Roth-Sifenstein W bewirkt. Denselben Sifenglanz sehen wir noch täglich am Kraterrande und in frischen Lavaströmen bes Bultans von Stromboli, bes Befuts und bes Aetna fich aus ber Dampfform an ben Spaltwänden offner Gange fublimiren 60: Wie bier burch bultanische Rrafte fich Gangmaffen unter unfern Augen bilben, ba wo bas Rebengestein schon zu einem Zustande ber Starrbeit gelangt ift; so haben auf eine abnliche Weise in ben früberen Revolutionen ber Erdrinde Seftein= und Erggange überall entfteben konnen, wo bie feste, aber noch bunne Rinde bes Planeten, öfter burch Erbfiofe erfcuttert, bei Bolunt-Beranderung im Erfalten gerklüftet und gespalten, mehrfache Berbindungen mit bem Anneren, mehrfache Auswege für auffteigenbe, mit Erb : und Detallftoffen geichwängerte Dampfe barbot. Die ben Sahlbanbern parallele, lagenweise Anordnung der Gemengtheile, die regelmäßige Wiederhofung aleidnamiger Lagen ju beiben Seiten (im Sangenben und Liegenben bes Sanges); ja bie brufenformigen langgebehnten Soblungen ber Mitte bezeugen oft recht unmittelbar ben plutonischen Proces ber Sublimation in ben Ergangen. Da bie burchfetenben neueren Urforungs als die burchfesten find, jo lebren die Lagerungsverhältniffe bes Porphyrs zu ben Gilbererg-Rormationen, daß biefe in bem fächfischen Erzgebirge, alfo in bem wichtigften und reichsten Erzgebirge Deutschlands, jum wenigsten fünger als bie Baumftamme bes Steintoblen-Gebirges und bes Rotbliegenden find. 61

Alles, was mit unsern geologischen Bermuthungen über die Bilbung ber Erbrinde und bie Umwandlung ber Gebirgsarten jusammen: bangt, bat ein unerwartetes Licht baburch gewonnen, bag man ben gludlicen Gebanten 62 gehabt bat bie Schladenbilbung in unferen Schmelzofen mit ber Entitebung natürlicher Mineralien zu vergleichen. und fünftlich biefe aus ihren Glementen wieberum aufammenaufegen. Bei allen biefen Overationen wirken dieselben Berwandtichaften, welche in unfern Laboratorien wie in bem Schooke ber Erbe bie Rufammensetzung chemischer Berbinbungen bestimmen. Der wichtigste Theil ber einfachen Mineralien, welche febr allgemein verbreitete plutonische und bultanifche Eruptions : Gesteine, wie bie burch fie metamorpho: firten Gebirgearten Garafterifiren, find icon friftallinifc und in volltommener Gleichbeit unter ben fünftlichen Mineralbilbungen aufgefunden worben. Wir unterscheiben bie, welche in ben Schladen jufallig entstanden find, und die, welche absichtlich von ben Chemitern bervorgebracht wurden. Bu ben ersteren gehören Felbspath, Glimmer, Augit, Dlivin, Blenbe, troftallifirtes Gifen : Dryb (Gifenglimmer), Ragneteisen : Octaeber und metallifches Litan 68; ju ben gweiten:

Sranat, Jodkas, Rubin (bem orientalischen an hätte gleich), Olivin und Augit <sup>64</sup>. Die hier genannten Minevalien bilden die Hauptsbestandtheile von Granit, Gneiß und Glimmerschiefer, von Basalt, Dolerit und vielen Porphhren. Die Unstilkhe Erzeugung von Feldspath und Glimmer ist besonders von großer geognositscher Bichtigteit für die Kevorie der Gneißbildung durch Umwandlung des Khonschiefers. Dieser enthält die Bestandtheile des Granits, Kali nicht ausgeschlossen. Sie wäre dennach, bemerkt mit Recht ein scharfssinniger Geognost, Herr von Dechen, nicht sehr unerwartet, wenn wir an den Wänden eines Schmelzosens, der aus Thonschiefer und Grauwacke ausgesührt ist, einmal ein Gneiß-Fragment sich bilden

fähen.

Es bleibt in biefen allgemeinen Betrachtungen über bie fefte Erbrinde nach Aufzählung von brei Entftebungsformen (bem Gruptions. Sediment- und metamorphofirten Geftein) noch eine vierte Claffe gu nennen übrig, bie ber Agglomerat=Bilbung ober bes Trummer= gefteins. Diefer Rame felbft erinnert an Die Berftorungen, welche Die Oberfläche ber Erbe erlitten; er erinnert aber auch an die Proceffe ber Camentirung (Bertittung), welche burch Gifen Drbb, durch thon- und faltartige Bindemittel Die bald abgerundeten, bald ectia gebliebenen Theile wieberum mit einander verbunden bat. Maglomerate und Trummergesteine im weitesten Sinne bes Worts offenbaren ben Charafter einer zwiefachen Entstehungsweise. Die Materialien. welche ibre mechanische Zusammensetzung bilben, find nicht bloft von ben flutbenden Deerestwogen ober bewegten füßen Baffern berbeigeführt; es giebt Trummergesteine, an beren Bilbung ber Stoß des Baffers teinen Antheil gehabt bat. "Wenn basaktische Inseln ober Trachtiberge auf Spalten fich erheben, veranlagt Die Reibung bes auffteigenden Gefteins gegen die Banbe ber Spalten, daß Bafalt und Trachtt fich mit Agglomeraten ihrer eigenen Maffen umgeben. In ben Sandsteinen vieler Formationen find die Körner, aus benen fie gufammengefest find, mehr losgeriffen burch bie Reibung bes ausbrechenden (vullanischen ober plutonischen) Gesteins als gertrummert durch die Bewegung eines nachbarlichen Merres. Das Dasein solcher Reibungs-Conglomerate (bie in beiben Welttbeilen in ungebeuren Daffen gefunden werben) bezeugt die Intensität der Rraft, mit welcher bie Eruptions - Maffen gegen bie Erboberfläche geftoßen find, als fie aus bem Innern emporgetrieben wurben. Die Baffer bemächtigen fich bann ber ihres Rufammenhanges beraubten Körner und verbreiten fich in Lagen auf bem Grunde felbft, ben fie überbeden. "66 Sandfteingebilbe findet man eingelagert burch alle Schichten von bem unteren filuxichen Uebergangs-Bebirge an bis jenseits ber Rreibe in ben Tertian-Formationen. An ben Ränbern ber unermettlichen Gbenen des Reuen Welttbeils, in und außerhalb der Troben, fiebt man fie

mauerartig gleichsam bas alte Ufer bezeichnen, an bem die mächtige

Bellenbranbung ichaumte.

Wenn man einen Blid wagen will auf die geograbbische Berbreitung ber Gebirgsarten und ihre räumlichen Berbaltnisse in dem Theile ber Erdrinde, welcher unfern Beobachtungen auganglich ift: jo ertennt man, daß der am allgemeinsten verbreitete demische Stoff Die Riefelfaure ist: meift in undurchfichtigem Zustande und mannigfach gefärbt. Rach der festen Rieselfaure berricht zunächst koblen: jaurer Ralt; bann tommen die Berbindungen von Rieselfäure mit Thonerde, Rali und Natron, mit Ralterde, Magnesia und Gisen = Orbd. Wenn bas, mas wir Gebirgsarten nennen, bestimmte Affociationen einer fleinen Rabl von Mineralien find, benen fich, wie parafitisch, einige andere, aber auch nur bestimmte, anschließen; wenn in einem Erubtions: Gestein, dem Granit, die Affociation von Quary (Riefelfaure), Relospath und Glimmer das Wesentliche ift: so geben biefe Mineralien auch vereinzelt ober gepaart burch viele andere Schichten Um nur beispielsweise ju zeigen, wie quantitative Berbaltniffe ein Kelospath: Gestein von einem anderen, glimmerreichen unterscheiben; erinnere ich baran, daß, wenn, nach Mitscherlich, jum Feldspath breimal mehr Thonerde und 1/2 mehr Rieselfaure, als bemfelben eigen ift, hinzugefügt wird, man bie Bufammenjetung bes Glimmers erhalt. In beiden ift Rali enthalten: ein Stoff beffen Griftenz in vielen Gebirasarten wohl über den Anfang aller Begetation auf dem Erdforper binauffteigt.

Die Reihenfolge und mit ihr das Alter der Formationen wird durch die gegenseitige Auslagerung der Sediment-, der umgewandelten und der Aggregatschichten; durch die Natur der Gebilde, dis zu weicher die Eruptionsmassen hinaussteigen; am sichersten aber durch die Anweienheit organischer Reste und die Berschiedenartigkeit ihres Baues erkannt. Die Anwendung der botanischen und zoologischen Lennzeichen auf die Bestimmung des Alters der Felsmassen: die Spronometrik der Erdrinde, welche Hoote's großer Geist schon ahndete, bezeichnet eine der glänzendsten Epochen der neuen, den semissischen Einstüssen Geognosie. Paläontologische Studien haben der Lehre von den starren Geognosie. Paläontologische Studien haben der Lehre von den starren Gebilden der Erde, wie durch einen belebenden Hauch, Anmuth

und Bielfeitigfeit verlieben.

Die versteinerungshaltigen Schickten bieten ums in ihren Sabstätten erhalten, die Floren und die Faunen der verstoffenen Jahrkausende dax. Wir steigen auswärts in die Zeit, indem wir, die räumlichen Lagerungsverhältnisse ergründend, von Schicht zu Schickt abwärts deingen. Ein hingeschwundenes Thiere und Pflanzenleben trüt vor unsere Augen. Weit verbreitete Erdrevolutionen, die Stehung großer Bergsetten, deren relatives Alter wir zu bestimmen

vermögen, bezeichnen ben Untergang alter Organismen, bas Auftreten neuer. Ginige wenige ber alteren ericeinen noch einige Reit lang unter ben neueren. In ber Gingeschränktheit unfres Wiffens vom Berben, in ber Bilbersprache, welche biese Eingeschränkheit berbergen foll, nennen wir neue Schöpfungen bie biftorifden Abanomene bes Wechfels in ben Organismen, wie in ber Bewohnung ber Urgewäffer und bes gehobenen trodenen Bobens. Balb find biefe untergegangenen organischen Gebilbe ganz erhalten: bollfranbig bis in bie Meinsten Gewebe, Hullen und geglieberten Theile; balb hat bas laufenbe Thier, auf feuchtem Thonletten fortschreitenb, nur feine Kährte, in ben Coprolithen bie Reste unverbauter Rabrung binter-In ber unteren Jurafcicht (Lias von Lyme Regis) ift bie laffen. Erbaltung bes Dintenbeutels 67 ber Sevia jo wunberbar volltommen. bak biefelbe Materie, welche vor Myriaben von Jahren bem Thiere bat bienen konnen, um fich bor seinen Keinben zu verbergen, noch bie Rarbe hergegeben hat, mit der sein Bild entworfen wird. In anberen Schichten ift oft nur ber fcwache Abbruck einer Muschelicale fibrig geblieben; und boch kann biefe, von Reisenben aus einem fernen Lande mitgebracht, wenn fie eine Leitmufcheles ift, lebren, welche Gebirasformation fich bort porfindet, mit welchen anderen organischen Resten fie vergesellschaftet mar. Sie ergabit bie Geschichte bes Landes.

Das geraliebernbe Studium bes alten Thier: und Bflangenlebens hat eine zwiefache Richtung. Die eine ift eine rein morphologische, und vorzugsweise ber naturbeschreibung und Physiologie ber Organismen augewandt; fie fullt burch untergegangene Bilbungen bie Luden in ber Reihe ber jett noch belebten aus. Die zweite Richtung ift eine geognoftische, welche bie foffilen Refte in ihrem Berbaltnif ju bem Aufeinanderliegen und relativen Alter ber Sebiment-Formationen betrachtet. Lange ift die erstere die vorberrschenbe gewesen: und eine au unvollftanbige und oberflächliche Bergleichung ber Berfteinerungen mit ben jest eriftirenben Arten batte auf Arrivege geleitet. beren Spuren noch in ben wundersamen Benennungen gewiffer naturförper zu entbeden find. Dan wollte in allen untergegangenen Arten bie lebenben ertennen, wie nach falfchen Analogien man im 16ten Sabrbunderte die Thiere bes Alten und Reuen Continents mit einander verwechselte. Beter Camper, Sommering und Blumenbach batten bas Berbienst, burch bie wissenschaftliche Anwendung einer feineren vergleichenben Anatomie ben ofteologischen Theil ber Balantologie (Alterthumstunde bes organischen Lebens), so weit berfelbe bie großen foffilen Wirbelthiere betrifft, querft aufzuklären; aber bie eigentliche geognoftifde Anficht ber Berfteinerungelebre, bie gludliche Berbindung der zoologischen Charaftere mit der Alters: und Auflagerungs: folge ber Schichten, verbantt man ber großen Arbeit von Georg Cuvier und Meranber Bronaniart.

Die allesten Sebiment-Kormationen, bie bes Transitions-Gekinges, bieten in ben pragnischen Reften, welche fie einschließen, ein Gemisch von Milbungen, bie auf ber Stufenleiter ber fich allmätig vervollkommnenden Entwicklung einen sehr verschiebenen Blat einnebmen. Bon Bflangen enthalten fie freifich nur einigen Seetang, Locobobiaceen, bie vielleicht baumartig waren, Cauffetacoen und trovische Karren; aber von ben thierischen Draanismen finden wir sonderbar aufammen: Eruftaceen (Trilobiten mit Rehangen und Galymenen), Brachiopoben (Spirifer, Orthis), bie zierlichen Sphirwniten, welche ben Crinoiben nabe fteben 69, Orthoceratiten aus ben Cephalopoben, Stein: Corallen, und mit biefen niebern Organismen icon Rifche von wunderbarer Gestalt in oberen filurischen Schichten. Die schwer gevanzerte Kamilie ber Cephalasviben, aus welcher Fragmente ber Gattang Pterichthys lange für Erilobiten gehalten wurden, gehören bem bevonischen Gebilbe (Old Red) ausschlieflich an; umb zeigen, nach Agaffig, in ber Reibe ber Fifchformen einen fo eigentblimlichen Thous als Schihosauren und Blefissauren unter ben Revtilien 70. Aus der Gruppe der Ammoniten beginnen die Goniatiten 71 ebenfalls in bem Uebergangstall und ber Granwade ber bevonischen Schichten, ja selbst in den letten filurischen.

Die Abbangigkeit physiologischer Abstufung von bem Alter ber Formationen, welche bisher in ber Lagerung ber wirbellofen Abiere wenig erkannt worben ift 72, offenbart sich auf bas regel maktafte in ben Bertebraten ober Birbeltbieren felbft. Die alteften unter biefen find, wie wir eben gefeben, bie Fifche; bann folgen nach ber Reihe ber Formationen, von den unteren zu ben oberen fiber gebend, Reptilien und Saugethiere. Das erfte Reptil (ein Saurier, Monitor nach Cuvier), bas icon bie Aufmerkamkeit von Letonis? anregte, zeigt fich im Rupferschiefer-Floz bes Bechfteins in Thuringen; mit ihm bon gleichem Alter, nach Murchison, Palaofaurus und Becodontosaurus von Briftol. Die Saurier nehmen zu im Ruschet tall 74, im Reuper und in der Jura-Formation, ws sie ihr Maximum erreichen. Bur Beit biefer Formation lebten: Blefiofauren mit 30 Mirbel langem Schmanenbalfe, ber Megalojaurus, ein crocobilartiges Ungeheuer von 45 Rug Länge und mit Aufinochen wie ein fcbweres Lanbfäugetbier, & Arten großäugiger Ichtbpofauren, ber Geolaurus ober Commering's Lacerta gigantes, enblich 7 fcheuflich wunderbare Ptevodacthlen 25 ober Saurier mit einer Flugbaut. In ber Kreibe nimmt bie Rabl ber crocobilartigen Saurier icon ab; bod bezeichnen biese Gvoche bas sogenannte Crocobil von Mastrict (Mojojaurus von Conpbeare) und bas coloffale, vielleicht grasfreffenbe Rauanobon. Thiere, die aum jetigen Geschlechte ber Crocobile geboren, bat Cuvier bis in bie Tertidr-Formation auffteigen feben; fa Scheuck ger's Sunbfluth. Menfc (homo diluvii testis), ein großer Sale manber, mit dem Agoleti verwandt, welchen ich aus den Seen um Mexico mitgebracht, gehört der neuesten Sisswaffer-Kormation von

Deningen an.

Das relative Alter ber Organismen, burch bie Auflagerung ber Gebirgsschichten bestimmt, bat zu wichtigen Rejultaten über bie Ber baltniffe geführt, welche zwischen ben untergegangenen und noch lebenben Gefchlechtern und Arten fletteren, ben Arten, in febr geringer Rabl) erfannt werben. Alte und neue Beobachtungen erweisen, daß bie Floren und Faunen um fo verschiebener von ben jetigen Gestalten ber Pflanzen und Thiere find, als die Sebiment-Formationen zu ben unteren, b. h. alteren, gehören. Die numerischen Berhaltmiffe, welche biefe große, von Cuvier 76 querft aufgeflarte Wechselerichemung bes oraanischen Lebens barbietet, haben besonders in ben berfeiebenen Gruppen ber Tertiar-Formation, Die eine beträcktliche Daffe genau unterfuchter Gebilde enthalten, durch die verdienstvolle Arbeit von Deshapes und Lyell zu entscheibenben Ergebniffen geleitet. Agaffig, ber von 1700 Axten foffiler Filche Renninig genommen, und bie Zahl ber lebenben Axten, welche beschrieben find pher in Sammlungen aufbewahrt werben, auf 8000 fcatt, fagt mit Bestimmtheit in feinem Reifterwerte: "bag er mit Ausnahme eines einzigen Weinen, ben Thongeoben von Grönland eigenthumlichen, foffilen Fifthes, in allen Transitions, Fliz- und Tertiärschichten kein Toker bieser Classe gefunden habe, das specifisch identisch mit einem jeht noch lebenden Fifche ware"; er fligt bie wichtige Bemertung hingu; bag in ben unteren Tertiar-Gebilden, g. B. im Grobfall und London Clay, 1/2 ber foffilen Sifche bereits gang untergegangenen Gefchlechtern jugebore; unter ber Areibe fei fein einziges Sifchgefcblocht ber hautigen Reit mehr zu finden: und bie wunderbare Familie ber Sauroiben (Rische mit Schmelzschuppen, die in der Bilbung fich fast ben Reptilien nähern und von der Rohlen-Formation, in welcher die größten Arten liegen, bis zu ber Rreibe vereinzelt auffteigen) verhalte fich zu ben beiben Geschlechtern (Lepibosteus und Bolbpterus), welche bie amerikanischen Muffe und ben Nil bevölkern, wie unfre jetigen Glebhanten und Tapire zu den Mastodonien und Anaplotherien der Urmelt." 77

Areibeschichten aber, welche noch zwei dieser Saursiden-Fische, und riesenhafte Reptilien, wie eine ganze bereits untergegangens Welt von Corallen und Auschaln darbieten, sind, nech Chrenderg's schöner Entbedung, aus microscopischen Polhthalamien zusammens gefetzt, deren viele noch heute in unseren Meeren, und zwar in mittleren Breiten, in der Norde und Ostsee leben. Die erste Gruppe der Tertide-Formation über der Kreibe, eine Gruppe, die man sich gewöhnt hatte durch den Ramen: Schichten der Cocan-Rexido der Menten bestehn, verdient also eigentlich diesen Namen nicht:

"da die Morgendämmerung der mit uns lebenden Natur bid tiefer in die Geschichte der Groe reicht, als man bisher geglaubt

batte."78

Die die Fische, die ältesten aller Birbesthiere, schon in filurischen Transitionsschichten sich zeigen und dann ununterbrochen durch alle Formationen durchgehn, dis in die Schichten der tertiären zeit; wie wir die Saurier mit dem Zechstein haben beginnen sehn: so sie ersten Säugethiere (Thylacotherium Prevostii und T. Bucklandi, nach Balenciennes? mit den Beutelthieren nahe verwandt) in der Jura-Formation (dem Stonessield-Schiefer), und der erste Bogel in den älteren Kreidegebilden D. Das sind nach unserm jetzigen Wissen die unteren Grenzen der Fische, der Saurier, der

Saugetbiere und ber Bogel.

Wenn aber auch von den wirbellosen Thieren in den ältesten Kormationen Steincorallen und Servuliten mit sehr ausaebilbeten Cephalopoben und Crustaceen gleichzeitig, also bie verschiebenften Orbnungen unabgesonbert erscheinen, fo find bagegen in vielen einzelnen Gruppen berfelben Ordnung febr bestimmte Gefete entbedt worden. Ruschel-Berfteinerungen berfelben Art, Goniatiten, Trilobiten und Rummuliten, bilben gange Berge. Wo verschiebene Geschlechter gemengt find, ist nicht bloß oft eine bestimmte Rethenfolge ber Organismen nach Berbältniß ber Auflagerung ber Formationen erkannt worben; man bat auch in ben untergeordneten Schichten berfelben Formation die Affociation gewiffer Geschlechter und Arten beobachtet. Durch bie scharffinnige Auffindung ber Gefete ber Lobenstellung bat Leopold von Buch die Ungahl ber Ammoniten in wohl gesonderte Ramilien getheilt: und erwiesen, wie die Ceratiten dem Physchelfalf, die Wibber (Arietes) bem Lias, die Goniatiten bem Transitions Ralkstein und ber Grauwade angehören 81. Belemniten haben ihre untere Grenze 82 im Reuber, ben ber Aura-Rallstein bebedt; ibre obere in ber Rreibe. Die Waffer find zu benselben Spochen in weit von einander entfernten Weltgegenden durch Schaltbiere belebt gewesen, bie wenigstens theilweise, wie man heute bestimmt weiß, identisch mit ben in Europa fossilen waren. Leopold von Buch hat aus ber sub lichen hemisphäre (Bullan Mappo in Chili) Erogyren und Trigonien, b'Orbiant bat aus bem Himalaba-Gebirge und ben indischen Sbnen von Cutic Ammoniten und Grobbeen bezeichnet, der Art nach genau ibentisch mit benen, welche aus bem alten Aurameer in Deutsch land und Frankreich abgesett worden find.

Gebirgsschichten, ausgezeichnet burch bestimmte Arten ber Petre sacte ober burch bestimmte Geschiebe, die sie enthalten, bilden einen geognostischen Horizont: nach welchem der forschende Geognost, wo er zweiselhaft bleibt, sich orientiren kann; und bessen Berfolgung sichere Ausschlässe gewährt über die Identität ober das relative

Alter ber Formationen, über bie periodische Wiederkehr gewisser Schichten, ihren Parallelismus ober ihre gänzliche Suppression (Berkimmerung). Wenn man so ben Thus ber Sediment-Gebilde in der größten Einsachheit seiner Verallgemeinerung auffassen will, so solgen von unten nach oben:

1) das sogenannte Uebergangs-Gebirge in ben zwei Abtheilungen unterer und oberer Grauwade (filurischer und bewonischer Schichten), letzterer vormals als alter rother Sand-

ftein bezeichnet; ...

2) die untere Trias 63; als Bergkalt, Steinkohlen-Gebirge sammt Aobiliegendem, und Rechstein;

3) die obere Trias: als bunter Sandstein 84, Muschels

fait und Reuber:

4) ber Jura tall (Lias und Dolithen);

5) Quaberfand fiein, untere und obere Arribe, als bie lette ber Flözschichten, welche mit bem Bergkall beginnen;

6) Certia's Gebilde in brei Abtheilungen: die durch Grobfalt, Brauntohle und Sub-ApenninensGeröffe bezeichnet werden.

Im Schuttlande folgen bann bie riefenmäßigen Knochen por: mettlichen Stingethiere: Maftodonten, Dinotherium, Miffurium, und die Menatheriben, unter benen Omen's faulthierartiger Mylodon 11 Fuß Lange erreicht. Bu biefen worweltlichen Gefchlechtern gefellen fich die foffilen Refte jest lebender Thiere: Elephant, Rhinoceros, Dos, Bjerb und Burid. Das mit Maftobonten-Anoden überfüllte gelb bei Bogota (Campo de Gigantes), in bem ich forgfältig graben ließ 85, liegt 8200 Raif über bem Meeredipiegel: und in ben Sochebenen von Merico geboren bie gefundenen Gebeine untergegangenen Arten wahrer Elephanten an. Go wie bie, gewiß gu febr ungleichen Cbochen gehobene Anbestette, enthalten auch bie Bor: gebirge bes Simalaba (bie Semalit-Bügel, welche ber Capitan Cautley und Dr. Falconer jo eifrig burchfucht haben) neben ben gablreichen Maftobonten, bem Sivatherium und ber riefenhaften, 12 Rug langen und & Auf hoben Landschildfrote ber Borwelt (Colossochelvs) Ge ichlechter unferer Reit: Glebhanten, Rhinoceros und Giraffen; ja, mas fehr gu benchten ift: in einer Bone, die heute noch baffelbe tropifche Rlima genießt, welches man jur Beit ber Maftobonten bermuthen barf 86.

Rachem wir die anorganischen Bildungsstusen der Erdrinde mit den thierischen Resten verglichen paden, welche in derselben begraden liegen, ibseid: mis noch überg einen anderen Speil der. Geschichte des die die des des deutschen Lenden des des des des des des Begetationsschoolsen, ver mit der genehmenden Gwöße des trocknen Landes und den Nobisschichtigen der Almoskhäre wechselnden Flowen. Die ältesten

Transitionsschichten zeigen, wie schon oben bemerkt, nur gellige Laukbflanzen bes Deeres. Erft in ben bevonischen Schichten bat man von Gefäßpflanzen einige troptogamische Formen (Calamiten und Abcovodiaceen) beobachtet 87. Richts scheint zu beweisen, wie man aus theoretifchen Unfichten über Ginfachbeit ber erften Lebens formen bat annehmen wollen, daß bas vegetabilifde Leben früher als bas animalische auf der alten Erde erwacht fei, daß dieses burch jenes bedingt fei. Selbft die Exifteng bon Menfchenftummen, welche in die eistge Gegend der nordischen Bolarlander guruckgebrangt worben find und allein von Rischfang und Cetaceen leben, mahnt uns an die Möglichkeit ber Entbebrung alles Pflanzenstoffes. Rach ben bevonischen Schichten und bem Bergfalt erscheint ein Gebilbe, beffen botanische Reraliederung in der neuesten Reit so glanzende Kortschritte gemacht bat 88. Die: Steintoblen - Formation umfaßt nicht blog farnartige cryptogamische Gewächse und phanerogamische Monocotylen (Grafer, bucca-artige Liliengewächse und Ralmen), fie enthält auch abminosberme Dicothlebonen (Coniferen und Cheabeen). Kaft 400 Arten find schon aus der Flor ber Steinkohlen-Gebilde bekannt. Wir nennen bier nur die baumartigen Calamiten und Lycopodiaceen, idubbige Lepibobenbreen, Sigillarien: bis ju 60 guß Lange, und bismeilen aufwärts stebenb eingewurzelt und ausgezeichnet burch ein doppeltes Gefähbundel-Spftem; cactus-abuliche Stigmarien, eine Ungabl von Farnfrautern: theils als Stamme, theils als Webel. und burch ihre Menge bie noch ganz insulare Gestalt 89 bes trockenen Landes andeutend; Chadeen 90, und besonders Balmen 91, in geringer Rabl. Afterobbbliten mit guirlförmigen Blättern, ben Rajaben verwandt, araucariensartige Coniferen 92 mit schwachen Andeutungen von Jahredringen. Die Berschiebenartigkeit bes Charatters einer Begetation, welche auf ben trodengelegten und gebobenen Theilen bes alten rothen Sandsteins sich übbig entwickelt bat, von der Aflangenwelt ber jetigen Beit erhalt fich auch in ber späteren Begetations-Beriode bis zu ben letten Schichten ber Rreibe; aber bei genfter Frembartiateit ber Formen zeigt die Steinkoblen-Flora boch eine febr auffallende einförmige 98 Berbreitung berselben Geschlechter (wenn auch nicht immer berselben Arten) in allen Theilen ber bamaligen Erdoberfläche: in Neu-Holland. Canada, Grönland und Melville's Infel.

Die Begetation ber Borwelt bietet vorzugsweise solche Gestalten bar, welche durch gleichzeitige Bermandtschaft mit mehreren Familien ber jetigen Welt daran erinnern, daß mit ihr viele Zwischenglieder organischer Entwickelungsstusen untergegangen sind. So stehen, um nur zwei Beispiele anzusähren, die Arten von Lepidodendrom nach Lindley zwischen den Coniseren und den Lycopoditien 4, dahingegen die Araucariten und Kiniten in der Bereinigung der Gesähblindel

etwas frembartiges zeigen. Bleibt aber auch unfere Betrachtung: allein auf die Jetiwelt beschränkt, so ift die Auffindung von Chcabeen und Rabfenbaumen (Coniferen) in ber alten Steintohlen-Mora neben den Sagenarien und bem Lepidobenbron boch von großer Bebeutsamkett. Die Coniferen haben nämlich nicht blog Berwandtichaft mit ben Cupuliferen und ben Betulineen, welchen wir fie in der Brauntoblen-Formation beigefellt seben: fie haben fie auch mit ben Lycopobiten. Die Ramilie ber fagu-artigen Chcabeen nabert fich im außeren Une feben ben Ralmen, mabrend fie im Bau ber Bluthen und Saamen wesentlich mit ben Coniferen übereinstimmt 95. Wo mehrere Steintoblen-Floze über einander liegen, find die Geschlechter und Arten nicht immer gemengt, sondern meift geschlechterweise geordnet: fo bas Lycopoditen und gewiffe Farnkräuter fich nur in Ginem Floge, und Stigmarien und Sigillarien in einem anderen finden. Um fich bon der Ueppigkeit des Pflanzenwuchses ber Borwelt und von ber burch Strömungen angebäuften Raffe bes, gewiß 96 auf naffem Wege in Roble verwandelten, vegetabilischen Stoffes einen Begriff zu machen: muß man fich erinnern, daß in bem Saarbruder Roblen Bebirge 120 Roblenlagen übereinander liegen; die vielen fcwachen, bis gegen einen Fuß diden, ungerechnet; bag es Roblenfloze bon 30, ja gu Johnstone (Schottland) und im Creuzot (Burgund) von mehr als 50 Rug Mächtigkeit giebt: mabrend in ber Balbregion unferer gemäßigten Bone die Roble, welche die Balbbaume eines gegebenen Blachen raumes enthalten, biefen Raum in 100 Jahren im Durchschnitt nur mit einer Schicht von 7 Linien Dide bebeden wurde 97. Rabe ber Mindung des Missisppi und in den vom Abmiral Wrangel beschriebenen fogenannten bolgernen Bergen bes fibirifden Gismeeres findet fich noch jest eine folche Rahl von Baumftammen burch Flusverameigungen und Meeresftrome jufammengetrieben, bag bie Schichten bes Treibholges an bie Borgange mabnen tonnen, welche in ben Binnenwassern und Inselbuchten ber Borwelt die Erzeugung ber Steinkohlen-Ablagerungen veranlagten. Dazu verbanten biefe Ablagerungen gewiß einen beträchtlichen Theil ihres Materials nicht den großen Baumftammen, fondern fleinen Grafern, Laubfrautern und niebrigen Erbptogamen.

Die Zusammengesellung von Palmen und Coniferen, die wir bereits in dem Steinkohlen-Gebilde bezeichnet haben, geht fort sast durch alle Formationen die tief in die Tertiär-Periode. In der jeht gen Welt scheinen sie sich eher zu siehen. Wir haben und, wenn gleich mit Unrecht, so gewöhnt alle Coniferen als eine nordische Form zu betrachten: daß ich selbst, von den Kusten der Sidsee nach Chit panzingo und den Hochthälern von Wegico aussteigend, in Erstaunen gerieth, als ich zwischen der Venta de la Moxonera und dem Alto de los Oaxones (18800 Ruß über dem Meerekspiegel) einem ganzen

Tag burd einen bicten Bath von Pinus occidentalis ritt, in welchem biefer, ber Weimuthfichte fo abnliche gapfenbaum einer, mit vielfarbigen Bapageien bebedten Fächerpalme 98 (Corypha dulcis) beigesellt war. Subamerita nabrt Eichen, aber feine einzige Pinus Art; und bas erfte Rat, als ich wieder die beimifche Geftalt einer Tanne fab, ericbien fie mir in ber entfrembenben Rabe einer Racherpalme. Auch im norböftlichften Enbe ber Infel Cuba 99: ebenfalls unter ben Tropen, boch taum über bem Meeresspiegel erhoben, sab auf seiner erften Entbedungsreise Christoph Columbus Coniferen und Balmen gufammen wachfen. Der finnige, alles beachtenbe Mann mertt es, als eine Sonberbauleit, in jeinem Reifejournale an; und fein Preund Anghiera, ber Secretar Perbinands bes Catholischen, fagt mit Berwundrung, "baß in bem neu aufgefundenen Lanbe man palmeta und pineta beifammen fanbe". Es ift für bie Geologie von großem Intereffe, die jetige Bertheilung ber Bflanzen auf bem Erbhoben mit ber zu vergleichen, welche die Floren der Borwelt offenbaren. Die temperirte Zone der waffer- und inselreichen sildlichen Bemiftbare, in welcher Trobenformen fich wunderbar unter Die Rormen talterer Erbftriche mifchen, bietet nach Darwin's fondmen, lebensfrischen Schilderungen 190 bie belehrenbften Beilviele fur alte und neue, vorweltliche und bermalige Pflanzen-Geographie. porweltliche ift im eigentlichen Sinne bes Worts ein Theil ber Pflangengeidicte.

Die Chrabeen, welche der gahl der Arten nach in der Borwelt eine weit wichtigere Rolle als in der jezigen spielten, begleiten die ihnen verwandten Coniferen von dem Steinkohlen-Gebilde aufwärts. Sie sehlen saft gänzlich in der Epache des bunten Sandsteins, in welchen Coniferen von jeldener Bildung (Voltzia, Haidingera, Albertia) sippig wachsen; die Epacheen erlangen aber ihr Mazimum in den Kauperschichten und dem Rias, wo an 20 verschiedene Formen austreten. In der Kreide herrschen Meerschpstanzen und Kaziden. Die Chrabeen-Bälder der Juna-Formation sind dann längst erschöht, und selbst in den älteren Tertiär-Gebilden bleiben sie tiet binder den

Coniferen und Balmen gurud 1.

Die Ligniten oder Braunkohlen Schichten, die in allen Abtheilungen der Tertitis-Periode wachanden sind, zeigen in den frühesten krhptogamische Landpstanzen, einige Palmen, viel Coniseren mit deutlichen Jahrekringen, und Laubhölzer von mehr oder minder tropischem Charakter. In der mittleren tertiären. Periode demerkt man das vällige. Burücktreten der Palmen und Charakten, in de letten endlich eine große Achnichteit mit der gegenwärtigen Flora. Sie erscheinen plöglich und in Jülle unsere Fichten und Tonnen, unsere Cupuliseren, Ahorn und Pappbein. Die Dicothlemenkomme der Brannkohle zeichnen fich bistweisen durch riesenmäßige Olde und

bobes Alter aus. Bei Ronn wurde ein Stamm gefuttben, in bem Romerath 792 Jabtebringe 2 gabite. Im nörblichen Frankreich bei Meur (unfern Abbeville) find im Torfmoor ber Somme Gichen von 14 Fuß Durchmeffer entbeitt: eine Dide, bie im Alten Continent aukerbalb ber Wenbetreife febr auffallend ift. Rach Gönvert's arlindlichen Untersuchungen, welche hoffentlich balb burch Rupfertafeln erläutert erfceinen werben, "tommt aller baltifche Bernftein von einer Conifere, die, wie die vorhandenen Refte bes Holzes und ber Rinde in verfcbiebenen Alterszuftanben bemeifen, unferer Weiß: und Rothtanne am nachften fam, aber eine eigene Art bilbete. Der Berfe fteinbaum ber Borwelt (Pinites succifer) hatte einen Bargreichthum, welcher mit bem teiner Conifere ber Jestwelt zu vergleichen ift: ba nicht bloß in und auf ber Rinbe, fonbern auch im Holge nach bem Berlauf ber Markftrablen: bie, wie bie holmellen, unter bem Microscope noch beutlich ju erfennen find, wie peribberifc swifden ben Holaringen große Daffen Bernfteinbarg, bistweilen weiker und gelber Farbe jugleich, abgelagert find. Unter ben im Bernftein eingefcoloffenen Begetabilien finden fich mannliche und weibliche Bluthen von beimifchem Rabelhols und Cupuliferen; aber beutliche Fragmente bon Thuja, Cupressus, Ephedera unb Castania vesca, mit Bacebolber und Lannen gemengt, beuten auf eine Benetation, welche nicht bie unfrer Oftseekusten und ber baltischen Gbene ift."

In dem geologischen Theile des Raturgemäldes find wir nun die gange Reibe ber Bilbungen bon bem alteften Eruption & Beffein und ben alteften Gebimentbilbungen an bis zu bem Schuttlande burchlaufen, auf welchem bie großen Relsblöde liegen, über beren Berbreitungs : Urfache noch lange gestritten werben wirb, bie wir aber geneigt find minber tragenden Gisschollen als bem Durchbruch und Berabfturg gurficaebaltener Baffermaffen bei Bebung ber GebiraBletten auguschreiben 3. Das altefte Gebilbe ber Tranfitions-Kormation, bas wir fennen gefernt, find Schiefer und Grauwade: melde einige Refte von Seetang einschließen aus bem filmifden. einft cambrifchen Deere. Worauf rubte bies fogenannte altefte Gebilbe, wenn Gneiß und Glimmerschiefer nur als umgewandelte Sebimenticiaten betrachtet werben muffen? Soll man eine Bermuthung magen über bas, was nicht Gegenstand einer wirklichen geognoftischen Berbachtung sein tann? Rach einer inbischen Urmbtbe traat ein Clevbant die Erbe; er felbft, bamit er nicht falle, wird wieberum von einer Riefen : Soilblibte getragen. Borauf bie Schilb: frofe rube, ift ben gläubigen Brabminen nicht gu fragen erlaubt. Mir wanen und bier an ein abnliches Problem, wenn auch mannigfaltigen Tabels ber Abfung gewöhrtig. Wei ber erften Bilbung ber Rlaneten, wie wir fie in bem aftronomifden Theile bes Raturgemälbes wabriceinlich gemacht, wurden bunftförmige, um bie Sonne

circulirende Ringe in Augeln geballt, die von außen nach innen allmälig etstarrten. Was wir die alteren filurischen Schichten nennen, find nur obere Theile ber feften Erbrinde: Das Grubtions Geftein, bas wir biefe burchbrechen und beben feben, fteigt aus uns unzulänglicher Tiefe empor; es existirt bemnach schon unter ben filurischen Schichten: aus berselben Affociation von Mineralien gusammengesett, bie wir als Gebirgsarten, ba wo fie burch ben Ausbruch uns ficht bar werben, Granit, Augitfels ober Quaraporphyr nennen. Anatogien geftilist, bürfen wir annehmen, bag bas, was weite Spalten aleichfam gangartig ausfällt und bie Gebimentschichten burdbricht, nur Aweige eines unteren Lagers find. Mus ben größten Tiefen wirden bie noch thatigen Bullane: und nach ben feltenen Fragmenten ju urtheilen, bie ich in febr verschiebenen Erbftrichen in ben Lavaströmen babe eingeschloffen gefunden, halte auch ich es für mehr uls wahrscheintich, daß ein uranfängliches Granitgestein bie Unterlage 4 bes großen, mit so vielen organischen Resten angefüllten Schichtenbaues fei. Wenn olivinführenbe Bafalte fich erft in ber Kreibe-Spoche, Trachtte noch später sich zeigen; so gehören die Ausbertiche bes Granits bagegen, wie auch die Producte der Metamorboofe es lebren, in die Cboche ber altesten Sebimenticienten bet Transitions : Formation. Wo bie Erlenntnik nicht aus ber unmittelbaren Sinnesanschauung erwachsen kann, ift es wohl erlaubt auch nach bloger Induction, wie nach forgfältiger Bergleichung ber That: fachen eine Bermuthung aufzustellen, bie bem alten Granit einen Theil der bedrobten Rechte und den Ruhm der Uranfänglichkeit michergieht.

Die neueren Fortschritte ber Geognofie: b. i. die erweiterte Rennthis von den geognoftischen Epochen, welche burch bie mineralogische Berichiebenbeit ber Gebirgs-Kormationen, burch bie Sigentbumlichkeit und Reibenfolge ber Dragnismen, die fie enthalten, barch die Lagerung (Aufrichtung ober ungeftorte Horizontalität ber Schichten) darafterifirt werben; leiten uns, bem inneren Caufaljufammenbang ber Ericeinungen folgenb, auf bie raumliche Ber theilung ber Refte und bes Aluffigen: ber Continente und ber Meere, welche bie Oberfläche unjers Blaneten bilben. Bir beuten bier auf einen Berbinbungspunkt zwischen ber erhgeschichtlichen und ber geographischen Geognofie, auf die Total-Betrachtung ber Geftalt und Glieberung ber Continente. Die Umgrenzung bes Starren burch bas Pluffige, bas Areal=Berhältniß bes einen zum anberen ift fehr verschieben gewesen in ber langen Reihenfolge ber gevanoftischen Grochen: je nachbem Steintoblen-Schichten fich horizontal an bie aufgerichteten Schichten bon Bergfalt und altem rothen Sontoffein, Lias und Jura fich an bas Gestade von Reuper und Minschelfall, Kreibe fich an bie Abbange von Grunfand und Juvakall febimentarisch angelehnt haben. Rennt man nun mit Elie de Beaumont Juras und Kreides Meere die Wasser, unter denen sich Jurasalt und Kreide schlaumartig niederschlagen, so bezeichnen die Umrisse den genannten Formationen sir zwei Spocken die Grenze zwischen dem noch steinbildenden Oceane und der schon trockengelegten Feste. Man hat den sinnreichen Sedanken gehabt Karten für diesen physischen Theil der alten Geographie zu entwersen: Karten, die vielleicht sicherer sind als die der Wanderungen der Jo oder der honertschen Seographie. Die letzteren stellen Meinungen, mythische Sedische graphischen der sie ersteren Thatsacken der positiven Kormationslehre.

Das Resultat der Untersuchungen über die Raumberbalinisse bes trodenen Areals ist: baf in ben frühesten Reiten, in ber filurischen und bevonischen Transitions Epoche, wie in ber erften Alogeit, über bie Trias binaus, ber continentale, mit Landpflanzen bebedte Boben auf einzelne Anseln beschräntt mar: baf biefe Anseln fich in fbateren Spochen mit einander vereinigten und lange tiefeingeschnittener Meerbufen viele Landfeen umichloffen; bag endlich, als bie Gebirgstetten ber Bbrenden, ber Avenninen, und die Karvathen emporstiegen: also gegen bie Beit ber alteren Tertiarschichten, große Continente faft foon in ihrer jegigen Große erfchienen. In ber filurifchen Belt, wie in ber Spoche ber Chcabeen : Mille und riefenartiger Saurier mochte, von Bol zu Bol, bes trodnen Lanbes wohl weniger sein als zu unfrer Reit in ber Gublee und in bem inbischen Meere. Bie biefe überwiegenbe Baffermenge in Gemeinschaft mit anderen Urfachen aur Erbobung ber Temperatur und au größerer Gleichmäßigfeit ber Rlimate beigetragen bat, wird später entwickelt werben. Bier muß nur noch in ber Betrachtung ber allmäligen Bergrößerung (Agglutination) ber gehobenen trocknen Erbstriche bemerkt werben, daß furz bor ben Umwälzungen, welche, nach fürzeren ober längeren Baufen, in ber Diluvial-Beriode ben plotlichen Untergang fo vieler riefenartigen Wirbeltbiere berbeigeführt haben, ein Theil ber jetigen Continental=Maffen boch schon vollkommen von einander getrennt waren. Es berricht in Subamerita und in ben Auftralländern eine große Aehnlichkeit gwischen ben bort lebenben und ben untergegangenen Thieren. In Reu-Bolland bat man foffile Refte bom Rangurub: in Neu-Seeland balbfoffile Anochen eines ungeheuren ilraufartigen Bogels, Owen's Dinornis, entbedt, welcher nabe mit ber jetigen Apterby, wenig aber mit bem erft fpat untergegangenen Dronte (Dobo) von ber Insel Robriques verwandt ift.

Die derzeitige Sestaltung der Continente verdankt vielleicht großentheils ihre Hebung über dem umgebenden Wasserspiegel der Eruption der Duarzboruhhre: einer Eruption, welche die erste große Landslor, das Material des Steinkohlen:Gebirges, so gewaltsam erschüttert hat. Was wir Alackland der Continente nennen, sind aber nur die breiten

Müden von higeln und Gebiegen, beren Fuß in dem Merrekoben liegt. Jedos Flachland ift nach seinen submarinischen Berhältnissen eine hochebene, deren Anebenheiten durch neue Sediment: Formationen, in honzontaler Lage abgeseht, wie durch angeschwemmtel Schuttland verdeckt werden.

Unter ben allgemeinen Betrachtungen, bie in ein Raturgemälb: geboren, nimmt ben erften Rang ein bie Quantität ber über ben Reevesspiegel bervorragenden und gehobenen Feste; biefer Bestimmung bes räumlichen Maaßes folgt bann die Betrachtung ver invividuellen Gestaltung in horizontaler Ausbehnung (Glieberungs: Ber saltniffe) ober in fentrechter Erbebung (bupfometrifche Berbaltniffe ber Gebirastetten). Unfer Blanet bat zwei Umbillungen: eine allgemeine: ben Lufttreis, als classifce Stuffigkett; und eine particulare, nur local verbreitete, die Reste umgrenzende und baburch ihre Figur bebingende; bas Meer. Beibe Umbullungen bes Planeten, Luft und Meer, bilben ein Raturganges, welches ber Erboberfläche bie Berschiebenbeit ber Klimate glebt: nach Daafgabe ber relativen Ausbebrung von Meer und Land, der Glieberung und Orientirung der Reste, der Richtung und Sobe der Gebirgs letten. Aus biefer Renninig ber gegenseitigen Gintvirkung von Luft, Meer und Land ergiebt fich, daß große meteorologische Bbano: mene, von geognoftischen Betrachtungen getrennt, nicht berftanben werben können. Die Meteorologie, wie die Geographie ber Bflanzen und Thiere baben erft begonnen einige Fortschritte zu machen, seit bem man fich von der gegenseitigen Abhängigfeit der zu ergrunden: ben Erscheinungen überzeugt bat. Das Wort Klima bezeichnet allerbinas querft eine ibecififche Beichaffenheit bes Lufttreifes; aber biefe Befdaffenbeit ift abbangig von bem verbetuirlichen Aufammen wirken einer alls und tielbewegten, burd Strömungen von gam ontgegengesetter Temperatur burchfurchten Meeresfläche mit ber wärmestrablenden trodnen Erbe: die manniafaltig gegliebert, er bobt, gefärbt, nacht ober mit Balb und Kräutern bebeett ift.

In dem jehigen Zustande der Oberstäcke unsers Planeten verhält sich das Areal der Feste zu dem des Fillstigen wie 1 zu 24/5 (nach Rigand 5 wie 100: 270). Die Insels dilben dermalen kannt 1/20 der Continental-Massen. Lehtere sind so unsleich vertheilt, was sie auf der nördlichen Halbsugel dreimal so viel kand darvieten als auf der südlichen. Die südliche Hemisphäre ist alse recht eigentlich vorherrschend oceanisch. Bon 40° südlicher Breite am gegen den antarctischen Pol hin ist die Erdrinde saszen mit Wasser debeck. Seen so dorberrschend, und nur von sparsamen Inselszunden unterden, ist das külfsige Slement awischen der Ostsiste vordern und der Westen Best. Der gelehrte Hodersprach Feurieu dat dieses weite Weerbeden mit Recht nun Unterspiede aller andern

Meere ben Großen Ocean genannt. Es ninmi berselbe unter ben Bendetreisen einen Raum von 145 Längengraben ein. Die sübliche und westliche hemisphäre (westlich vom Meridian von Tenerissa aus gerechnet) sind also die wasserreichsten Regionen der ganzen Erd-

oberfläche.

Dies sind die Hauptmomente der Betrachtung über die relative Duantität des Festlandes und der Meere: ein Berhälfniß, das auf die Bertheisung der Temperatur, den veränderten Lustveuch, der Simbestrichtung und den, die Begetationskraft wesentlich bestimmenden Feuchitigkeits-Gehalt der Atmosphäre so mächtig einwirkt. Wenn man bedenkt, daß fast 3/4 der Obersläche 6 des Planeten mit Wasser bedeckt sind, so ist man minder verwundert über den undollsommenen Zustand der Recksorologie dis zu dem Ansange des seizigen Jahrbunderts: einer Epoche, in welcher zuerst eine beträchtliche Rassenauer Beodachtungen über die Temperatur des Meeres unter versschiedenen Breiten und in verschiedenen Jahreszeiten erlangt und

numerifc mit einander verglichen wurden.

Die horizontale Gestaltung bes Westlandes in seinen allgemeinften Berhältniffen der Ausbehnung ift schon in frühen Zeiten bes griechischen Alterthums ein Gegenstand finnreicher Betrachtungen gewefen. Man fucte bas Maximum ber Ausbehnung von Weften nach Often; und Dicaardus nach bem Beugnig bes Agethemerus fand est in ber Breite von Rhobos, in ber Richtung von ben Saulen bes Hercules bis Thing. Das ift bie Linie, welche man ben Barallel bes Diaphragma bes Dicaardus nannte, und über beren aftronomische Richtigkeit ber Lage, die ich an einem andern Drie untersucht, man mit Recht erstaunen muß 7. Strabo, mabricheinlich burch Gratofthenes geleitet, scheint so überzeugt gewesen qu fein, daß biefer Parallel von 360, als Maximum ber Ausbehnung in ber ihm befannten Welt, einen inneren Grund ber Erbgestaltung babe: bag er bas Kestland, welches er prophetisch in ber nörblichen Salbhiget swiften 3berien und ber Rufte von Thina vermuthete, ebenfalls unter biefem Breitengrabe verkundigte. 8

Wenn, wie wir schon oben bemerkt, auf der einen Halblugel der Erde (man mag dieselbe durch den Aequator oder durch den Rexidian von Tenerissa halbkren) beträchtlich mehr Land sich über den Meeresspiegel erhoben hat als auf der entgegengesetzen; so haber die beiden großen Ländermassen: wahre vom Decan auf allen Seiten umgedene Inseln, welche wir die ökliche und wekliche Feste, den alten und neuen Continent nennen, neden dem aufsallendsten Contraste der Todal-Gestaltung oder dielmehr der Drientirung ihrer größten Axen doch im einzelnen manche Aehnlichkeit der Consignation, besonders der kumliden Beziehungen zwischen den einander gegenübersenden Lüsten. In der östlichen Kette ist die

im bothnischen Meerbusen. Die lettere, durch sichere historische Zeugnisse wohl bewährte Erscheinung darf ebenfalls nicht mit der Nibeau-Beränderung des Bodens dei Erdbeden (wie an den Küssen von Chili und Cutsch) verwechselt werden. Sie hat ganz neuerlich zu ähnlich Beobachtungen in anderen Ländern Beranlassung gegeben. Dem Ausseigen entspricht bisweilen als Folge der Faltung der Erdschichten ein bemerkbares Sinken: so in West-Grönland (nach Pingel und

Graab), in Dalmatien und in Schonen.

Wenn man es für überaus wabricheinlich balt, bag im Jugenbalter unferes Planeten bie oscillirenben Bewegungen bes Bobens, bie hebung und Sentung ber Oberflache intenfiver als jest waren: so barf man weniger erstaunt sein im Inneren ber Continente selbst noch einzelne Theile ber Erdoberfläche zu finden, welche tiefer als ber bermalige, überall gleiche Meerekspiegel liegen. Beispiele bieser Art bieten dar die vom General Andreofft beschriebenen Natron-Seen, bie kleinen bitteren Seen auf ber Lanbenge von Sueg, bas caspische Meer, ber See Tiberias und vor allem bas tobte Meer 23. Das Niveau der Waffer in den beiden letten Seen ift 625 und 1280 Ruk niebriger als ber Wassersbiegel bes mittelländischen Reeres. Wenn man bas Schuttlanb, welches bie Steinschichten in so vielen ebenen Gegenden der Erbe bebedt, plötlich wegnehmen konnte, fo würde fich offenbaren, wie viele Theile ber felfigen Erboberfläche auch bermalen tiefer liegen als ber jetige Wafferspiegel. Das periobifche, wenn gleich unregelmäßig wechselnbe Steigen und Fallen ber Wasser bes castischen Meeres, wovon ich selbst in dem nördlichen Theile biefes Bedens beutliche Spuren gefeben, icheint zu beweifen 24, wie die Beobachtungen von Darwin in den Corallen : Dieeren 25: daß, obne eigentliches Erbeben, ber Erbboben noch jest berfelben fanften und fortschreitenden Ofcillationen fähig ift, welche in der Urzeit, als die Dide der schon erharteten Erbrinde geringer war, sehr allgemein gewesen find.

 geognostischen Perioden, welche die Schichtenfolge der Formationen und die Schaaren untergegangener, ganz verschiedenartiger Organismen und offendaren! Wie wir hier nur das Phänomen der Habe weit auf die Analogien deobachteter Thatsachen, so können wir, auf die Analogien deobachteter Thatsachen gestührt, in gleichem Maaße auch die Möglichkeit des Sinkens, der Depression ganzer Landstriche annehmen. Die mittlere Höhe des nicht gedirgigen Theils von Frankreich beträgt noch nicht volle 480 Fuß. Mit älteren geognostischen Perioden verglichen, in denen größere Beränderungen im Innern des Erdlörpers vorgingen, gehört also eben nicht eine sehr lange Beit dazu, um sich beträcht, eliche Theile vom nordwestlichen Europa bleibend überschwemmt, in ihren Littoral-Umrissen wesentlich anders gestaltet zu denken, als

fie es bermalen finb.

Sinten und Steigen bes Reften ober bes Muffigen - in ibrem einsettigen Wirten fo entgegengesett, bag bas Steigen bes einen bas scheinbare Sinten bes anbern bervorruft - find bie Ursach aller Gestalt = Beranderungen ber Continente. In einem allgemeinen Raturgemalbe, bei einer freien, nicht einseitigen Begründung ber Erfcheis nungen in ber Ratur muß baber wenigstens auch ber Doglichteit einer Baffer Berminberung, eines wirklichen Sintens bes Deeres spiegels Erwähnung geschehen. Daß bei ber ehemaligen erhöhten Temperatur ber Erboberfläche, bei ber größeren, mafferverichludenben Berklüftung berfelben, bet einer gang anberen Beschaffenheit ber Atmosphäre einst große Beränderungen im Riveau der Meere statt gefunden haben, welche von ber Bu- ober Abnahme bes Tropfbar-Flüffigen auf ber Erbe abhingen: ift wohl keinem Zweifel unterworfen. In dem bermaligen Ruftande unfres Planeten fehlt es aber bisber ganglich an birecten Beweisen für eine reelle, fortbauernbe Ab- ober Bunahme bes Meeres; es fehlt auch an Beweisen für allmälige Beranderungen ber mittleren Barometerbobe im Riveau ber Meere an benselben Beobachtungspuntten. Rach Dauffp's und Antonio Robile's Erfahrungen würde Bermehrung ber Barometerbobe obnedies von felbft eine Erniedrigung bes Waffersplegels berporbringen. Da aber ber mittlere Drud ber Atmosphäre im Riveau bes Oceans aus meteorologischen Ursachen ber Winbesrichtung und Reuchtigkeit nicht unter allen Breiten berfelbe ift, fo wurde bas Barometer allein nicht einen ficheren Zeugen ber Niveau-Berande rung bes Exopsbar-Fluffigen abgeben. Die benkourbigen Erfahrungen, nach benen im Anfange biefes Jahrhunberts wieberholt einige Safen bes Mittelmeeres viele Stunden lang gang troden lagen, fceinen ju beweisen, bag in ihrer Richtung und Starte veranberte Reeresftrömungen, ohne wirkliche Baffer Berminberung, ohne eine allaemeine Debreffion bes gamen Oceans, ein örtliches Burudtreten bes Meeres und ein vermanentes Trodenlegen von einem

songs Colosse gehaben, weiche eben nicht auf eine Abnahme in ber Intensität ber unterkehlichen Kräfte schließen. lassen. Aus geognostische Bhänomene beuten unf beriodische Wechsel von Abätigkeit und Ruhe. 31 Die Ruhe, die wir genichen, ift nur eine scheindare. Das Erdbeben, welches die Oberfäche unter allen himmelklrichen, in senlicher bes Gestelns erschlächer; das aufsteigende Schweden, die Entlehrung neuer Ausbruchs Infelliger geugen eben nicht für ein stilles Erdenleben.

Die beiben Umbulfungen ber ftarren Dberfläche unfred Blaneten. bie tropfbar-fluffige und bie Luftförmige, bieten, neben ben Contraften, welche aus ber großen Boridiebenbeit thres Magregatund Clafticitits Bufanbes entfteben, auch, wegen ber Berfchiebbarteit ber Theile, burch ihre Strömungen und ihre Temperatur-Berbaltniffe manniafaltige Analogien bar. Die Dieje bes Oceans und best Luftmerres find und beibe unbefannt. Im Ocean hat man an einigen Runtten, unter ben Tropen, in einer Liefe von 25800 Ruf imehr alf einer geograbhischen Meile) noch keinen Geund gefunden; im letteren, falls es, wie Bollafton will, begrenzt und alfo wellenfolagenb ift, Wife bas Boanomen ber Dammerung auf eine weniaftens neummal größere Diefe foliegen. Das Luftmeer rubt theils auf ber feften Erbe: beren Bengfetten und Sochebenen, wie wir toon oben bemertt, als grune, watbbewachfene Untiefen auffteigen: ibelle auf bem Ocean: beffen Oberflätthe ben beweglichen Boben bilbet, auf dem bie unteren bichterm, maffengetrautten Luftfcbichten gelagert finb.

Bon ber Gronze beiber, bes Luftmeexes und bes Dreans, an aufwärts und abwärts find Luft: und Bafferfebitten befichnmien Gefehen ber Banme-Abnahme unterworfen. In bem Luftmeer ift viele Barmeabnahme um vieles langiamer als im Ocean. Das Reer bat unter allen Romen eine Tenbenz bis Barme feiner Oberfläche in ben ber Luft nächsten Bafferschichten zu bewahren, ba bie erkalteten Aheile als die fehreuren hinabseigen. Wine große Reihe forgfältiger Lempenatur-Beobachungen lehrt, daß in dem gewöhnlichen und mitt: lexen Buftanbe feiner Oberfläche ber Deenn, bom Mequator an bis 480 nörblicher und sitblicher Breite, etwas wärmer ift all bie gunächft liegenden Luftschichten. 32 Begen ber mit ber Liefe ableichmenben Temberatur tonnen Rifche und andere Bewohner bes Meeres, bie vielleicht wegen ber natur ihrer Riemen- und Hant-Aesviration tiefe Baffer lieben, selbst under ben Benbefreihen nach Willflibr bie nie brige Bemperatur, bas kilble Klima finden, welche ihnen in höheren Breiten unter ber gemäßigien und falben Bone vorzugstweise neingeten. Dieser Amstand, analog der milden, ja selbst kalten Alpenkust auf ben Hochebenen der heisen Jone, übt einen wiesenklitzen Einstuß and auf die Manution und die geographische Beibreitung vieler Gerthiere. Die Liefn, in ber bie Atiche leben, mublfiotet berech vermebeten Drud

gleichmäßig ihre Saut-Respiration und den Sauer: und Stickfoff-

Gebalt ber Schwimmblafe.

Da fices und falsiges Maffer nicht bei berfelben Temperatur bas Maximum Woer Dichtigkeit erreichen und ber Salzgehalt bes Meeres ben Thermometergrab ber größten Dichtigfeit berghzieht, to but man auf den Retien von Appebug und Duvetit-Thouars aus ben velagischen Abgrunden Baffer fcovien konnen, welche bie niedrige Tempenatur von 20,8 und 20,5 hatten. Diese eifige Temperatur bes Meenwaffers keurscht auch in der Liefe ber Trobenmeere: und ihre Szistenz hat zuerft auf die Kenntniß der unteren Polarftrome geleitet, die von den beiben Bolen negen ben Neguator bin gerichtet find. Obne biefe unterseeische Buftromung würden die Trobenmeere in jenen Abgrunden nur biejenige Temperatur haben konnen, welche bem Magimum ber Ralte gleich ift, die örtlich die herabfintenben Wafferibeilden an ber wärmeftrablenden und burch Luft-Contact erfälteten Oberfläche im Tropenklima erlangen. In bem mittellanbischen Meere wirb, wie Arage scharffinnig bemertt, bie große Erfältung ber unteren Wafferschichten blog barum nicht gefunben, weil bas Einbringen bes tiefen Bolarkromes in bie Strake von Gibroktar, wo en der Oberfläche das edlantische Meer von Westen gegen Often einstrumt, burd eine oftewestliche untere Gegenftromung bes mittellanbifchen Deepes in ben atlantifchen Ocean gebindert wich.

Die, im allgemeinen die Klimate ausgleichenbe und milbernbe tropsbar-fluffige Umbillung unsers Planeten zeigt ba, mo fie nicht von velagischen Stromen ficter und warmer Baffer burchfuecht wirb. fern von den Kusten in der Tvobenzone, besonders zwischen 100 nerblicher und 100 füblicher Breite: in Streden, Die Taufenbe von Quabraimeilen einnehmen, eine bewundernswürdige Gleichheit und Peftanbiefeit ber Temperatur. 33 Man bat baber mit Recht gelagt 34. baff eine gemme und lange fortgesette Ergrundung biefer thermischen Berhaliniffe ber Tropenmeere und auf bie einfachfte Beife über bas große, wielfach bestwittene Problem ber Conftaug ber Rimate und ber Erbinarme unterrichten Winne. Große Revolutionen auf ber lenchtenben Sonnenschielbe würden fich bemnach, wenn sie von langer Dauer wäben, gleichfam in ber veranberten mittleren Meereswarme, ficerer noch als in hen mittleren Tombevaturen ber Refte, reflectiren. Die Bonen, in welchen bie Marina ber Dicte (bes Calgebelts) und ber Temperatur liegen, fallen nicht mit bem Acquaior aufentinen. Beibe Marima find bon einander getrenut, und bie mannften Baffer farinen zwei nicht nam parallele Banden nörblich und filblich bom gengradbifchen Aequator zu bilben. Das Marimum bes Saigeefalts fant Leng, auf feiner Reife um bie Grbe, im Rillen Deere in 220 norblicher und 170 füblicher Breite. Wenice Srabe fühlich von ber Anie ing sogar vie Jone des geringfien Sahgehaltes. In den Regionen der Windfille tann die Sonnenvärme idenig die Verbunftung vefstoten, well eine mit Suldbunft geschwängerte Luftschicht bort unbewegt und indruneuert auf der Oberfläche des Reeres ruft.

Die Oberfläche aller till einanbet gufammenhangenben Deen muß im allgemeinen Binfichtlich ihrer mittleten Soberals volltommen in Niveau fiebend betracket werben. Dertliche Urfachen (wahrscheinlich berrichenbe Binbe und Stroniungen) baben aber in einzelnen tief eingeschnittenen Bufen, 3. B. im rothen Deere, per manente, wenn' gleich geringe Betfdiebenbeiten bes Riveau's bervor gebracht. An ber Lambenge von Suez beituat ber bobere Gand ber Baffer fiber benen bes Mittelmebts na verfchiebener Lagesftunbe 24 und 30' Ruf. Die Form bes Cirbals (Babret-Manbeb), burch welchen bie inbifchen Baffer feichter ein als ausftebmen tonnen, scheint au biefer mertioftrbigen permanenten, febon' tiff Alterthum befannten Er bobung ber Oberfluche bes rothen Meeres mit beigutragen, 35 Du bortrefffichen geobattschen Oberationen von Corabbeuf und Descris zeigen langs ber Rette ber Byrenaen wie zwijden ben Ruften von Rord : Holland und Marfeille feine bemertbare Berichiebenbeit ber Gleichgewichts-Dberfläche bes Derans und bes Mifteimems. 36

Storungen bes Gleichgewichts und bie bedurch erpeate Beme gung ber Waffer find: theils unregelmäßig und vorübergebend vom Binbe abhängig, und Wellen erzeugend, die fenn von ben Kuften im offenen Deere, im Stutm, Uber 35 Rug Stobe unfteiffen; theils regelmakig und periobifc burch bie Skellung und Auffehung ber Sonne und bes Monds bewittt (Cbbe und Kluth); theils permanent, boch in ungleicher Starte, als petagifche Stromung. Die 'Grichei ftungen ber Ebbe und Ahuth. Aber alle Reere verbreitet (aucher ben fleinen und febr eingeschloffenen, wo bie Fluthwelle taum ober gar nicht merklich wird), find burch bie Rentoniche Raturlebre voll ftanbig erflärt, b. H. in ben Kreis bes Rothwenbigen jurud ge-fichrt". Jebe biefet pertobifc wieberkehrenben Schwantungen bei Meeridaffers ift etwas langer als ein balber Lag. Wenn fie im offenen Weltmeet kum bie bobe von einigen Fußen betragen, fo fleigen fle' als Rolge ber Configuration ber Auften, die fich ber tom menben Fluthwelle entregenfegen, in St. Malo zu 50, in Acabin 10 -65 bis 70 Just. "Unter ber Bormksfetung, bag bie Tiefe bei Metres veraleichtnasweise init versihandueffer ber Erbe nicht beben fenb fei: bat bie Analbie bes großen Geometers Laplace bewiefen wie bie Stetigfeit bes Gleichgewichts bes Meres forbere, bag bit Dichte seiner Bluffigieft tleiner fei als bie neittlere Dichte ber Erte In der That ift die lestere; wie wir obew geschen; Mufmal so gwf all bie bes Waffers. Das hohr Land tunn alfo nie überflutht

werden seinen leinesweges durch ehemals höhere Fluthen spurch die Stellung der Sonne und des Mondes veranlaßt) in diese Lage gestommen sein. "37 Se ift kein geringes Bendienst der Analyse, die den unwissenschaftlichen Areisen des sogenannten blingerlichen Ledens vernehm derschaftlichen Areisen des sogenannten blingerlichen Ledens vernehm derschänklichen Areisen des sogenannten blingerlichen Ledens vernehm derschänklichen Areisen des sollendete Theorie der Sobs und Fluth es möglich gemacht dat in unseren aftronomischen Sphemeinen die Höhe der bei sedem Reu- und Bollmonde zu erwartenden Springsluthen dochberzuherländigen und zo die Klistenbewohner auf die eintretende, besonders bei der Mondnähe nach vermehrte Esfahr.

aufmerklam zu machen.

Dreamifche Stromungen, welche einen fo wichtigen Ginfluß auf den Berkehr der Rationen und auf die klimatischen Berhältniffe ber Ruften ausüben, find fast gleichzeitig von einer Menge febr berdiebenartiger, theils großer, theils icheinbar fleiner Urfachen abhangig. Dabin geharen: die um die Erde fortschreitende Erscheis nung saeit ber Ebbe und Fluth, bie Dauer und Starte ber berrichenben Binde, die burch Barme und Salzgehalt, unter verschiedenen Breiten, und Tiefen modificirte Dichte und specifische Schwere ber Wafferbeilchen 28, die von Often nach Weften successiv eintretenden und anter ben Tropen fo regelmäßigen, ftunblichen Bariationen bes duftbrudes. Die Strumungen bieten bas mertwürdige Schaufpiel ar, daß fie von bestimmter Breite in verschiedenen Richtungen bas Reer flugartig burchtreugen, mabrend baf nabe Baffericichten inbewegt gleichsam bas Ufer bilben, Diefer Unterschied ber bewegten mb rubenden Theile ist am auffallendsten, wo lange Schichten von ortgeführtem Seetang die Schätzung der Geschwindigkeit der Strönung erleichtern. In ben unteren Schichten ber Atmolbbare bemerte aan bei Stürmen bisweilen abnliche Erscheinungen ber begrenzten luftströmung. Mitten im bichten Balbe werben bie Baume nur in inem famalen Längenstreifen umgeworfen.

Die allgemeine Bewegung der Meere swischen den Mendekreisen on Osen nach Westen (Aequatorial=19der Aotation&Strom enannt) wind als eine Folge der sortsgreitendem Flutdzeit und der lassachen der Auflanden der Auflen der Seigenden der Kicktung durch den Weiserstand, welchen sis an den vorliegenden östlichen Küsten der Consenute sindet. Das neue Resultat, welches Dausson ausgeschen Flaschen ung ausgeschener, von Reisenden absichtlich ausgeworfener Flaschen ung ausgeschapener, von Reisenden absichtlich ausgeworfener Flaschen gladen ihren feiner ihre siehen ung überein (10 französische milles warins, sedes zu 95% Toisen, lie 24 Stunden), welche ich nach der Kergleichung willberer Ersche, ungen gesunden 39 hatte. Schon in dem Schisspournal seiner dritten, eise ser ersten, in welcher, er gleich im Reridian der canatischen nieln in die Trobenaegend zu gelangen luckte kaat Christod Co-

ausgebrannter Bullane und Die Abermalquellen ; bie Beefetnung einer Meinen Beitrifchung gelohltem Wafferfioffs in ber Atmofestare burch bie in bet Tropengegend fo viel bliufigere electrifice Entlebung ber Molfett. Mufter beit Stoffen, bie wir fo eben ale ben Atmotibilite in affen und maanglichen Soben eigenthumlit genannt baben, finben fich noch gufallig, befonbere bem Boben nabe, anbare ibs beinbelt, welche feitweife als miasmen und gasformige Consagien auf die thievische Organisation gestährbringend wirden. Aber Gemische Antur ift und bisher nicht burch unmittelbave Berlenutig ermielen: wit toniten aber, burch Betrachtung ber Bermefungs-Beveeffe, welche perpetuirlich and ber mit Bier und Bflangenftoffen beverten Doerflilde umfeven Binneten vorgeben, wie burch Conthinationen und Analogien and bem Gebiete bet Bathologie geleitet, auf bas Dafein solchet schärlichen örtlichen Beimischungen schließen. Annmoniavalische und andere ftidftoffhaltige Dampfe, Schwefel-Bafferftoff: Stute, ja Berbinbangen, die ben vielbafigen (teunäven und quaternaven) bes Bflangenreiche 50 ähnlich find: tonnen Miaomen bilben, welche unter mannigfaltiger Gestaltung (teinebweges blog auf naffem Sunisfioben ober am Meeresftranbe, wo er mit fanlenben Mollusten ober mit niebrigen Gebifden von Rhizophore mangle und Mvicennien bebedt ifty Tertideffebet; fa Dophus erregen. Rebel, welche einen einen fonmlichen Geruch verbreiten, erinnern und in gewiffen Inbeeteiten an fene guftilligett Beimifchungen bes unteten Buftreifes. Binbe und der butch die Etwarmung des Bodens erregte auffteigende Luftftrom erbeben felbft fefte, aber in feinen Staub getfallene Subftanzen an betrachtlicher Bobe. Der bie Luft truf einem weiten Arent trabenbe Stand, ber im die eapverbischen Infeln niederfällt und auf welchen Darwin mit Becht aufmertfam gemacht bet- enthält nach Corenberg's Entbedung eine Ungahl Refelgebangerter Infuforien.

iung ber quantitativen Berhaltnisse nach Berschiedenheit der sesten und der oceanischen Oberkäche, der Entsernung vom Aequator und von dem Niveau des Neuers; die Hormen des niedergeschlagenen Wasserschampses, und den Aufannuenhang dieser Riederschläge mit den Beränderungen der Temperatur und der Richtung wie der Folge der Binde; 4) in den Berhältnissen der Lust-Electricität, denes erste Quelle dei heiterem himmel noch sehr bestitten wird: das Berhältnis der ausstellenen Dämpse zur electrischen Kadung und Sestalt der Wolsen nach Naaßgabe der Tages und Jahreszeit, der kaken und warmen Schonen, der Tiese und Hoochemen; die Frequenz und Sestenheit der Gewitter, ihre Periodicität und Ausbildung im Sommer und Winter; den Causalzusammenhang der Gestricktät nit dem so überaus setzenen nächtlichen Jogel, wie mit den don Petiter seichersein, wie mit den hon Petiter seichersein, wie mit den von Petiter seichersein.

Die ftunblichen Schwantungen bes Barometers, in welchen baifelbe unter ben Tropen zweimal (9 the ober 91/4 Uhr Morgens und 101/2 ober 103/4 Uhr Abends) am höchften und zweimal fum 4 Uhr oder 41/4 Uhr Rachmittags und um 4 Uhr Morgens, also faft in ber beißeften und talteften Stunde) am niebrigften ftebt, find lange ber Gegenstand meiner sorgsältigsten, täglichen und nächtlichen Beobeachtungen gewesen. 32 Ihre Regelmäßigkeit ist so groß, bas man, beionders in den Tagesstunden, die Beit nach ber Sobe ber Duedfilberfaule bestimmen fann, ohne fich im Durchfchnitt um 15 bis 17 Minuten ju irren. In ber beigen Bone bes Remen Continents: an ben Ruften, wie auf Soben von mehr als 12000 Rug iber bem Meere, wo bie mittlere Temperatur auf 70 herabfinkt, habe ich die Regelmäßigkeit ber Ebbe und Fluth bes Luftmeers weber burch Sturm, noch burch Gewitter, Regen und Erbbeben geftort gefunden. Die Größe ber täglichen Dicillationen nimmt vom Meguator bis zu 700 nördlicher Breite, unter ber wir die febr genauen von Branais, 211 Bofetop gemanten Beobachtungen befisen 53., pon 1.82 Lin. bis. 0.18 Lin. ab. Dag bem Bole viel nüber ber mittlere Barometerstand. wirklich um 10 Uhr Morgens geringer sei als um 4 Uhr Nachmittage, fo bag die Wenbeftunden ihren Ginfluß mit einander bertauschen, ift aus Parry's Beobachtungen im Safen Bowen (780 14') leinesweges zu ichließen.

Die mittlere Barometerhöhe ist, wegen des aufsteigenden Lusterstroms, unter dem Aequator und überhaupt unter den Wendelreisen etdas geringer de als in der gemäßigten Zone; sie scheint ihn Mazimum im westlichen Euroda in den Parallelen den 40° und 45° zu erreichen. Wenn man mit Kännt diezenigen Orte, welche denziehenkeiteren Unterschied zwischen den mon allich en Barometer-Extremen darbieten, durch isobarometrische Linken mit einander werdindet, so entstehen daburch Carven, deren geographische Lage und Kriin-

ist für die vermehrte Wärmestraßlung des Bodens, die organische Entwicklung der Gewächse und die Ressung der Früchte, sondern auch für die Gestihle und ganze Seelenstimmung des Wenschen.

Wenn die Oberfläche ber Erbe aus einer und berfelben bomsgenen fluffigen Daffe; ober aus Gefteinfdichten gufammengefest ware, welche gleiche Farbe, gleiche Dichtigfelt, gleiche Glatte, gleiches Absorptions: Bermögen für die Sonnenftrablen besähen und auf gleiche Weise burch bie Atmosphäre gegen ben Weltraum auskrahl ten: fo wurden bie Fothermen, Fotheren und Fochimenen fammilich bem Aequator parallel laufen. In biefem bypothetischen Zustanbe ber Erboberfläche waren bann, in gleichen Breiten, Abforptions und Emiffions Bermögen für Licht und Barme überall biefelben. Bon blefem mittleren, gleichsam primittven Buftanbe: welcher weber Stromungen ber Barme im Inneren und in ber Balle bes Erbfbbaroibes, noch bie Fortbflanzung ber Barme burch Luftftromungen ausschließt, geht bie mathematische Betrachtung ber Rlimate aus. Alles, was bas Absorptions: und Ausstrahlungs: Vermögen an ein: zelnen Theilen ber Oberfläche, bie auf gleichen Parallettreifen flegen, verändert, bringt Inflexionen in ben Jothermen berbor. Die Rainr biefer Inflexionen; ber Winkel, unter welchem bie Rothermen, Rotheren ober Rochimenen bie Baralletfreise foneiben; bie Lage ber converen ober concaven Scheitel in Begug auf ben Bol ber aleidnamigen Bemisphäre find bie Wirfung von warmes ober Mille erregenden Urfachen, die unter verschiebenen geograpbfichen Langen mehr ober minber mächtig auftreten.

Die Fortscritte ber Klimatologie find auf eine merkwürdige Weise baburch begunfligt worben, daß die europäische Sivikfation fic an zwei einander gegenstberftebenben Rilften verbreitet bat, bag fie bon unferer westlichen Rufte zu einer öftlichen jenseits bes atlantischen Thales übergegangen ift. Als bie Briten, nach ben von Island und Grönland ausgegangenen ephemeren Rieberlaffungen bie erften bleibenben Ansiedlungen in bem Littoral ber Bereinigten Staaten von Norbamerita grunbeten; als religiofe Berfolgungen, Fanatismus und Preiheitsliebe bie Colonialbevölkerung vergrößerten: mußten bie Ansiebler (von Norde Carolina und Birginien an bis zum St. Lorenz-Strome) über bie Winterfalte erstaunen, bie fle erlitten, wenn fie biefelbe mit ber von Italien, Frantreich und Schottland unter benfelben Breitengraben verglichen. Gine folche Alimatifche Betrachtung. fo ancegend fte auch batte fein follen, trug aber nur bann erft Früchte, als man fie auf numerifche Refultate mittlerer Sabres: warme grunden konnte. Bergleicht man zwischen 580 und 800 notblider Breite Rain an ber Kufte von Labrabor mit Golbenburg. Hallfar mit Borbeaux, Reu-Port mit Reavel, San Muguftin in Floriba mit Cairo: fo finbet man unter aleiden Breitenaraben bie

Unterschetz ber mittleven Jahres Tempevatur zwifcen Dfie Amerika und Boff-Gurupa, von Norden gegen Sitten forifchrottenbe 110,6; 70,7: 80,0 und faft 00. Die allendlige Abendome ber Unterschiebe in ber genebenen Roths von 28 Breitengraben ift auffallend. Roch filb: lider, unter ben Wenbelretfen felbft, find bie Fothermen überall in beiben Weltibellen bem Aemator baraffel. Man fiebt aus ben bier gegebenen Beisvielen, bag bie in gesellschaftlichen Reifen fo pft wieberholten Fragen: um wie viel Grabe Anterita (ohne Die und Weftfiffen bu unterscheiben) falter als Europa fei? um wie biel bie mittleren Rabreswärmen in Canaba und ben Bereinigten nordameritaniichen Staaten niebriner als unter gleicher Breite in Guroba feien? allgemein ausgebrückt, teinen Gine Baben. Der Unterfchieb ift unter febem Barallel ein anberer; und ohne fpeolette Bergleichung ber Binter- und Commer-Lemberatur an ben gegentiberfiebenben Ruften kann man fich von ben eigeniskien Mimatteben Berbaltniffen. in to tern fie unf ben Aderbau, auf bie Gewerbe und bas Geflibl ber Behaglichtelt ober Unbehaglichteit Ginftug haben, teinen bentlichen Begriff machen:

Bei ber Aufgablung ber Urfachen, welche Stoungen in ber Geftatt ber Rotherme berborbringen, unterfcheibe ich bie tem beraturerbobenben und temperatur-verminbernben Urfuden. Au ber erften Claffe geboren: bie Rabe einer Befitufte in ber gemaffigten Rone: Die in Bulbinisin gericonittene Geftaltung eines Continents. feine tief seintvetenben Bufen unb Bimenmeere; Die Drienttrung, b. b. bas Stellungsverbällniß eines Abeils ber Refte: entweber au einem eisfpoten Reere, des fich über ben Polartreis bingus erftrectt, ober qu einer Baffe continentation Cambes von betrücktlicher Musbehnung, welches zwischen bemfelben Mevidianen unter bem Aequation ober wenigstens in einem Theile ber ivosischen Zone liegt; seiner bas Borbereschen von Gibs und Westwinden an der westlichen Grenze eines Continents in ber gemäßigten nörblichen Rone; Bestigsbetten, bie gegen Binbe aus Milteten Gegenben als Schukmauem bienen; bie Beltenbeit bon Sumpfen, bie im Brubjahr und Anfang bes Sommers lange unt Gis belegt bleiben, und ber Mangel an Bolbern in einem terdenen Sanbboben; enblich bie fiete Hetterkeit bes Bimmets in ben Commermonaten: und bie Rithe eines pelngifchen Stromes, wenn et Maffet von einer böberen Temperatur, als das umflegende Meer, berbeiführt.

Ju ben, bie millere Jahres Temperatur veründernden, kalteerregenden Arsachen zähle ich: die höhe eines Orts über dem Meeredhiegel, ohne das bevontende hochebenen auftreien; die Rähe einer Oftläste in hohen und mittleren Breiten, die massenatie (compacte) Gestaltung eines Continents ohne Küstenkrimmung und Busen, die weite Ausbehrung der Feste nach den Kosen die die na

der Maliet bes :einigen Wifelt inchne bag Einrami Winter offen; Weiben: bell Reen bestrifchen lieut! eine Loftion gegarabbilder Bange : in ivelder ber Megunton und bie Andennigton bemi Megre migeboren: b. i. ben Mangel eines festen, sich fittet erwärmenben, wederneftrab lemben Acobenianbes awifden benfelben Meribianen als bie Gegend, beren Alima erarlindet werden, foll : Gebiralletten, beren immenenartige Renne und Richtisug ben Rutbitt marniner Minde verbinderte ober bie Mille Molirber Githfel, welche ianas ihren Abbamaen berabfintenbe faite Luftfirbnie verurfachen: ausaebehnte Balben imelde die Smislatitie, bes Bobens binbern , burd Lebensthätialeit ber abbenbiculären Organe (Blatten) grafe Berbunftung währinet All Migleit Dervor: bringen; mittelft ber, Ausbeimung biefer Dragte bie burch Ausstrabdung fich abtiblioude ibberfiage: vergrößern, und alfo breffache burch Schattenfilble: Berbunftung und Strabfung: wirten: haufiges Bortommen bon Satubien worlde im Rorben bis in bie: Mitte bes Sontmers eine Art unterfrbiider Gletider in ber Ghene bilben; einen nebligen Sommerbinmel; ber, bie Diethena! ber Connentitrablen auf ibrem Bege fcwächt; endlich einen febr beiteren Binterbimmel, berth welchen bie Barneftrabium beganftift wirb 60.

Die gleichaeitine Thatigleit ber forenben fermarmenben wher erfältenden) Urfachen bestimmt als Total-Effect ibelondens burth Berbaltniffe ber Ausbebnung und Configunation gwifchen ben undurchfichtigen, continentalen und ben fillfligen oceanifchen Maffen)u bie, Anflerionen ber auf bie : Erbaberffathe broficirten Ric abermen. Dig Bertuchationen erzeugen bie en noogen gund conrav em Scheitel ber isothermen Cauchen. : Es giebt aber Ronguho Urjaden berichiebener Debnungpjebe betfelben muß enjange,eineln betrachtet werben; fpater, um beit Notal Cffech auf bie Bewe gung (Richtung, örtliche Artimutung) ber Jothermen-Linie igu ergrinden, muß gefunden werben, welche biefer Wirhungen, mit einander verbunden, fich mobificiren, vernichten ober aufhaufan (verftärlen): wie bas bekanntlich bei Meinen Schwingungen gefchiehtu bie fich begegnen und burchtreugen. So ift bent Gelft ber Westhobe, ber es, wie ich mir semelchle, einst miglich werben wird unermegliche Reihen scheinbar isolirt fiebender Abatsaben mit ein ander burd embirifche, mumerifch ausgebriichte Geleiten benbinden und die Rothwendigkeit ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, zu er meisen.

Da :als Gegenwirkung ber Nassate (ber Oftwinde der Krobenzene) im beiben gemäßigten Zonen: Weste ober Mesk-Gik-Wesk-Winde die herzigenden Auftspönnungen sind und da dies sin eine Westige kande, sin Westische Servinde isind ib. h. iben eine: Fisige kneichen, ide wegen ihrer Nasse und des Henadhindens der enkalteten Wassersteilseichen keinen geoßen Grättung "kösig, ihd.» [16] veigen sind, wo nicht oceanische Strömungen beinklittwale nahe auf die Armperatur einwirken, die Oftküsten der Condinente killen ald die Wostküsten. Soort junger Begleiter auf der zweiten Croumjeglung, der geistreiche Bewog Foosier, welchem ich die lebhastele Aurogung zu weiten Unterschwungen verdanke, hat zuerst auf eine recht bestimmten Aeise auf die Temperatur-Unterschiebe der Ost- und Westüllsten in beiden Consinenten, wie auf die Temperatur-Aehnlichtet der Westläste von Kordamerika in mittleren Breiten mit dem westlichen Surveya ausserbamerika in mittleren Breiten mit dem westlichen Surveya ausserbamerika in mittleren Breiten mit dem westlichen Surveya

merkam gemacht 61.

Selbst in nördlichen Breiten geben seine genaue Veodachungen einen auffallenden Unterschied zwischen der mittleven Jahroße Temperatur der He und Westütste von Amerika. Diese Temperatur der He und Westütste von Amerika. Diese Temperatur ist zu Kain in Kabrador (Br. 570-10°) wolle 30,8 unter dem Sesriedpunkte, während sie an den Kordwest-Kisste in Kennachungelst im russischen Amerika (B. 570-3′) woch 60,3° über dem Sesriedpunkte ist. An dem ersten Orte erreicht die mittlere Gommers Temperatur kaum 60,8, während sie am zweiten woch 139,8 ist. Peting (390-54′) und der Ostlässend sie nicht mittlere Jahreße Temperatur (110,3), die über 59 geringer ist als die die die mittlere Komperatur des Winders in Peting ist wenigstens 80 unter dem Gefrierpunkt, wenn sie den Westüssen Gupopa, selbst zu Paris (480-50′), volle 39,8 über dem Gefrierpunkt erreicht. Peting hat also eine mittlere Kompendagen.

Wir haben schon oben ber Langsamkeit gebacht, mit welcher bie große Baffermaffe bes Owans ben Temperatur-Bereinberungen ber Atmosphäre folgt, und wie beburch bas Moer temperatur-ausgleichemb wirtt. Es mößigt baffelbe gleichzeitig die Raubeit bes Winters und die Sibe bes Commers. Daraus entfteht ein zweiter wichtiger Gegenfah: ber zwiften bem Infele ober Rüften Rlima, welchell alle gegliederte, bufen und balbinselbeiche Continente ge niegen; und bem Klima bes Inneren großer Maffen feften Lawbes. Dieser mertwürdige Gegenfat ift in feinen manninfaltigen Geicheinungen, in feinem Ginfluffe auf Die Kraft ber Bogetation und bas Gebeiten bes Aderbanes, auf bie Durchfichtigfeit bes himmels, bie Marmestrachtung bet Erbobenfläche und bie höhe ber einigen Schneepventze guerft in Leubolds von Buch Werten vollständig entwidet worden. Im Inneten bes affavifchen Continents haben Dobelit. Bortaul am Obi und Arhutel Commer wie in Merlin, Münter und Sterdourg in der Romandie; aber biefen Continern folgen Mitter, itt welchen ber Milteste Monat vie schoelfsalte Mittelle Ebmperatur von -- 189 bis -- 269 bat. In ben Symmetrubnaten ficht man wochenlang bast. Abermouneter auf 800 und 910. Golde Cot: tineunda le Aldubart er finds idahen abili Kleditiven dem, eineh im Mathemalif und Phisto der in die eine Buston erreffiere genannt worden jund die Einstahnar, welche in Eindenn der excessionen Klimate lebentlichenen fast werdenmen; welche die Einden der excessionen Klimate lebentlichen fast werden nicht werden der einstelle gester der einstelle gester der einstelle gester der einstelle gestern der eine der einstelle gestern der eine gestern der eine gestern der einstelle gestern der einstelle gestern der eine geste

a sofferir formenti caldi e geli.

Het habenin keinem Erbiheile, selbst nicht auf ben anarischen Inseln aber im Stylanisch aber im füblichen Frankreich, herrlichers Ohst, besonder Achter Weintrauben, gesehen als in Aficheim nahe ben leinen des sellvischen Aberen (460 All). Beineiner mittleren Aempraatur kein Jahres von elwanzen (460 All). Beineiner mittleren Aempraatur kein Jahres von elwanzen (460 All). Beineiner mittleren Aempraatur kein Jahres von alberdaug nied hier beiner mittleren Aempraatur kein Jahres von alberdaug nied von beiter stelle von keiner Genausenvermen und von Ausgeben und Kinduch, das Abermanneter im Winter auf — 1850 und 3-200 berabsunt.

"" Briand, Guernfett und Berfet, Die Salbinfel Bretagne, Die Ruften ber Rormandie jund best füblichen Englande linfent berch bie Milbe ibrer Binter: dia niebriae Temperatur und dem nebelverschleierten Simmel ibrer Somnter ben auffallendften Gantraft mit bem: Con: tinental «Rlima, bedi inneren, "Phidien. Europa's. : Inn Norboften Arlitnbet (540-564), unter Giner Breite mit Konigsberg in Brenfen. vegetirk die Myrte ithpig wie in Portugal. Der Monat Lingust, welchen in Ungam 219 erreicht, bat in Dublin (auf berfelben: Rothorne von 201/3) koute 160; die mittlere Winterwärme, die in Dien au - 20,4 berabfintt, ift in Dublin (bei ber geringen Sabresmarme tion Bholimach 49.3 liber tens Geirlerbunkte b...i. noch 20 höber als in Mastaub. Marka: Makua und ber gansen Lombarbeit mo bie mittlerer Zahrentwirme wolle: 129,7 gereicht: Bluf ben Driney's Infein (Stromnest, teinen halben Wad fühlicher als Stockholmy ist ber Winter 44: okjo: wärmer als in Pavis, fast so warm als in Bondon. Belift auf ben Sander Infelmein 620 Breite, gefriecen unter ben benfinftigenden Ginfluffe ber Beftwinde und bes Reeres die Binnenmaller nie. Mut ber lieblichen Riffte won Denoufkire, wo ber Safen Salcomberwogen feines milben Mima's bas Mondwellier bes Marben & gefannt worben ift, but man Agave mexicans im Freien bfühem; Ovangen, bie an Spatieren gezogen und taum wit Matten neichtigt, wurden, Friichte tragen feben. Dort, wie gie Bengance nut Gosport und un ber Rufte ber Rormanbie ju Cherbaung fteigt big mittlere Minter-Temperatur über :59,5: b. i. nur 19,8:1 meniger both als bie Minter bon Montpaliet und Rloreng 63. Die bier angebeuteben Berbaltniffe geigen, wie michtig für die Begeintion, ben Acterbau. Die Obfitultur und bas Gefühl Himatifcher Behaglichkeit Die fo verschiebene Rertheilung einer und berfelben mittleren Rahres-Temperatur unter bie verschiebenen Rabnedgetten ift.

Die Binjen, - welchelich Bloich imangu und Blothen en feinien gleicher Binter - und Commermarme) nenne, find feinesweges ben Isothermen (Limien gleichen Jahred Temperatur) parallel. Wenn ba. wo Morten wild wachser und die Erde fick im Winter nie bleibend in Schnee einbillt, die Temperatur bes Sommers und Berbftes mur noch (man möchte fast jagen: faun noch) binlänglich ift Alebfel aur vollen Reife gu bringen; wenn Die Beinrebe, um trinkbaren Bein au geben, die Infeln und faft alle Ruften (felbft die weftlichen) Richt: to liegt ber Grund bavon feinesweges allein in ber geringeren Sommermarme bes Littorals, die unjege im Schatten ber Luft aus gesetten Thermometer angeigen; er tiegt in bem bisber so wenig beachteten und boch in anderen Caffveinungen (ber Entgundung eines Gemisches von Chlor und Bafferftaffgas) jo wirkfamen Unterschiede bes birecten und genftrauten, Sichtes, bei beiterem, ober burch Rebel verschleiertem himmel. 3ch habe feit langer Beit 64 bie Aufmerkfamteit ber Physiter und Pflanzen : Physiologen guf biefe Unterichiebe, auf die ungemeffene örtlich in der belebten Bflanzenzelle

burch birectes Licht entwidelte Barme au leiten gefucht.

Wenn man in ber thermischen Scale ber Gulturarten 65 von benen anbebt, die das heißeste Rlima erfordern: also von der Banille, bem Cacas, bem Pilang und ber Cocos Palme zu Ananas. Buderrohr, Caffee, fruchttragenden Dattelbaumen, Baumwolle, Citronen, Delbaum, achten Raftanien, trintbaren Weine berabsteiat; to lebrt die genaue geographische Betrachtung ber Cultupapengen aleichreitig in ber Ebene und an dem Abbange ber Berge. daß bier andere klimatische Berbältnisse als die mittlere Temperatur des Rabres wirten. Um nur bes einzigen Beisbiels bes Weinbaues zu ermabnen: so exinuere ich, daß, um trintbaren 66 Wein bervorzubringen, nicht bloß bie Jahreswarme 901/2 überfteigen, sophern auch einer Mintermilde von mehr als + 00,5 eine mittlere Sommen Temperatur von wenigstens 180 folgen muß. Bei Borbeaur am Mußthal ber Garonne (Br. 440 50') find die Temperaturen des Jahres, des Wine ters, des Sommers und bes Berbftes 130,8; 60,2; 210,7 und 140,4. In den baltischen Ebenen (Br. 5201/2), wo ungeniesbare Weine erzeugt, und doch getrunken werden, sind diese Sahlen 80,6; — 90,7; 170,6 und 80,6, Wenn es befremdend scheinen kann, daß die großen Berichiebenheiten, welche die vom Rlima begunftigte ober erschwerte Beincultur zeigt, fich nicht noch beutlicher in unferen Thermometer-Angaben offenbaren; fo wird biefe Befrembung burch bie Betrachtung verminbert, bag ein im Schatten beobachtetes, gegen Die Mirfungen ber directen Anfolation und nächtlichen Strablung fast geidilites Theumometer nicht in: allen Theilen bes Rabres bei beriodis iden Warme = Beränderungen bie mabre obenfächliche Temperatur bes bie game Insolation, embfangenben Bobens angeigt.

Prestendrab." Die num en bemeendest Mitselosieroba die Abstabme ber Barmenas in: 80 bis 87: Tolien (480 bis 528 Rug) fontrecider Sobe beträgt, is ergiest fich bleraus, baf 40-44 Tollen (1940-264 Ruf) ber Erbesung Aber bem Meeredsbiegel bort einem Breitengrat entfprechen! Die mittilere Sabred : Temperatur bes Bernhard : Rlofters, Bas 1278 Dollen (7868 Rug) boch, in 45 4 50 Breite, flegt, warbe 'Red allb in bet Gene bei einer Breite bon 780 50' wieberfinden. "In bem Theil ber Unbestette, welcher in bie Tropengone fallt, haben meine bis zu 18000 Ruß Sobe angestellten Bevbachtungen bie Batine-Abnahme von 10 auf 96 Toifen (576 Fuß) gegeben; mein Ateund Bouffingantt bat 30 Nabre folter als Mittelrefultat 90 Soffen (540 guf) gefunden. Durch Bergleichung ber Drte, welche in ben Corbilleren in gleicher Sobe Aber bem Meere am Abbawas felbft ober in weit ausnebebnten Sochebenen Regen, babe ich in ben letteren eine Junahme ber Jahres Temperatur von 10 1/3 bis 20,8 besbuchtet. Dhne bie nachtliche erfaltenbe Barme-Arablung würde ber Unterschied noch größer sein. Da die Atimate schichtenweise Aber einander gelagert find, von ben Cacao-Walbern Wes Dieffandes bis jum einigen Schnee, und ba bie Barme in ber Dropenzone mährend bes gangen Jahres fich nur febr wenig anbert; fo tann man fich eine gemilich genaue Borftellung von ben Tempebatur-Berbalentffen machen, welchen bie Bewohner ber groken Stabte itt ber Andeblette ausgesett find, weitn man biefe Berhaltniffe mit ber Temperatur gefolffer Monate in ben Gbenen von Franfreit und Italien vergleicht. Babrend bag an ben Walbufern bes Orinvo täglich eine Barme berricht, welche um 40 bie bes Monats Anguft pu' Balermer Mertrifft; finbet nian, inbem man bie Anbestette erfteift, gu Popapan (911't) bie brei Sommermonate von Macfelle, gu Dutto (1492') bas Enbe bes Monats Mat zu Baris, und auf ben mit tellppligein Albengestränch bewachsenen, aber noch blutbenreichen Paramos (1800 t) ben Anfang bes Monats Abrit zu Baris. Der icarffinnige Beter Martur be Angbiera, einer ber Freunde von Chiffith Columbus, ift wohl ber Stfte newefen, welcher (nach ber 'th Delbber 1510 unternommenen Schebillon von Robrigo En-'elfnie Goliffenares)' erfannt bat, bas bie Schneegrenze immer bober fleigt, Te mehr man fich bem Negwator nabert. Ich lefe in bem ficonen Berk de rebus Oceanicis we "bei Aluf Gafra koninti von leinem Berge An ber Sterra Revada be Santa Marta) berab, Welter nach Auslage ber Reffenefisten bes Evimenares bober ift "aldi'and bioben weitbeitten Berge. Er muß es vone Ameifes fein, wenn er in einer Zone, die von der Aequinoctialinie bothfrens 100 Wiffent, bent Sanet bauernb Bebalt." Die untere" Grenge bed'ewiden Sonees in einer gegebenen Brette iff bie Sommer-""Penge ber Schreclinie: b. i. bas Dagimtum ber Sobe, bis zu welcher

sich die Schneiklinier im Laufordektrigtingen Jahredrieblichen in der musierword die Schneiklinier der Gandere Khanondole unterschieben in det inderendektrieben in det inderendektrieben in des horadischen inderendektrieben in der Eksteunischen inderendektrieben in der Eksteunischen in der in der der Andrea in der Andrea in

Wir fennen nur bie untere, nicht bie:obert Greme bes eich gen Schnees; Benn bie Berge ber Erbe fielage incht binauf bis ju ber aftberifcoofmubiliben Sibber au ben binnen i trocenen Suftfeleften. von welchen man mit Bouguer vermithen kann, baf fle nicht mehr Dunfiblischen, in Gistriftalle vermanbelt, bent Mune fichtbat bat bieten murben. Die untere Soneegrenge ift aberintetiblof eine Runction ber geographischen Breite ober ber mittleren Auffest Temperatur; der Nequator, ja felbft die Tropen-Region, Af nicht, wie man lange gelebrt bat, ber Drt, an welchem bie Schneegrente ibre avokte Erbebung liber bent Nipeau bes Derans erreicht. Bhanomen, bus wir ber berlibren, ift ein febr aufammengefeties! im allgemeinen von Berbaltniffen ber Temberatur, bei Reuchtige teit und ber Benggeftaltung abhungig. Unterwirft malt biefe Berbaltniffe einer noch fpecielleren Analbie, wie eine arobe Menae neuerer Meffungen 71 es etlauben, fo ertennt man ats gletchaettig bestimmenbe Urfachen: bie Temperatur-Differeng ber berichlebenen Sabresgelten, bie Michtung ber berefchenben Binbe und ibre Beiffirung mit Meer und Land, ben Grab ber Twodenbelt pher Renditiefeit ber oberten Luftichichten; bie abfolute Große (Dice) ber gefallenen und aufnehauften Schnermuffen, bas Berbattnig ber Schnerhreine pur Gefammithohe bes Berges, die relative Siellung bes letteren in ber Betutelle, bie Schroffbett ber Abbange; bie Rabe anberer, eberffalls berbetuirtich mit Sonee bebectter Gible! Die Musbebnung, Lage und Höhe ber Wene, aus welcher ber Schneeberg fielirt ober als Theil einer Gruppe (Rette) auffleigt: und bie eine Seeklifte ober ber innere Weil eines Continents, bewalbet ober eine Grasflur, fanbig und blier und mit nachten Reisplatten bebedt, ober ein feuchter Moorbiben fein fann.:

Wilsend das die Schwegrenze in Sitvamerita unter dem Aequaist eine höhe erveicht, welche der des Gipfels des Wontblanc in der Alpendette gleich ist: und sie im Hochlande von Mezico genen den nöedlichen Wenderteis hin, in 196 Breite, noch neueren Melungen, Ach obugefähr um 960 Juß sent; steigt sie nicht der Heilungen, fich obugefähr um 960 Juß sent; steigt sie nicht ind Pentlasten der fildigen, sowerns in der unternahm wertlichen Anders in der der klicken, sowerns in der unternahm wertlichen Anders die in der der Ledus der Kondern in der unternahm werden under Aufter auf Sinzen als unter dem Andersunsfern Dutte, auf Ehinzen

boungo, am Codopagi und am Antifana. Der Dr. Gilliak Sehamptet jagar noch weit filblicher, am Abhange von Bulliand von Penquenes (Be. 284°), die Schneckliffs his zwischen 2240 und 2850 Aohien Höhe gosunden zu haben. Die Bedounklung von Luft gegen einen Streibung in einer im Commer überand irodonen Luft gegen einen Streibung in einer im Commer überand irodonen Luft gegen einen Geblen freiben Halband ihn Aconcagua und besteht den Balbandische Ben Chindren des Beagke noch um mehr als 1400 Fuß höher als den Chindren fend, einst

sine Schnee gefeben murbe. 33

In der fast zieichen nördichen Breibe (90° 4/2 bis \$1°) am himalaha, liegs die Schneegrenze am süblichen Abhange ohngestihr in
der höhe (2090 Anisen ober 1R180 Jush), in welcher man sie nach
mehrsachen Combinationen und Bergeleichungen mit anderen Bergbeten vermuthen konnte; am nördlichen Abhange aber, innter de Sinduskung des hachlandes von Tübet, dessen mittiese Schedung an 1800 Avisen (10000 Jush) poch. Diese, in Guropa und Inden oft beswittens Erschung, über deren Ursachen ich seit dem Jahre 1820 meine Ansichten in meineren Schriften entsoldeit habe 78, gewährt mehr als ein bloß physikalischen Inderesse; sie hat einem wichtigen Einsluß auf das Leben zahlreitigen Vollskämme ansgelibt. Meteorologische Krocesse des Lustensiese gestatten und entzießen dem Asterbau ober dem Sechen beste Lustensiese gestatten und entzießen dem Asterbau ober dem Sechen kontensiese weite Erdünitse eines Conninents.

Da mit der Temperatur die Banthfintenge bes Luftkreifes zunimmet, so ift bieses, für die gange organische Schöpfung be wichtige Element pach Stunden bes Liged, nach ben Jahredgeiten, Breitengraben und Soljen verschieben. Das ventelloft fo allemein verbreitete Bessagen, burch Anwendung von August's Blocknometer, mach Dalton's und Daniell's fibeen, vermittelf bes Untetfchiebes bed Thaubunits und ber Luftwärnte bie nelative Dainteinenge ober ben Beuchtigfeite Ruftant ber Atmobbane ju beftimmen, hat unfere Renninis ber bietometrischen Berbaldtiffe ber Grobberfläche ansehnlich vermehrt. Temperatur, Luftbrud und Winduichtung fieben im innigften Zusammenbange mit ber Belebenben Fenchtigfeit ber Luftschichten. Diefe Belebing ift aber nicht sowohl Folge ber tunter berichiebenen Bonen aufgelöften Dampfmenge; fonbenn ben Met und Frequent ber Rieberfcbage als Schau, Rebet, Rogen und Schnee, welche ben Roben beneben. Rach ber Etnittelitig bas Berbungt gesehes von Dove und ben Anflichten biefes ausgenehmeten Abe films 74 ift in unfrer nördlichen Rone "bie Glafficklit bes Dampfes am größten bei Glibweft: Dinb, am fleinften bei Rorbuft-Binb. Auf ber Beftfeite ber Winbrofe vorminbett fie fich, und fteut bingeam auf ber Oftiete. Auf ber Woftseite nümlich verbeingt ben faite, fowere, trodene Luftftrom ben warmen, beichten, viel Bafferbouchf enthalbenben: während auf der Dfleite biefer burch jenen verdagt wird. Der Schwest-Strom ist der durchgebrungene Aequatorial-Strom, der Roedo-Strom ber allein berrichende Bolarstrom."

Das anmutbig frifche Grun vieler Baume, welches man in weiten Gegenben ber Tropenfander bemerkt, wo fünf bis fieben Monate lang tein Gewöhl am Simmelsgewälbe auffteigt, wo bemerthar tein Abau und Regen fallen; beweift bag bie appenbicus laren Theile (bie Blatter) burch einen eigenen Lebensproces, welcher vielleicht nicht slok ber einer fälteerregenden Austrablung ift, die Rabialeit baben Waffer ber Luft zu entziehen. Mit ben regenlosen, berren Wenen bon Cumana, Coro und Ceare (Nord-Brafilien) contraftirt bie Regemmenge, welche in anderen Tropengegenden fällt: 2. B. in der Kabana nach einem Durchichnitt von sechsiährigen Beobachtungen von Ramon be in Sagra im Mitteljahre 102 Barifer Roll, wiers bis fünfmat fo viel als in Baris und Genf. 75 An bem Abbangs ber Andestette nimmt mit ber Höhe, wie die Temperatur, fo auch bie Regemmenge 76 gb. Sie ift won meinem fübameritaniichen Reiftegefährten Calbas in Santa Be be Bogota, auf einer Sobe bon fast 8800 Rus, nicht über 37 Roll: also wenig größer wie an einigen weftlichen Ruffen von Europa, gefunden worden. Bouffingault fab bidivellen in Onito bei einer Temperatur von 120-130 bas Sauffiede'ide Shenometer auf 260 jurudgehn. In 6600 Fuß hoben Aufbichten (bei einer Temperatur von 40) fab Gay=Ruffac in feiner großen newstatischen Afcenfion an bemfelben Feuchtigkeitsmeffer auch 250,8. Die größte Trodenheit, die man bisber auf ber Erbe in den Liefländern beobachtet hat, ift mobl die, welche wir, Suftav Rufe, Ebrenherg und ich, im nördlichen Afien fanden, zwis iden ben Alekthalem bes Arthieb und Dbi. In ber Stephe Blatowflaja, nachbem bie Gubwest-Winde lange aus bem Inneren bes Continents geweht hatten bei einen Temperatur von 230,7, fanden wir ben Thompunit 40,8 under bem Gefrierpunkt. Die Luft enthielt nur moch 16/140 Bafferbambe. 77 Gegen bie größere Trodenheit ber Bergluft, welche aus Sauffure's und meinen Sparpmeter-Meffungen in ber haben Region ber Alben und ber Corbilleren zu folgen scheint, baben in biefen letten gabren genaus Beobachter, Rämt, Bravais und Martind, Bineifel ewegt. Dan verglich bie Lufticicken in Burich: und auf bem, freilich nur in Europa boch ju neunenben Faulhorn. 78 Die Ruffe, burd welche in ber Tropen Region ber Baramas (nahe ber Gegend, two Schne zu fallen beginnt, zwischen 11000 und 12000 Fuß Söhe) einige Arten von großbildtbigen, myrtandlättrigen Alpensträuchen faßt perpetuirlich getränkt werden, zeugt wicht eigentlich für bas Dalein einer großen absoluten Menge bes Wafferdunften in jener hober biefe Raffe beweift nur, wie ber baufige Rebel auf bem iconen Plateau pon Bogota, die Frequenz

het Meberschlie. Rebellschitet in sollen Boben entsiehen und ber schwinden bei rubiger Luft mehrmals in einer Stunde. Solcha schnelle Wechsel charafteristet bie hochebenen und Paramos ber Awbestette.

Die Electricität bes Luftfretfes: man nung fie in ben unteren Regionen ober in ber boben Bollenbille betrackten aberble matifc in ihrem fitllen verliebischen täglichen Gange wie in ben Erplofionen bes leuchtenben und frachenben Umgewitters; ftest in vielfachem Berkebe mit allen Erscheinungen ber Bikene-Bertheilung. bes Druds ber Aimofebare und ibrer Sibrungen, ber bibrometeore, mabriceinlich auch bes Magnetismus ber außerften Grennbe. Sie wirft machtig ein auf die gange Thier- und Bflangenwellt: nicht eine blok burch meteorologische Broceffe; burch Rieberschläge von Baffer bampfen, Sauren ober ammoniacalifchen Berbinbungen, bie fie ber anlaft; fonbern auch unmittelbar als electrifice (nervenreinenbe uber Saftumlauf beförbernbe) Kraft, Es ift bier nicht ber Ort den Streit fiber bie eigentliche Quelle ber Luft-Gleetricität bet beiterem Simmel ju erneuern! welche balb ber Berbampfung unreiner fmit Grben und Salzen gefchvängerter) Riuffigleiten 79. bath bem Bathathum ber Bflanzen 80 ober anbern demifchen Berfetzungen auf ber Wberfläche ber Erbe, balb ber ungleichen Barme-Bertheitung in ben Rifticiaten 81, balb enblich, nach Beltfer's schuffennigen Untersachungen 82, ber Ginwirfung einer ftels negativen Labung bes Erbballs mae fcrieben worben ift. Auf bie Refultate befchellnit, welche electrometrifthe Beobachtungen, befonders bie querk von Collabon vorge schlagene finnreiche Anordnung eines electro-magnetischen Apparais, gegeben haben: foll bie phofifche Beltbefdreibung bie mit ber Sobe und ber baumfreien Umgebung ber Station unbefirelibur gumebutenbe Stärle ber allgemeinen bofitiven Luft-Glactricität 83, ibre taglibe abbe und Fluth (nach Clarke's Dubliner Berfuchen in bewoidelteren Berioben, als Sauffure und ich fie gefunden), die Unterfatebe ber Jahreszeiten, bes Abstandes vom Aequator, ber continentalen und oceanischen Oberflächen angeben.

Wenn im gänzen ba, wo bas Luftmest einen fluffigen Boben bat, bas electrifche Geichgewicht selbener gestört ift als in der Bandiluft, so ist es um so auffallender, zu sehen, ivie in wocken Meeren keine Inspelgruppen auf den Justaid der Amschäuse eindeltet Meeren bie Kilbumg der Gewitter veranlassen. Im Kön und de anfangendem Schneefall habe ich in langen Neihen von Bersachen die drowber permanente Glas-Clectricität schnell in refinidse übergehen und mehrfach abwechsen in den Benden die Geschen in der Paramod der Geschlitzun, zwischen 1000 und 14000 Kuß Höhe. Der veransche Liebergang war dem gang gleich, welthen die Sieckrometer kut, vor und vollbeund des Gewitters

angeben. 84 Haben vie Dunstblädden sich zu Wosten mit kestimmten Umrissen condensite, so vermehrt sich nach Wassgade der Berdichtung die electrische Spandung der äußeven Hille oder Oberstäche 35, auf welche die Electricität der einzelnen Dunstblädschen überströmt. Die ichiefergrauen Wolsen haben, nach Petiter's zu Paris angestellten Sersuchen, Hause ibe weiten, rosen und orangesarbenan Wolsen Slad-Electricität. Sewitistwollten umbüllen nicht bloß die döcklen Sipfel der Andeskeite sich selbst die verglasenden Wirkungen des Vlisses auf einem der Feldsthümme gefunden, welche in einer böhe von sast einer der Kraber des Kullans von Toluca überragen); auch über dem Tieflande, in den gemäßigten Joug, sind Sewitterwolfen in einer vertstalen Söhe von 25000 Fuß gemessen worden. Bistweilen sent fich aber die donnernde Wolsen berab.

Rach Arago's Unterfuchungen, ben umfaffenbften, welche wir bisher über biefen schwierigen Theil ber Meteorologie besitzen, sind bie Licht-Entbindungen (Blitte) breierles Art; gidzachformige, fcarf an ben Ranbern begrennte; Bithe, Die bas gange, fich gleichsam öffnenbe Gewöll erleuchten; Blibe in Korm von Zeuertugeln. 87 Benn bie erfteren beiben Arten faum 1/1000 ber Secunde bauern, jo bewegen fic bagegen bie globularen Blige weit langfamer: ibre Ericbeinung bat eine Dauer bon mehreren Segunden. Bisweilen lund neue Bestachtungen bestätigen bas foon von Richalfon. und Beccaria beschriebene Bhanomen) werden ganz ohne vernehmbaren Donner, obne Anzeige von Gewitter isollere Bollen, welche boch über bem Sprizont fiebn, obne Unterwechung auf lange Beit leuch tenb im Innern und an ben Ränbern; auch bat man fallenbe Sagelförner, Riegentrobfen und Schneeflocken ohne vorhergegenen Donner leuchten gefehn. In ber geographifchen Bertheilung ber Cewitter bietet bas verwantsche Rustenland, in dem es nie blist und bonnert, ben auffallenbfien Contrast mit ber ganzen übrigen Trovensone bar: in welcher fich zu gewiffen Sabrotteiten fant taglich, 4 bis 5 Stunden nach ber Gulmination ber Conne, Getritter bilben. Rach ben vieben von Arago gesammelten Zeugnissen ber Secfahrer (Scoresby, Berry, Rof: Franklin) ift nicht gu begroeifeln, daß im allgemeinen im boben Norden zwischen 700 und 750 Breite eles trifce Ervloftonen ilberaus felten 88 find.

Der meteorologifiche Abeil bes Natungemäldes, welchen wir hier beschießen, zeigt, baß alle Processe ber Licht-Absorption, ber Barung-Endindung, ber Elasticitäs. Branderung, bes hieren metrichen Spannung, welche hierer dectrichen Spannung, welche wernensteiche Lustimeer darbietet: so innig mit einander aufannungsangen, das jeder einzelte meteorologisch Voors durch aufa anderen

gleichzeitigen mobisieit wird. Diese Mannigsaltigkeit der Störungen, die unwikklieftet an diesenigen erinnern, welche in den Himmelstäumen die nahen und besonders die Keinsten Weltscher (Arabanten, Someten, Sternschnuppen) in threm Laufe erleiden, erschwert die Deutung der verwickeiten metwoologischen Seschen, erschwert und macht größtentheits unmöglich die Borderbestimm ung atmosphärischer Beränderungen: welche für den Garbens und Laufdau, für die Schifffahrt, sur den Genuf und die Freuden des Ledens so wichtig wäre. Diesenigen, welche den Werih der Metescologie nicht in die Kenntniß der Bhänomene selbst, sondern in sene problematische Borderbestimmung seten, sind den Versechtaut, um den viele Reisen in ferne Berggegenden unternommen worden find, die Reetvoologie, sich seit zugegenden niernommen worden find die Reetvoologie, sich seit zugegenden niernommen worden find die Reetvoologie, sich seit zugegenden versen Fortschrifte zu rühmen habe. Das Vertrauen, das sie den Röhssenen Calendertagen.

"Große Abweichungen von ber mittleren Temberatur-Bertbeilung treten felten local auf, fle find meift über große Länberftreden aleich: mäßig vertheilt. Die Große ber Abweidung ift an einer bestimmten Stelle ein Maximum und nimmt bann nach ben Grenzen bin ab. Berben biefe Grenzen überschritten, fo finbet man farte Abweidungen im entgegengefesten Sinne. Gleichartine Witterungs-Berbaltniffe finden fich häufiger von Säben nach Abrben als von Besten nach Often. Um Gebe bes Jahres 1829 (all ich meine sibirifche Reife vollenbete) fiel bas Maximum ber Ralte nach Berlin. während Rordamertla flå einer ungewöhnlichen Wärme erfreuse. Es ift eine gams willfürliche Amabure, baff auf einen firengen Winter ein heißer Sommer, auf einen mitben Winter ein kilbler Sommer folge." Die jo vericievenartig entgegengefesten Mitterungs-Berbaltniffe neben einamber liegenber Linder ober wweier fornhauen: ben Continente bringen eine wohltbiltige Ausaloidung in ben Breifen vieler Brobucte bes Wein : und Aderbautes hervor. Man kat mit Reiht bemerkt, daß bas Barometer allein und andeute, was in allen 89 Luftfdichten über bem Beobacktungsorte bis wur auferften Grenze ber Attnolubare in ber Beranbenung bes Deuckes wornebt: während bas Thermometer und Bhodrometer und mit über die ört: Hoje Barme und Fondtigleit ber unteren, bem Boben naben Schicht unterrichtet. Die gleichzeitigen thermifchen und bigrometrifden Die bificationen ber oberen Luftregionen ergründen wir, wo unmittelbare Beobachtungen auf Bergen ober gereftatifden Reifen fehlen, nur aus hisvotbetifcen Combinationen, ba das Barometer allerbings auch als Thermometer und Renchtigfeith. Beftimmer bienen fann. Wichtige Willebrumgs-Keränberungen haben nicht eine örtliche Avfach an bem Beconcheimaborte felbft; fie find Roigen feiner Beneben beit, bie

in weiden Jenne durch Störung des Gleichgewichts in den Luftströmungen begonnen hat, meist nicht an der Oberstäche der Erde, sondern in den höchsten Razionen: kalte oder warme, trockne oder seuchte Lust herbeistührend, die Durchschtigkett der Lust trübend oder aufgeiternd, die gethürmte Haufenwolke in zaufgesiederten Cirrus ummandelnd. Well also Ungugünglichkeit der Eisheitungen sich zus dem Bervielstätigung und Complication der Störungen gesellt, hat es mir immer geschienen, daß die Meteorologie ihr heil und ihre Wurgen wohl nurch in der heisen Kome suchen misse wo Eint und glücklichen westen wo kerd die Kentellen und den sieden wirde wehen, wo Scho und best aumosphärischen Oruckes, wo der Gang der Hodormeteore, wo dess Eintreten electrischer Schlassonen vertodisch ist derer

tebrend find.

Rachbem wir, ben gamen Umfang bes anorganischen Erbentebens burchlaufend, ben Planeten in feiner Geftaltung, feiner inneven Warme, feiner electro-magnetischen Ladung, seinem Lichtproceffe an ben Bolen, feiner, Buleanismus genannten Reaction gegent bie ftarre, mannigfach zusammengesette, außere Rinde, endlich im ben Ericheinungen feiner zwiefachen außeren Sullen (bes Oceans und des Luftmeers) mit wenigen Bugen geschilbert baben; tonnte nach ber alteren Behandlung ber phyfifchen Erbbe ichreibung bas Ramrbild als vollenbet betrachtet werben. aber bie Weltansicht zu einem höheren Standpuntte sich zu erheben ftrebt, welche jemes Katurbild seines anmuthigften Reizes beraubt ericeinen, wenn es uns nicht augleich bie Gpbare bes organifden Lebens in ben vielen Abftufungen feiner topifchen Entwidelung barbite. Der Begriff ber Belebtheit ift fo an den Begriff von bem Dafein ber treibenben, unabläffig wirtfamen, entmischenb ichaffenben Raturibafte gefnünft, welche in bem Erblorber fich regen, bag in ben alteften Muthen ber Boller biefen Rraften bie Erzeugung ber Bflanzen und Thiere gugeschrieben, ja ber Zuftand einer unbelebten Derfläche unfred Planeten in Die cootifche Urzeit tumpfenber Ele mente hinaufgenicht wurde. In das empirifche Gebiet objektiver finnlicher Betrachtung, in die Schilderung des Geworbenen, des Dermaligen Juftanbes unfres Planeten, gehören nicht die geheimnispollen und ungelöften Brobleme bes Werbens.

Die Weltbefcreibung, nückern an die Realität gefeffalt, bleibt nicht aus Schlichternheit, sondern nach der Katur ihres Inshaltes und ihrer Begrenzung den dunteln Anfängen einer Geschichte der Organismen woftend: wenn das Wort Geschichte hier in seinen gedräudlichsten Sinne genommen wied. Aber die Welste ichneibung darf auch daran nachnen, daß in der anorganischen, Sieder in der die Geschlite der Tinde dieselben Gunnhiche vorbanden sind, welche das Geschlite der Tider . und Phangendorgane bilden. Sie lehrt, daß in diesen wie

in seitet bieselben Kriffe walten, welche Stoffe verbinden und irennisch, welche gesulten und fliffig machen in den weganischen Geweben: abei Bedingungen unterworsen, die noch unergründet unterber iehr inder inbektinnten Benennung von Wirdungen der Lebenster fürste nach wehrt ober minder glücklichtigeachideten Analogien spitemansch gruppirt werden. Der naturbeschauenden Stimmung unses Gemilibes spies daher ein Bedürstis, die physissen Erscherungen auf der Erse die zu ihrem außersen Gipfel, die zur Form-Entwicklung der Wegetabilien untd der sich selbt des in werden verwegung im therischen Organismus zu versoszen. So schlicht sich die Geographie des Organismus zu versoszen. So schlicht sich die Geographie des Organismis zu versoszen. Geographie der Pflanzen und Thieres an die Schliberung der anorganis

ichen Raturericheinungen bes Erbforpers an.

Ohne bier bie schwierige Frage zu erörtern über bas "fich selbst Betvegende", b. 6. über ben Unterschieb bes vegetabilischen und thie rischen Lebens: Millfen wir zuerft nur barauf aufmertsam machen, baß, wenn wir von Natur mit microscopischer Sehfraft begabt, wenn die Integumente der Pflanzen vollkommen durchstatig wären, bad Gewächstreich und nicht ben Anblick von Unbeweglichkeit und Mube barbieten würde, in welcher es jest unferen Sinnen enfcheint. Die inneren Theile bes Bellenbaues ber Dogane find umaufharlich burch bie verschiedenartigften Strömungen belebt. Es find: Rotations Stromungen: auf- und absteigend, fich verzweigend, ihre Richtungen berandernb, burch bie Bewegung fornigen Schleims offenbart, in Bafferpflanzen (Rajaben, Characeen, Spbrochariben) und in ben haaren phaneroganischer Landpflanzen; eine wimmeinde, von bem großen Betantter Robert ! Broten entbedte Rolecular = Bewegung. welche freilich aufferbalb bet Organe bei jeder Aufersten Theilung ber Materie ebenfalls bemerkar wird; die fretfende Strömung der Mildfaft-Rügelden (Chelofe) in einem Soften eigener Gefäße; enblich bie sonberbaren, fich entrollenben, geglieberten Sabengefäße in den Antberidien der Chara und den Rebroductions Drannen der Lebermoofe und Tang-Auten, in welchen ber, ber Wiffenschaft zu früh entriffene Meben ein Analogon der Spermatogoen der animalifchen Schöpfung zu ertennen glaubte. Bublen wir zu biefen mannigfaltigen Regungen und Wirbeln noch bingu, was ber Enbosmofe, ben Broceffen ber Grnabrung und bes Wachsthums, was ben inneren Luftftromen jugebort; fo baben wir ein Bilb von ben Rruften, welche, uns faft unbewußt, in bem ftillen Pflanzenleben thatig find.

Seitbem ich in den Ansichten der Ratur die Allbeledtheit der Erdoberstätige, die Berbreitung der organischen Formen nach Muchgabe der Tiefe und Söhe geschliebet habe, ist unfere Konntnis und in dieser Richtung durch Sprendorge gikngender Gutbeckungen

"über bas. Benbalten bes Meinften Rebens in bem Beltweere wie in bem Gife ber Polanianden" auf eine überraschenbe Weise: und zwar nicht durch combinatorische Schlüffe, sondern auf dem Wege genauer Beabachtung, vermehrt worden. Die Lebenssphäre, mas mächte sogen ber horizont des Lebens, hat sich von unseren Augen erweitert. "Es giebt nicht nur ein unfichtbar tieines, microscopisches, ununtenbrochen thatigen Leben in ber Rabe beiber Bole, ba wo langft das größere nicht mehr gebeibt; die microfcopischen Lebensformen bes Gumpol=Meeres, auf ber antaretischen Reife bes Capitan James Ros gesammelt, enthalten fogar einen gang besonderen Reichthum bisber gang unbetannter, oft febr gierkicher Bilbungen. Gelbft im Racftande den geschmetzenen, in rundlichen Stücken umberschwimmenben Gifen, unter einer Breite von 780 10', wurden über funfgig Arten tiefelschatiger Polipastenn, ja Cofcmobillen, mit ihren grunen Ovarien: alfo ficher lebend und gegen die Extreme ftrenger Ralte giudlich antampfend, gefunden. In dem Golf des Erebus wurden mit dem Gentblei in 1,848 bis 1620 Bug Tiefe 68 tiefelichalige Powaaftern und Abptolitharien, und mit ihnen nur eine einzige talfichalige Bolpibalamia, bevaufgezogen."

Die bigber begegebteten oceanischen microscovischen Formen find in weit überwiegender Menge Die fiefelichaligen, obgleich bie Anathie des Meerwaffers die Ricfelerde nicht als wesentlichen Bestandtheil zeigt (und dieselbe wohl mur als schwebend gebacht werden tann). Der Ocean ist aber nicht blok an einzelnen Muntien und in Binnenmeeren, ober ben Ruften nabe, mit unfichtbaren, b. b. von nichtbemaffneten Augen ungesehenen Lebens Atomen bicht bevölfert; man taun auch nach ben ben Schaber auf feiner Rudreife aus Ban Diemens Land geschöpften Wafferproben (füblich vom Borgebirge ber guten hoffnung in 570 Breite, wie mitten unter ben Benbefreisen im atlantischen Meere) für erwiesen annehmen: bag ber Ocean in feinem gewöhnlichen Buftande, ohne besondere Farbung, ohne fragmentarild ichwimmenbe, ben Ofcillatorien unferer füßen Waffer abnliche Mize, fieselschaliger Kaben ber Gattung Chaetoceros, bei flarfter Durchfichtigleit gehlreiche microscopische selbstiftanbige Organismen enthalte. Einige Bolbanftern von ben Cochburn, Infeln, mit Pinguin-Excrementen und Sand gemengt, icheinen über bie gange Erbe ber-

breitet; andere find beiben Polen gemeinsam 91.

Es herrscht bemnach, und die neuesten Beobachtungen bestätigen biese Ansicht, in der ewigen Racht der oceanischen Aussen vorzugsweise das Thierleben: während auf den Continenten, des periodischen Beizes der Sonnenstrahlen bebürftig, das Pflanzenleben bischen verdreitet ist. Der Masse nach überwiegt im allgemeinen der begetabilische Organismus dei weitem den thierischen auf der Erde. Was ist die Zahl großer Cetaceen und Pachybermen

gegen bas Bolum bichigebrangter, riefenmagiger Baumftamme von 8-412 fing Durchmeffet in bent einzigen Balbraum, welcher bie Trobenzone von Stibatherita zwiften bem Orinoco, bem Amazonen fluff umb bem Rio ba Mabetra fullt! Wenn auch bes Charatter ber verfchebenen Erbraume von allen außeren Gefcheinungen zugleich abhängt; wenn Umrif ber Gebirge, Physiognomie ber Pflanzen und Thiere, wenn Simmelsblaue, Wolfengeftalt und Durchfichtigkeit bes Luftfretfes ben Total-Gindruck bewirten: fo ift boch nicht gu kungnen, bağ bağ hatpibeftimmenbe biefes Ginbruds bie Bflangenbede ift. Dem thierischen Organismus fehlt es an Maffe, und die Beweglich felt ber Individuen entzieht fie oft unfern Bliden. Die Bflangenfcobfung wirft burch ftetige Größe auf unfere Ginbilbungstraft; ibre Blaffe bezeichnet ihr Alter, und in ben Gewächfen allein find Alter und Ausbruck ber ftets fich erneuernden Kraft mit einander gepatiet 22. In bem Thierreiche (und auch biefe Betrachtung ift bas Refultat von Chrenberg's Entbedungen) ift es gerade bas Leben, bas man bas kleinfte im Raume zu nettken pflegt, welches burch feine Gelbfitheilung und rafche Bermehrung 24 bie wunderbarien Maffen Berbaltniffe barbietet. Die tlemften ber Antujerien, bie Monabinen, erreichen nur einen Durchmeffer von 1/mer einer Linie: und boch bilben bie Refelschaligen Organismen in feuchen Genenben unterirbfiche belebte Schichten von ber Dicht mehrever Lachter.

Der Einbrud ber Albelebtheit ber Ratur, antregenb und wohltbatig bem fliblenben Menfchen, gebort jeber Rone an; am machtigften wird et gegen ben Mequator bin: in ber eigentlichen Rone ber Balmen, ber Bambufen und ber baumartigen Rarn, ba mo von bem mollusten : und corallenreichen Meeresufer ver Beben fich bis jur ewigen Schneegrenze erbebt. Die Ortsverhaltniffe ber Minngen und Thiere umfaffen faft alle Soben und Liefen. Organische Ge bilbe freigen in bas Innete ber Grbe beras; nicht blog ba, wo burd ben Rieff bes Bernmannes große Beitungen entftanden find: auch in natürlichen Boblen, bie min erften Dale burth Chrengarbeit ge biffnet wurden titt in bie nur meteorifche Tagetouffer auf Spalten embringen tonnten, habe ich fcinesweiße Stalaetiten Banbe mit bem garten Geflechte einer Usnea bebedt gefunden. Bobmellen beingen in die Eistellren ber Gletscher am Mont Rofe, im Grinbelmath und bem Oberen Aargletschef; Chionaca arancoides, von Dalman befartleben, und bie microfcovifche Disceres nivalis (einft Protococcus) leben im Schnee ber Bolarlanber wie in bem unferer hoben Gebirge Das Rothwerben bes alten Schnees war fcon bem Ariftoteles, wahrscheinfich in ben matebonischen Gebirgen, beiwint geworben 94. Während auf boben Gibfeln ber schweizer Allpen nier Lecipeen, Bar melien und Umbilienriere bas von Samer entbibfte Geftein farbig. aber fparfam ilbergiebeng blithen nach vereingelt in ber Trobengegend

ber Anbeskette in 14000 unb 14400 Fuß Höhe khanerogamen: bas wolltge Culeitium rusescens. Sida pichinohensis und Saxifraga Boussingsulti. Heiße Quellen enthalten keine Insecens. Hydroporus thermalis). Galkionellen, Oscillatorien und Conserven; sie iränten selbst die Burzelsafern phanerogamischer Gewächle. Die Erde, Luft und Basser der den verschiedensten Temperaturen beledt sind; so ist es auch das Junre der verschiedensten Theile der Thierstorper. Es giebt Blutthiere in den Fröschen wie im Lachse; nach Rordmann sind oft alle Albsstallen der Fischaugen mit einem Saugswurme (Diplostornum) gefüllt; ja in den Kiemen des Bleies ledt das wundersame Doppelthier (Diplozoon paradoxum), welches der eben genannte Ratursorscher entbeckt hat: ein Thier, keuzstruig verwachsen, mit 2 Köpsen und 2 Schwanzenden versehen.

Wenn auch die Triftens von togenannten Meteor=Infusorien mehr als zweiselhaft ist, so darf doch die Wöglichteit nicht geläugnet werden, daß, wie Fichten=Blithenstaub jädelich aus der Aimosphäre herabfällt, auch keine Insustanten, mit dem Wasserdampf passinerboden, eine Zeit lang in den Luftichichten schweben können W. Dieser Umstand ist dei dem uralten Zwiste über eine mutterlose Zeugung 66 (generatio spontanea) in ernste Betrachtung zu nehmen: um so mehr als Sprenderg, wie schon oden bemerkt, entdeckt hat, daß der nebelartig die Luft trilbende Staubregen, welchem Seefabrer häusig in der Akhe der capverbischen Inseln und die in 380 Seenweilen Entsernung von der afrikantichen Kuste ausgesetzt sind, Reste von 18 Arten keselschaftager vollvaskrischen Extiencen entdaßt.

Die Rulle ber Organismen, beren raumliche Bertheilung bie Geographie ber Bflangen und Thiere berfolgt, wirb ent: weber nach ber Berichiebenbeit und relativen Rabl ber Bilbungstuben. also nach ber Gestaltung ber borbanbenen Sattungen und Arten; ober nach ber Bahl ber Individuen betrachtet, welche auf einem gegebenen Machenraume einer jeben Art gutommt. Bei ben Bflangen wie bei ben Thieren ift es ein wichtiger Unterschied ihrer Lebensmetse, ob sie isoliet (vereinzelt) ober gesellsg lebend gesunden werden. Die Arten, welche ich gefellige Aflangen 97 genannt babe, bebeden einformig große Streden. Dabin geboren viele Tang-Arten bes Meeres, Clabonien und Moofe in ben öben Machlanbern bes norblichen Aftens, Grafer und orgelartig aufftrebende Cacteen, Avicennia und Mangleftraucher in ber Trobenwelt, Balber von Conis fecen und Birten in ben baltischen und fibirischen Ebnen. Diese Art ber geographischen Berthellung bestimmt: neben ber individuellen Form ber Mangengeftalt, neben ibrer Große, Blatts und Blutbenform, baubtfächlich ben phyfiognomifden Charafter 8 einer Gegend. Das bewegliche Bild bes Thierlebens: fo mannigfaltig und reigend, fo mehr angeeignet es unferen Befühlen ber Runeigung obet

bes Abigenes ist; bleibt fast bemfelben fremb, wirkt wenigstens minber mächtig auf ihn. Die aderbauenben Böller vermehren künklich bie berrschaft geselliger Pflanzen, und so an vielen Punkten ber ge mäßigten und nördlichen Jone den Anblick der Einsörmigkeit der Ratur; auch bereiten sie den Untergang wildwachsen Pflanzen und siedeln andere, die dem Menschen auf sernen Wanderungen sollonen, absichtigkos an. Die übvige Zone der Trobenwelt widersteht kräftiger diesen gewaltsamen Umwandlungen der Schöpfung.

Beobachter, welche in turger Reit große Lanbstreden burchogen, Gebirgsgrubben bestiegen batten, in benen bie Rlimate ichichtenweise über einander gelagert find, mußten fich früh angeregt fühlen von einer gesehmäßigen Bertheilung ber Bflanzenformen. Sie fammelten robe Materialien für eine Wiffenschaft, beren Rame noch nicht ausgesprochen war. Diefelben Bonen (Regionen) ber Gemachie, welche als Jungling ber Carbinal Bembo 99 am Abbange bes Aetna im sechzebnten Rabrbunbert beschrieb, fand Lournefort am Ararat wie ber. Er verglich scharffinnig bie Albenflor mit ber Alor ber Ebenen unter verschiednen Breiten; er bemertte querft, bag bie Erhöbung bes Bobens über bem Deeressviegel auf bie Bertbeilung ber Gemächle wirfe, wie die Entfernung vom Bole im Alachlande. Mensel in einer mebirten Mora von Naban fprach zufällig ben Ramen ber Geoarabbie ber Aflangen aus. Diefer Rame finbet fich wieber in ben phantaftischen, aber anmuthigen Stubien ber Ratur von Bernarbin be St. Bierre. Gine wiffenschaftliche Behandlung bes Gegenftanbes bat erft angefangen, als man bie Gevarabbie ber Bflanzen mit ber Lebre von ber Bertbeilung ber Marme auf bem Erbförber in innige Berbinbung brachte; als man bie Gewächse nach nat ur liden Kamilien orbnen: und fo numerifd unterfdeiben tonnte, welche Formen vom Aequator gegen bie Bole ab- ober gunebmen, in welchem Rablenverbaltnik in verfcbiebenen Erbftrichen jebe Ramilie au ber gangen baselbst wachsenben Daffe ber Bbanersgamen ftebe. Es ift ein allidlicher Umftand meines Lebens gewesen, bag zu ber Bett, in welcher ich mich faft ausschließend mit Botanit beschäftigte. meine Stubien, burd ben Anblid einer großartigen, Mimatijo contraftirten Ratur begunftigt, fic auf Die eben genannten Gegenftanbe ber Untersuchung richten konnten.

Die geographische Berbreitung ber Thiersormen, über welche Busson zuerst allgemeine und großentheils sehr richtige Ansichen ausgestellt, hat in neueren Zeiten aus den Fortichvitten der Pflamen Geoarabbie mannigsaltigen Ausen gezogen. Die Krümmungen der Richtermen, besonders die der isosimmenen, offendaren sich in der konzen, welche gewisse Pflamens und nicht weit wandernde Thierarben gegen die Vole zu, wie gegen den Gipfel schneckederer Gedicke, felten überkeigen. Das Eleuntbier z. B. seht auf der sans

binavischen Halbinsel sast zehn Grad nörblicher als im Innern von Söbirien, wo die Linie gleicher Winterwärme so aussallend concav wird. Pstanzen wandern im St. Der Saamen vieler ist mit eigenen Organen zur weiten Luftresse versehen. Sinmal angewurzelt, sind sie abhängiger vom Boden und von der Temperatur der Luftssicht, welche sie umgiedt. Thiere erweitern nach Willstühr ihren Berbreitungsbezirk von dem Acquator gegen die Pole hin: da vorzäsglich, wo die Flotheren sich wölben und heiße Sommer auf eine strenze Winterkalte solgen. Der Königstiger, von dem ostindischen gar nicht verschieden, streist iden Sommer im nörblichen Assen die Breite von Berlin und Hamburg, wie Ehrenberg und ich an einem anderen Orte entwickelt baben 100.

Die Grupbirung ober Affociation ber Gewächsarten, welche wir Floren (Begetations-Gebiete) ju nennen gewohnt finb, ideint mir, nach bem, mas ich von ber Erbe gefeben, feinesweges bas Borberricen einzelner Kamilien fo zu offenbaren, bag man berechtigt sein Bunte Reiche der Umbellaten, Solibago-Arten, Labiaten ober Scitamineen geographisch aufzustellen. Reine inbivibuelle Anfict bleibt! in biesem Bunkte abweichend von ber Ansicht mehrerer ber ausaezeichnetsten und mir befreundeten Botaniter Deutschlands. Der Charafter ber Floren in ben Hochlänbern von Mexico, Reu-Granaba und Quito, bom eurobaifden Rufland und bon Nord-Affen liegt, wie ich glaube, nicht in ber relativ größeren Babl ber Arten, welche eine ober zwei natürliche Kamilien bilben; er liegt in ben viel complicirteren Berbaltniffen bes Rufammenlebens vieler Rami: Lien und ber relativen Zahlenwerthe ihrer Arten. In einem Biefenund Stebbenlande berrichen allerbings bie Gramineen und Coveraceen, in unfern norblichen Walbern bie Rabfenbaume, Cubuliferen und Betulineen bor; aber biefes Borberrichen ber Formen ift nur icheinbar, und taufchend wegen bes Anblides, ben gefellige Pflangen gewähren. Der Rorben von Europa, und Sibirien in ber Rone nördlich bom Atai verdienen wohl nicht mehr ben Ramen eines Reichs ber Gramineen ober ber Coniferen als bie enblofen Llanos wilchen bem Drinoco und ber Beratette von Caracas ober als bie Fichtenwalbungen von Mexico. In bem Zusammenleben ber Kormen, die sich theilweise ersetzen, in ihrer relativen Menae und Grubbirung liegt ber Gesammteinbrud bon Gulle und Mannigfaltige feit ober bon Armuth und Ginformigfeit ber vegetabilifden Ratur.

Ich bin in biefer fragmentaren Betrachtung ber Ericheinungen bes Organismus von ben einsachten Bellen 1, gleichsam bem ersten Hauche bes Lebens, zu boberen und höheren Bilbungen aufgestiegen. "Das Zusammenbäufen von Schleimförnchen zu einem bestimmt geformten Chioblaften, um ben sich blafenförmig eine Membrane als geschloffene Zelle bilbet", ift entweber burch eine school

vorhandene Zelle veranlaßt, so daß Zelle durch Zelle entsteht 2; oder der Zellenbstdungsproceß ist wie dei den sogenannten Sährungs: pilzen in das Dunkel eines gemischen Borgangs gehült. Die geheinnisvollste Art des Werdens durfte hier nur leite berührt werden. Die Geographie der Organismen (der Pstanzen und Thiere) behandelt die schon entwicklien Keime, ihre Ansiedelung durch willführliche oder unwillführliche Wanderung, ihr resatives Berhält-

niß, ihre Gesammtvertheilung auf bem Erbforper.

Es würde das allgemeine Naturbild, das ich zu entwerfen ftrebe, unbollständig bleiben, wenn ich bier nicht auch ben Duth hatte bas Menichengeschlecht in feinen bbbfifchen Abftufungen, in ber geographifden Berbreitung feiner gleichzeitig vorbandenen Then: in bem Einfluß, welchen es von ben Rraften ber Erbe embfangen und wechielseitig, wenn gleich schwächer, auf fie ausgeübt hat: mit wenigen Rugen zu schilbern. Abhängig, wenn gleich in minberem Grabe als Bflanzen und Thiere, von bem Boben und ben meteorologischen Proceffen bes Luftfreifes; ben Raturgewalten burch Geiftesthätigkeit und stufenweise erhöhte Intelligenz, wie burch eine wunderbare, sich allen Klimaten aneignende Biegfamteit bes Organismus leichter entgebend: nimmt bas Geschlecht wesentlich Theil an bem ganzen Erbenleben. Durch biefe Begiehungen gehört bemnach bas buntle und vielbeftrittene Broblem von ber Möglichkeit gemeinsamer Abstammung in ben Ibeenfreis, welchen bie phyfiiche Beltbeschreibung umfaßt. Es foll bie Untersuchung biefes Problems, wenn ich mich so ausbrücken barf, burch ein ebleres und rein menschliches Intereffe bas lette Biel meiner Arbeit bezeichnen. Das unermeffene Reich ber Sprachen, in beren perschiebenartigem Draanismus fich bie Geschide ber Boller abnbungs boll abspiegeln, fteht am nächsten bem Gebiet ber Stammbermanbiicaft; und was felbit fleine Stammbericbiebenbeiten berborgurufen vermögen, lebrt uns in ber Bluthe geiftiger Cultur bie bellenische Die wichtigften Fragen ber Bilbungsgeschichte ber Menfcheit knüpfen fic an die Ibeen von Abstammung, Gemeinschaft ber Sprace, Unwanbelbarteit in einer ursprunglichen Richtung bes Geiftes und bes Gemütbes.

So lange man nur bei ben Extremen in ber Bariation ber Farbe und ber Gestaltung verweilte, und sich ber Lebhastigkeit ber ersten sinnlichen Sindrücke hingab, konnte man allerdings geneigt werden die Racen nicht als bloße Abarten, sondern als ursprüngelich verschiedene Menschenstämme zu betrachten. Die Festigkeit gewisser Typen inten unter der seinblichsten Einwirkung außerer, besonders klimatischer Botenzen schien eine solche Annahme zu begulnstigen; so kurz auch die Zeitraume sind, aus denen historische Kunde zu uns gesangt ist. Krästiger aber sprechen, auch meiner Anslicht nach, für die Einheit des Menschengeschleichs die die biedelen

Mittelftufen 4 ber Sautfarbe und bes Schäbelbaues, welche bie raschen kortschritte ber Lanberkenntnig uns in neueren Reiten bargeboten jaben; die Analogie der Abartung in anderen wilden und zahmen Ebierclaffen; bie ficheren Erfahrungen, welche über bie Grengen ruchtbarer Baftarb Erzeugung 5 haben gefammelt werben konnen. Der größere Theil ber Contrafte, bie man ehemals hatte ju finben jeglaubt, ift durch bie fleißige Arbeit Tiebemann's über bas birn er Reger und ber Europäer, burch bie anatomischen Untersuchungen Brolit's und Weber's über die Gestalt des Bedens binweggeräumt. Benn man die buntelfarbigen afritanischen Rationen, über bie Brichard's grundliches Wert jo viel Licht verbreitet bat, in ihrer Allgemeinheit umfaßt: und fie baju noch mit ben Stämmen bes üdindischen und west auftralischen Archipels, mit ben Bapugs und Ufourous (Saraforen, Enbamenen) vergleicht; fo fiebt man beutlich, aß schwarze hautfarbe, wolliges haar und negerartige Gefichtszuge einesweges immer mit einander verbunden find 6. Go lange ben vestlichen Boltern nur ein fleiner Theil ber Erbe aufgeschloffen mar, nußten einseitige Anfichten fich bilben. Sonnenhipe ber Tropenwelt ind ichwarze Sautfarbe ichienen ungertrennlich. "Die Aethiopen", ana ber alte Tragifer Theobectes von Phajelis?, "farbt ber nabe Sonnengott in feinem Laufe mit bes Ruffes finfterem Glang; bie Sonnengluth frauselt ihnen borrend bas baar." Erft bie Beerzuge Mexanders, welche jo viele Ibeen ber phyfischen Erbbeschreibung aneaten, facten ben Streit über ben unficheren Ginflug ber Rlimate uf die Bollsstämme an. "Die Geschlechter ber Thiere und Aflanen", fagt einer ber größten Anatomen unfred Beitalters, Johannes Rüller, in feiner alles umfaffenden Phyfiologie bes Menichen. verandern fich mabrend ihrer Ausbreitung über die Oberfläche ber erbe innerhalb ber ben Arten und Gattungen borgeschriebenen Gren-Sie pflanzen sich als Theen ber Bariation ber Arten organisch Aus dem Zusammenwirten verschiedener sowohl innerer als ort. uferer, im einzelnen nicht nachweisbarer Bebingungen find die gegens partigen Racen ber Thiere bervorgegangen: von welchen fich bie aufallendften Abarten bei benen finden, die ber ausgebehnteften Berreitung auf ber Erbe fabig finb. Die Denfchenracen finb formen einer einzigen Art, welche fich fruchtbar paaren unb urch Beugung fortpflangen; fie find nicht Arten eines Benus: maren ie bas lettere, jo wurben ihre Baftarbe unter fich unfruchtbar Db die gegebenen Menschenracen von mehreren ober Einem Irmenichen abstammen, fann nicht aus ber Erfahrung ermittelt serben."8

Die geographischen Forschungen über ben alten Sit, bie soges annte Biege bes Menschengeschlechts haben in der That einen ein mythischen Charatter. "Bir tennen", sagt Bilbelm von Abel-Romnfat in Ducrotay de Blainville, Journ. de Phys.

T. 88. 1819 p. 869.

Biot, traité d'Astronomie physique (8m. 98 (G. 79.) 6d.) 1841 T. I. p. 149, 177, 288 und 312. Mein berewigter Freund Boiffon fucte die Sowierigfeit einer Annahme der Gelbftentgundung der Meteorfteine in einer bobe, wo die Dichtigfeit ber Atmofphare faft null ift, auf eine eigene Weise zu losen. "A une distance de la terre où la densité de l'atmosphère est tout-à-fait insensible, il serait difficile d'attribuer, comme on le fait. l'incandescence des aërolithes à un frottement contre les molécules de l'air. Ne pourrait-on pas supposer que le fiuide électrique à l'état neutre forme une sorte d'atmosphère, qui s'étend beaucoup sudelà de la masse d'air; qui est soumise à l'attraction de la terre, quoique physiquement impondérable; et qui suit, en conséquence, notre globe dans ses mouvements? Dans cette hypothèse, les corps dont il s'agit, en entrant dans cette atmosphère impondérable, décomposeraient le fluide neutre, par leur action inégale sur les deux électricités, et ce serait en s'électrisant qu'ils s'échaufferaient et deviendraient incandescents." (Boiffon, rech. sur la Probabilité des jugements 1887 p. VL)

84 (6. 79.) Philos. Transact. Vol. XXIX. p. 161-168.

35 (S. 79.) Die erfte Ausgabe von Chladni's wichtiger Schrift: über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderen Eisenmassen steichten zwei Monate vor dem Steinregen in Siena und zwei Jahre früher als Lichtenberg's Behauptung im Göttinger Aaschienducke: "daß Steine aus dem allgemeinen Weltraume in unsere Aimosphäre gelangen." Bergl. auch Olbers Brief an Benzenberg vom 18 Rov. 1887 in des Letteren Schrift von den Sternschuppen S. 186.

36 (S. 79.) Ende in Poggend. Annalen Bb. AXXIII. 1834 E. 218, Arago im Ann. pour 1886 p. 291; zwei Briefe von mir an Benzenberg vom 19 Mai und 22 Oct. 1887 über das muthmaßliche Forträden der Anoten in der Bahn periodischer Sternschuppenftröme (Benzenberg, Sternschn. E. 207 und 209). Auch Olbers hat sich später dieser Meinung von der allmäligen Berspätung des November-Phänomens angeschlossen (astron. Rach. 1838 Ro. 372 S. 180). Wenn ich zwei von den Arabern ausgezeichnete Sternschuppenschle mit der von Bognslawski ausgesundenen Epoche des vierzeichnen Jahrhunderts verdinden darf, so ergeben sich mir solgende, mehr oder minder übereinstimmende Elemente der Anotenbewegung:

Im October 902, in der Lodesnacht des Königs Ibrahim ben Uhmed, ein großer Sternschunppensall, "einem seurigen Regen gleich". Das Jahr ward deshalb das Jahr der Sternse genannt. (Conde, hist. de la domin, de los Arabos p. 846.)

Am 19 Oct. 1202 schwanken die Sterne die ganze Racht hindurch. "Sie sielen wie Heuschrecken". (Comptes rondus V. IV. 1887 p. 294 und "rähn im Bull. de PAcad. de St.-Pétorsbourg T. III. p. 808.) Am 21 Oct. a. St. 1866, die sequents post festum XI millia Virgium, ab hora matutina usque ad horam primam visae sunt quasi stellae le caelo cadere continuo, et in tanta multitudine, quod nemo narrare mficit. Diese merkvürvige Rotiz, von der noch weiter unten im Texte die Rede sein wird, hat Herr von Boguslawski der Sohn in Benesse's (de horowic) de Weitmil oder Weithmül Chronicon Ecolosiae Prazensis p. 889 ausgesunden. Die Chronit steht auch im zweiten Theile der doriptores rerum Bohemicarum von Pelzel und Dobrowsky 1784 (Schum. aft. Nachr. Dec. 1839).

Ract bom 9-10 Rob. 1787: viele Sternichnuppen bon hemmer im ablicen Deutschlanbe, besonders in Manheim, beobachtet (Rams, Meteorol.

8b. III. S. 237).

Rach Mitternacht am 12 Rob. 1799 ber ungeheure Sternschnuppenfall in dumana, ben Bonpland und ich beschrieben haben und der in einem großen theil der Erde beobachtet worden ist (Rolat. hist. T. L p. 519—527).

Bom 12-13 Rob. 1822 murben Sternichnuppen mit Feuerfugeln gemengt n großer Babl von Rloden in Botsbam gefeben (Gilbert's Ann. Bb.

XXII. 6. 219).

13 Rob. 1881 um 4 Uhr Morgens ein großer Sternschnuppenfall geschen om Cap. Berard an der spanischen Rufte bei Cartagena del Levante (Antuaire pour 1836 p. 297).

In der Racht vom 12—18 Rov. 1833 das denkwürdige von Denison Olm-

led in Rordamerita fo vortrefflich beschriebene Phanomen.

In der Racht vom 13—14 Rov. 1834 derfelbe Schwarm, aber von etwas eringerer Starte. in Rordamerita (Boggend. Ann. Bb. XXXIV. S. 129).

Am 18 Rov. 1885 murde von einer fporabifch gefallenen Feuertugel bei belley, im Depart. be l'Ain, eine Scheune entjundet (Annuaire pour 1886 . 296).

3m Jahr 1838 zeigte ber Strom fich auf bas bestimmtefte in ber Racht bom

8 jum 14 Rov. (aftron. Rachr. 1888 Ro. 872).

37 (S. 79.) Es ift mir nicht unbekannt, daß von den 62 in Schleffen im lahr 1828 auf Beranlaffung des Prof. Brandes gleichzeitig beobachteten Sternschunpen einige eine Sohe von  $457_{10}$ , von 60, ja von 100 Meilen zu erreichen dienen (Brandes, Unterhaltungen für Freunde der Aftronosie und Phyfit Heft L. S. 48); aber Olbers halt wegen Reinhelt der Farallagen alle Bestimmungen über 30 Meilen Hohe für zweifelhaft.

38 (S. 79.) Die planetarische Translations-Geschwindigkeit, das Fortsuden in der Bahn, ift bei Mertur 6,6; bei Benus 4,8; bei der Erde 4,1 Meis-

en in ber Secunde.

39 (S. 79.) Chladni hat aufgefunden, daß ein italianischer Phhister, faolo Maria Terzago, 1660, bei Gelegenheit eines Abrolithenfalles zu Maiand, in dem ein Franciscaner-Rönch getödtet wurde, zuerst von der Möglicheit gesprochen habe, daß die Abrolithen Mondsteine sein konnten. Labant philosophorum mentes, sagt er in seiner Schrift (Musaeum Septalis-

metallauflösenden Ggs-Arten entflehen, die nach Fusinieri in den höchsten Schickten unserer Atmosphare gelagert sein sollen und, vorher in ungeheure Raume gerfireut, plötzlich zusammengerinnen; wie über Penetration und Mischarkeit ber Gas-Arten f. meine Rolat. hist. T. I. p. 525.

40 (S. 81.) Beffel in Soum. aftr. Rachr. 1839 Ro. 380 und 381, S. 222 und 346. Am Schluffe der Abhandlung findet fich eine Zusammensfiellung der Sonnenlangen mit den Epochen des Rovember= Phanomenes seit

ber erften Beobachtung in Cumana bon 1799.

41 (S. 81.) Dr. Thomas Forster (the pocket Encyclop. of Natural Phaenomena 1827 p. 17) berichtet, daß zu Cambridge im Christ Church College ein Manuscript unter dem Titel Ephemers des rerum naturalium ausbewahrt wird, das man einem Wonche im vorigen Jahrhundert zuscheicht. In diesem Manuscript sind bei jedem Tage Naturerscheinungen angedeutet: das erste Blühen der Pflanzen, die Ankunst der Bögel u. s. der 10 August ist durch das Wort meteorodes bezeichnet. Diese Bezeichnung und die Tradition der seurigen Thränen des heis. Laurentius hatten hern Forster besonders veransast das August Phianomen eistigst zu versolgen. (Duetelet, Corresp. mathém. Série III. T. I. 1837 p. 433.)

42 (S. 81.) Sumb. Rel. hist. T. I. p. 519—527; Efficot in but transact. of the Amer. Philos. Soc. 1804 Vol. VI. p. 29. Trago fagt bom Rovember-Philos. Ainei se confirme de plus en plus à nous l'existence d'une zone composée de millions de petits corps dont les orbites rencontrent le plan de l'écliptique vers le point que la terre va occuper tous les ans, du 11 au 18 novembre. C'est un nouveau monde planétaire qui commence à se révéler à nous. (Annuaire pour l'an

1836 p. 296.)

48 (S. 82.) Bergl. Muschenbroet, Introd. ad Phil. Nat. 1788 T. II. p. 1061; Howard, Climate of London Vol. II. p. 23: Beobachtungen vom Jahr 1806, also 7 Jahre nach den frühesten Beobachtungen von Brandes (Benzenberg über Sternschungen von E. 240—244); Augustedbachtungen von Alomas Forster s. in Quetelet a. a. O. p. 438—453; von Abolh Erman, Boguslawski und Areil in Schum. Jahrb. sin 1838 S. 317—330. Ueber den Ansagspunkt im Perseus am 10 Aug. 1838 s. degenauen Messungen von Bessel und Erman (Schum. astr. Racht. Ra. 386 und 428); aber am 10 Aug. 1837 schint die Bahn nicht rückläusig gewese zu sein: f. Arago in den Comptes rendus T. V. 1837 p. 183.

44 (S. 82.) Um 25 April 1095 "sahen unzählbare Augen in Frankrich bie Sterne so dicht wie Hagel vom himmel fallen" (ut grando, nisi lucerent pro densitate putaretur; Balbr. p. 88); und diese Ereigniß wurde scho vor dem Concilium von Ciermont als eine Borbedeutung der großen Bewegung in der Christenheit betrachtet (Willen, Gesch. der Areuzust in Bergung in der Christenheit betrachtet (Willen, Gesch. der Areuzust in Birginken und Rassen und Rassen der Zupril 1800 ward ein großer Sternschnundpenfall in Birginken und Rassen Guletts gesehen; es war "ein Kacketenseuer, das zwei Stunden bauerte" Arags hat zuerst auf diese trainso d'asséroides als eine wiedertebrende aufmertia

gemacht (Annuaire pour 1886 p. 297). Mertwürdig find auch die Aeros lithenfalle im Anfang bes Monats December. Bur ihre periobifche Biebertebr als Meteorftrom ibreden die alte Beobachtung von Brandes in der Racht nom 6-7 December 1798 (mo er 2000 Sternichnuppen gablie) und vielleicht ber ungeheure Abrolithenfall bom 11 December 1886 in Brafilien am Rio Affu bei bem Dorfe Macao (Brandes, Unterhalt, für Freunde ber Bhnfif 1825 Seft 1. S. 65, und Comptes rendus T. V. p. 211). Capocci hat bon 1809 bis 1839 ambif wirkliche Werolithenfalle amifchen bem 27-29 Rop .: andere am 18 Rob. . 10 August und 17 Auli aufgefunden (Comptes rendus T. XI. p. 857). Es ift auffallend, daß in dem Theil der Erdbahn, melder ben Monaten Januar und Rebruar, vielleicht auch Mars entspricht, bisber feine Deriobifden Sternichnubben - ober Werolithenftromungen bemerkt morben find; boch habe ich in ber Subfee ben 15 Mars 1803 auffallend viel Sternionuppen beobacitet, wie auch ein Sowarm berfelben in ber Stadt Quite fura bor bem ungeheuren Erbbeben bon Riobamba (4 Februar 1797) gefehen marb. Befondere Aufmertfamteit verdienen bemnach bisber bie Cpochen:

22-25 April,

17 Julius (17-26 Jul. ?) (Quet. Corr. 1837 p. 435),

10 Muguft,

12-14 Robember,

27-29 Rovember,

6-12 December.

Die Frequenz dieser Strömungen darf, so groß auch die Berschiedenheit ift zwision isolirten Cometen und mit Asteroiden gefällten Ringen, nicht in Erstaunen jegen, wenn man der Raumerfällung des Universums durch Myriaden bon Tometen gedenkt.

45 (S. 82.) Ferd. von Brangel, Reise längs der Kordiste von Sibirien in den Jahren 1820—1824 Th. II. S. 259. — Ueber die Listiftige Weberkety des dichteren Schwarms der Rodember-Strömung s. Dlbers im Jahrb. für 1887 S. 280. — Man hat mir in Cumana gefagt. auf kurz vor dem suchsideren Erdseben von 1766, also wieder 83 Jahre vor dem Sternschnuppenfall vom 11—12 Rod. 1799, ein eben solches Feuerwerf im himmel gesehen worden sei. Aber das Erdseben war nicht im Ansang des Rodember, sondern bereits am 21 October 1788. Möchten das auch Reisende in Quito den Tag ergründen können, an welchem dort der Bulkan von Cahambe ine Stunde lang wie in Sternschnuppen eingehüllt erschien, so daß man den himmel durch Processionen besänstigen walte! (Relat. hist. T. L ohap. IV d. 807, ohap. X d. 520 und 587.)

46 (S. 88.) Aus einem Briefe an mich vom 24 Jan. 1838. Der unsteheure Sternschnubenschwarm vom Rovember 1799 wurde fast nur in Amerika, son Reu-Herrnstnt in Grönland bis zum Acquator, gesehen. Der Schwarm son 1831 und 1882 war nur in Guropa, der von 1833 und 1834 nur in den

Bereinigten Staaten von Nordamerila fichtbar.

\$

47 (S. 88.) Lettre de Mr. Édouard Biot à Mr. Quetelet sur '

anciennes apparitions d'étoiles filantes en Chine im Bulletin de l'Acad. de Bruxelles T. X. 1843 Partie 2. p. 8. Ueber die Roits and dem Chronicon Ecclesiae Pragensis f. Begus laws it den Sohn im Beggend. Annalen Bb. XLVIII. S. 612. Zu Note 12 ift hinzugufigen, daß die Bahnen von 4 Cometen (568, 574, 1887 und 1885) ebenfalls nach alleinigen chinefischen Beobachungen berechnet worden sind. S. John Aussell hind in Schum. aft. Racht. 1844 No. 498.

48 (C. 84.) "Il paraît qu'un nombre, qui semble inépuisable, de corps trop petits pour être observés, se meuvent dans le ciel, soit autour du solell, soit autour des planètes; soit peut-être même autour des satellites. On suppose que quand ces corps sont rencontrés par notre stmosphère, la différence entre leur vitesse et celle de notre planète est assez grande pour que le frottement qu'ils éprouvent contre l'air, les échauffe au point de les rendre incandescents, et quelquefois de les faire éclater. — Si le groupe des étoiles filantes forme un anneau continu autour du soleil, sa vitesse de circulation pourra être très-différente de celle de la terre; et ses déplacements dans le ciel, par suite des actions planétaires, pourront encore rendre possible ou impossible, à différentes époques, le phénomène de la rencontre dans le plan de l'écliptique." \$000-\$07.

49 (6.84.) Sumboldt, Essai politique sur la Nouv. Es-

pagne (2. édit.) T. III. p. 810.

30 (S. 84.) Schon Plinius (II, 56 und 58) war auf die Farbe der Rinde aufmerkam: colore adusto; auch das latoribus pluisse deutet auf das gebrannte äußere Ansehen der Abrolithen.

51 (S. 84.) Sumb. Rel. hist. T. II. chap. XX p. 299-302.

52 (S. 85.) Guftav Rofe, Reife nach bem Ural Bb. II. 6. 202.

58 (C. 85.) Derfelbe in Boggend. Ann. Bb. IV. 1825 C. 178-192; Rammelsberg, 1tes Suppl. jum dem. Banbmbrterbude ber Dineralogie 1848 G. 102. "Es ift", fagt ber fcarffinnige Olbers, "eine bentwürdige und noch unbeachtete Thatfache, bag man nie foffile Meteorfteine, wie foffile Mufcheln, in Secundar = und Tertiar = Formationen aefunden bat. Sollte man baraus foliegen fonnen, bag bor ber jetigen letten Ausbildung ber Oberfläche unferer Erbe noch feine Meteorfieine auf biefelbe berabgefallen find. ba gegenwärtig nach Schreibers mahricheinfich in jebem Jahre an 700 Aerolithenfalle flatt finben?" (Olbers in Soum, Jahrb. für 1888 G. 329.) Broblematifde nidelbaltige Daffen bon gebiegenem Gifen find in Rord-Affen (Goldfeifenwert von Betropawlowft, 20 Meilen in 60 von Rusnegt) in 81 Ruf Tiefe, und neuerlichf in den weftlichen Rarpathen (Gebirge Magura bei Salanica) gefunden worden. Beibe find ben Deteorfteinen febr übnlich. Bergl. Erman, Ardiv für miffenfdaftliche Runde bon Rugland Bb. L 6. 815 und haidinger's Bericht über die Szlaniczer Sourfe fin Ungarn.

54 (6. 85.) Bergelius, Jahresber. XV. 6. 217 und 281; Ramm mel sberg, Sandwörterb. Abth. II. S. 25-28.

55 (S. 86.) "Sir Isaac said, he took all the planets to be composed of the same matter with this earth, viz. earth, water and stones, but variously concocted." Turnor, Collections for the hist. of Grantham, cont. authentic Memoirs of Sir Isaac Newton p. 172.

56 (S. 86.) Abolph Erman in Poggend. Ann. Bb. XLVIII. 1889 S. 582—601. Früher hatte Biot schon Zweisel gegen die Wahrscheinlichkeit erregt (Comptes rendus de l'Aoad. des So. T. II. 1888 p. 670), daß der Robember-Strom Ansangs Mai wieder erscheinen müsse. Mädler hat die Wetliere Temperatur-Erniedrigung in den verrusenen drei Waitagen durch 86sthrige Berliner Bevbachtungen geprüft (Verhandl. des Bereins zur Besod. 1834 S. 377), und in den Temperaturen vom 11—13 Mai einen Rückschritt von 1°,22: gerade zu einer Zeit gefunden, in welche saft die schnellste Bermehrung der Wärme fällt. Es wäre zu wünschen, daß das Phänomen dieser Temperatur-Erniedrigung, das man geneigt gewesen ist dem Schwelzen der Eismassen im Rordossen von Europa zuzuschreiben, an sehr entlegenen Punkten in Amerika oder in der südlichen Hemisphäre ermittelt würde. Bergl. Bulletin de l'Aoad. Imp. de St.-Pétersdourg T. I. 1848 No. 4.

57 (S. 87.) Blut. Vitae par. in Lysandro cap. 22. Die Ergühlung bes Damacos (Daimachos), nach welcher 70 Tage lang ununterbrochen eine feurige Bolte am himmel gefehen murbe, Die Funten wie Sternfonuppen fprubte und endlich, fich fentend, ben Stein von Megos Potamoi, "welcher nur ein unbedeutender Theil der Bolle mar", niederfallen ließ: ift febr unmabrideinlich, weil die Richtung und Geschwindigleit ber Reuerlugel fo viele Tage lang ber Erbe hatte gleich bleiben muffen, mas bei ber von Sallen (Philos. Transact. Vol. XXIX. p. 163) befdriebenen Feuertugel bom 19 Juli 1686 boch nur Minuten bauerte. Db übrigens Dalmachos, ber Schriftfteller meat evas Ariac. Gine Berfon mit dem Darmachos aus Blataa fei, ber von Seleucus nach Indien an ben Sohn bes Androlottos gefchidt murbe und ben Strabo (p. 70, Cafaub.) "einen Lugenredner" fdimpft: bleibt ziemlich ungewiß. Dan tonnte es nach einer andern Stelle des Blut. (compar. Solonis c. Pop. cap. 4) faft glauben; auf jeden Fall haben wir bier nur die Erzählung eines febr fpaten Schriftfiellers, ber 11/, Jahrhunderte nach bem berühmten Aero= lithenfall in Thracien forieb und beffen Bahrhaftigfeit Blutarch ebenfalls beameifelt (veral. oben Rote 82).

58 (S. 87.) Stob. ed. Heeren I, 25 p. 508; Plut. de plac. Philos. II, 18.

59 (S. 87.) Die merkwürdige Stelle bei Plut. do pla a. Philos. U, 13 heißt alfo: "Anagagoras lehrt, daß der umgebende Aether feurig sei der Substanz nach; und durch die Stärke des Umschwunges reiße er Felsstüde von der Erde ab, entzünde dieselben und habe sie zu Sternen gemacht." Einem

seiden Umschwunge (Centrisugaltraft) soll ber Alajomenter, eine alte Fabel ju einem physischen Dogma benutend, auch das Herabfallen des Remaischen Sowen aus dem Monde in den Peloponnes jugeschrieben haben (Actian. XII, 7; Plut. de faoie in orde Lunae cap. 24; Schol. ex cod. Paris. in Apoll. Argon. lib. I p. 498 ed. Schäf. T. II. p. 40; Meinete, Annal. Alex. 1848 p. 85). Wir haben demnach hier statt der Mondfeine ein Mond thier! Rach Both's schaffunger Bemerkung hat der alte Mythus des Remaischen Mondlowen einen aftronomischen Ursprung und hängt symbolisch in der Chronologie mit den Schasteclen des Mondjahres, dem Mondcultus zu

Remea und ben bortigen Reftspielen gufammen.

60 (S. 88.) Folgende denkwürdige Stelle: eine der vielen Replet'schen Inspirationen über Wärmestrahlung der Figsterne, leises Berdrennen und Lebensprocesse, sindet sich in den Paralipom. in Vitell. Astron. pars optica 1604 Propos. XXXII p. 25: "Lucis proprium est calor, sydera omnia calesaciunt. De syderum luce claritatis ratio testatur, calorem universorum in minori esse proportione ad calorem unius solis, quam ut ad homine, cujus est certa caloris mensura, uterque simul percipi et judicari possit. De cincindularum lucula tenuissima negare non potes, quin cum calore sit. Vivunt enim et moventur, hoc autem non sine calesactione persoitur. Sed neque putrescentium lignorum lux suo calore destituitur; nam ipsa putredo quidam lentus ignis est. Inest et stirpibus suus calor." (Bergs. Repler, Epit. Astron. Copernicanae 1618 T. I. lib. I p. 85.)

61 (S. 90.) "There is another thing, which I recommend to the observation of mathematical men: which is, that in February, and for a little before, and a little after that month (as I have observed several years together), about 6 in the evening, when the Twilight hath almost deserted the horizon, you shal see a plainly discernable way of the Twilight striking up toward the Pleiades, and seeming almost to touch them. It is so observed any clear night, but it is best illuc nocte. There is no such way to be observed at any other time of the year (that I can perceive), nor any other way at that time to be perceived darting up elsewhere. And I believe it hath been, and will be constantly visible at that time of the year. But what the cause of it in nature should be, I cannot yet imagine, but leave it to further enquiry." Chilbren, Britannia Baconica 1661 p. 183. Dies ift bie erfte Anficht und einfache Beforeibung ber Erfcheinung (Caffini, découverte de la lumière céleste qui paroît dans le zodiaque in ben Mem. de l'Acad. Roy. des Sc. T. VIII. 1780 p. 276; Mairan, traité phys. de l'Aurore boreale 1754 p. 16). In bem eben angeführten fonderbaren Buche bon Chilbrey finden fich auch icon (p. 91) febr verftandige Angaben Wer die Evoche des Eintretens der Marima und Minima in der Bertbeilung ber Jahreswarme, wie in bem Gange ber taglichen Temperatur; Angaben über Berfpatung ber Extreme bes Effects in ben meteorologifchen Proceffen. Beiber

lehrt aber auch (p. 148) der baconisch philosophirende Kaplan des Lord Henry Somerset (wie Bernardin de St. Pierre), daß die Erde an den Polen zugespitzt sei. Sie war ursprünglich, sagt er, kugekrund, abet die ununterbrochen sorischreitende Junahme der Eisschichten an beiden Polen verändert die Figur des Erdkörders; und da das Eis sich aus Wasser bildet, nimmt die Wassermege überall ab.

62 (S. 90.) Dominicus Caffini (Mém. de l'Acad. des Sc. T. VIII. 1730 p. 188) und Mairan (Aurore bor. p. 16) haben felbft die Behauptung aufgefiellt, bag bas 1668 in Berfien gefebene Phanomen bas Robiacallicht gemefen fei. Delambre (Hist. de l'Astron, moderne T. II. p. 742) foreibt die Entbedung diefes lichtes bestimmt bem berühmten Reifenben Charbin au; aber fowohl im Couronnement de Soliman als in mehreren Stellen feiner Reifebeidreibung (ed. de Langles T. IV. p. 926, T. X. p. 97) rmahnt Charbin als niazouk (nyzek) ober petite lance nur: \_la grande et ameuse comète qui parut presque par toute la terre en 1668 et dont a tête étoit cachée dans l'occident de sorte qu'on ne pouvoit en rien apercevoir sur l'horizon d'Ispahan." (Atlas du Voyage de Chardin Tab. IV. nach ben Beobachtungen in Schiras.) Der Robf ober Rern Diefes Cometen ift aber in Brafilien und in Indien gefeben worben (Bingre, Cometogr. T. II. p. 22). Ueber die Bermuthung ber Bentlidt bes letten großen Cometen bom Darg 1848 mit bem, welchen Caffini fur bas Bobiacallicht bielt, f. Soum, aftr. Radt. 1843 Ro. 476 und 480. 3m Berfifden werben ntzehi Ateschin (feurige Spiefe ober Langen) auch für die Strablen ber aufober untergebenden Sonne gebraucht, wie nayazik nach Frentaa's arabifdem Lexicon stellae cadentes bedeutet. Die Bergleichung ber Cometen mit Langen und Schwerdtern war übrigens befonders bem Mittelalter in allen Sprachen fehr gewöhnlich. Selbft ber groke Comet, welcher vom April bis Innius 1500 gefeben wurde, beift bei ben italianifgen Schriftftellern ber Reit immer il Signor Atsone (f. mein Examen critique de l'hist. de la Géographie T. V. p. 80). - Die vielfach geaugerten Bermuthungen, bag Descartes (Caffini p. 280, Mairan p. 16) ober gar Repler (Delambre T. I. p. 601) bas Bobiacallicht gefannt batten, icheinen mir gang unhaltbar. Descartes (Principes de la Philos, Partie III. art. 186 und 187) fpricht auf eine fehr buntle Beife, wie Cometenschweife entfteben: "par des rayons obliques qui, tombant sur diverses parties des orbes planétaires, viennent des parties latérales à notre ceil par une réfraction extraordinaire"; auch wie Morgens und Abends Cometenfdweife "comme une longue poutre" gefeben werben tonnten, wenn bie Sonne zwifden bem Cometen und ber Erbe fieht. Diefe Stelle ift fo wenig auf bas Rodiacallicht ju beuten als bas, was Rebler (Epit. Astron. Copernicanae T. I. p. 57 und T. II. p. 893) bon ber Eriften einer Sonnen = Atmofphare (limbus circa solom. come lucida) fagt, welche in totalen Sonnenfinfterniffen binbert, "bag es gang Racht werbe". Roch unficerer ober vielmehr irriger ift bie Behauptung, bag bie \_trabes quas dozorie vocant" (Blin, II, 26 und 27) eine Andeutung bes

jungenformig auffleigenben Robiacallichts feien, wie Caffini (p. 281 art. XXXI) und Dairan (p. 15) vorgeben. Ueberall bei ben Alten find bie trabes mit Boliben (ardores et faces) und anderen feurigen Meteoren in Berbindung gelett, auch wohl gar mit ben laugbärtigen Cometen. (Ueber dorge. Souler, Soultne f. Coafer, Schol. Par. ad Apoll. Rhod. 1813 T. IL. p. 206; Pfeudo-Ariftot. de Mundo 2, 9; Comment. Alex., Joh. Philop. et Olymp. in Aristot. Meteor. lib. I cap. VII, 3 p. 195.

Beler; Ceneca, Nat. Quaest. I, 1.)

63 (6. 90.) Sumbolbt, Monumens des peuples indigênes de l'Amérique T. II. p. 801. Das feltene Manuscript, welches bem Ergbifchof von Rheims, le Tellier, gebort bat, enthalt febr verfchiebenartige Auszuge aus einem aztelifchen Ritualbuche, aus einem aftrologischen Calender und aus hiftorifden Annalen bon 1197-1549. Die letigenannten geben jualeid Raturerideinungen, Evoden ber Erbbeben, Cometen: wie bie bon 1490 und 1529, und für die mexicanifde Chronologie wichtige Sonnenfinfterniffe an. In ber handidriftlichen Historia de Tlascala von Camargo wird bas in Often bis fall sum Reuith auffleigende Licht fonderbar genug "funkelnd und wie bid mit Sternen befaet" genannt. Auf bullanifche Ausbruche bes Bopocatepetl, ber febr nabe in Guboften liegt, past bie Befdreibung ber vierzigtagigen Exideinung gar nicht (Brescott, hist, of the Conquest of Moxico Vol. I. p. 284). Reuere Commentatoren baben biefe Ericheinung. Die Monteguma als eine ber ibm Unglud verheißenben anfah, mit ber nostrolla que humeava" (eigentlich: welche forubelte; mericanisch choloa, springen und fprubeln) verwechselt. Ueber ben Rufammenhang biefes Dampfes mit bem Stern Cittal Choloba (Benus) und bem Sternberge (Citlaltopeti, dem Buffan von Orizaba) f. meine Monumons T. II. p. 303.

64 (S. 91.) Laplace, expos. du Syst. du Monde p. 270. Mecanique celeste T. IL. 169 und 171; Coubert, Aftr. 26. III.

\$ 206.

65 (6. 91.) Arago im Annuaire du Bur. des Long. pour 1842 p. 406. Bergl. Sir John Berfchel's Betrachtungen über Bolum und Lichtschwäche ber planetarifden Rebelflede in Mary Comerville, Connexion of the Phys. Sciences 1835 p. 108. Die Meinung, daß die Soune ein Rebelftern fei, beffen Atmofphare Die Erfcheinung bes Robigcallichtes barbietet, ift nicht von Dominicus Caffini, fonbern querft 1731 von Mairan aufgestellt worden (traité de l'Aurore bor. p. 47 und 263; Arago im Annuaire pour 1842 p. 412). Es war eine Erneuerung Repler'ider Anfichten.

66 (S. 91.) Soon Dominicus Caffini nahm, wie fpater Laplace, Soubert und Boiffon, jur Erflarung ber Geftalt bes Robigcallichtes bie Sobothefe eines abgefonderten Ringes an. Ge fagt bestimmt : "si les orbites de Mercure et de Vénus étoient visibles (matériellement dans toute l'étendue de leur surface), nous les verrions habituellement de la même figure et dans la même disposition à l'égard du Soleil et aux mêmes tems de

l'année que la lumière rodiacale. (Mém. de l'Acad. d. Se. T. VIII. 1780 p. 218 und Bist in den Comptes rondus T. III. 1886 p. 666.) Caffini glaubte, daß der dunfförmige Ring des Zodiacallichtes aus einer Ungahl kleiner planetenartiger Körper, die um die Sonne treisen, zusammengesetzt seit Er war seihst nicht abgeneigt zu glauben, daß der Fall von Feuerlageln dem Durchgang der Erde durch den Zodiacal-Rédel-Ring zusammenhangen könne. Olm fred und vorzüglich Bist (a. a. D. p. 678) haben diesen Zusammenhang mit dem Rodember-Phanomen zu ergränden gesucht: einen Zusammenhang, den Olbers bezweiselt (Schum. Jahrbuch für 1887 S. 281). Ueber die Frage, ob die Ebene des Zodiacallichts mit der Ebene des Sonnen-Requators vollkommen zusammentisse, f. Houge au in Schum. aftr. Rachr. 1848 Ro. 492 S. 190.

67 (6. 91.) Sit John Bericel, Astron. § 487.

48 (S. 92.) Arago im Annuairo pour 1882 p. 246. Mehrere phyfitalische Thatsachen scheinen anzudeuten, daß bei einer meganischen Trennung der Raterie in die kleinsten Theilden, wenn die Masse sering im Berbältniß zur Oberfläche wird, die electrische Spannung sich bis zur Richt und Warmestrahlung erhöhen kann. Bersuche mig genem gehlipiegel haben bisher nicht entscheidende Beweise von dem Dasein strahlender Warme im Zodiacalichte gegeben. (Lettre de Mr. Matthiessen a. Mr. Arago in den Comptes rondus de l'Acad. des So. T. XVI. 1848 p. 687.)

69 (G. 92.) "Was Sie mir von den Lichtveranderungen im Asdiacallichte und ben Urfachen fagen, welchen Sie unter ben Tropen folche Beranderungen aufdreiben, bat um fo mehr mein Intereffe erregt, als ich feit langer Beit, in jedem Frubjahr, besonders aufmertfam auf jene Erscheinung in unfern nordlichen Breiten gewesen bin. Auch ich habe immer geglaubt, daß bas Thierfreislicht rotire; aber ich nahm an, bag es fich mit beträchtlich gunehmenber Belligteit gang bis gur Conne erftrede (gegen Boiffon's Meukerung, Die Gie mir mittheilen). Den lichten Rrang, ber fich bei totalen Connenfinfterniffen um die verfinfterte Sonne geigt, babe to für diefen glangenoften Theil des Robiacallichts gehalten. 3ch babe mich überzeugt, bag biefes licht in einzelnen Jahren febr pericieden: oft mehrere Sabre binter einander febr bell und ausgebehnt: oft auch, in anderen Jahren, gar nicht mahrgunehmen ift. Die erfte Spur bom Dafein Des Robiacallicits glaube ich in einem Briefe von Rothmann an Tuco au bemerten: ber biefem melbet, er babe im Frubiabr bie Tiefe ber Sonne unter bem Borigont, bei Ende ber Abendbammerung, 240 gefunden. Rothmann bas Berfdwinden bes untergebenden Thierfreislichtes in ben Danften bes Abend = horizonts mit bem wirflichen Ende ber Abenddammerung bermedfelt. Aufwallungen habe ich felbft: vermuthlich wegen ber Comache, womit in unfern Begenben bas Bobiacallicht erfceint, burchaus nicht bemerten tonnen. Sie haben aber gewiß Recht, wenn Sie bergleichen fonelle Lichtverfinderungen himmlifder Gegenftande, die Sie in dem Eropentlima mahrgenommen, unferer Atmofphare, porguglich ben boben Regionen berfelben, gufdreiben. Das zeigt fich am beutlichften in ben Schweifen großer Cometen. Oft fiebt man, befonders

bei bem beiterften Better, in biefen Schweifen Bulfationen, welche bom Ropfe bes Cometen, als bem niedrigften Buntte, anfangen, und in 1 ober 2 Secunden den gangen Someif burdgittern : wobei fic bann ber Schweif fonell um einige Brabe au perlangern und gleich mieber au berfurgen icheint. Dag biefe Aufloberungen, auf Die ebemals Robert Boote und in neueren Zeiten Schroter und Chladni febr aufmertfam waren, nicht in bem Cometenfdweife felbft porgeben, fondern burd unfre Atmofphare hervorgebracht find : wird flar, wenn man bedentt, daß die einzelnen Theile der (mehrere Millionen Meilen langen) Cometenicoweife in febr verfchiedenen Abftanben von uns liegen, und dak das Licht pon ihnen nur in Reitraumen zu uns gelangen fann, die um mehrere Minuten bon einander verschieden find. Db, mas Sie am Orinoco: nicht in Intervallen bon Secunden, fondern von Minuten gefeben, wirfliche Corufcationen bes Thierfreislichtes waren, ober gang und allein ben oberen Schichten unferes Lichtfreises jugeborte; will ich nicht entscheiben. Auch weiß id mir bie fo mertwurdigen Erhellungen ganger nachte, Die anomalen Berftarfungen und Berlaugerungen ber Dammerung im Jahr 1831 nicht au erfloren: besonders ba man bemertt haben will, bag ber bellfte Theil biefer fonderbaren Dammerungen nicht mit bem Orte ber Sonne unter bem Borigonte ausgmmentraf." (Mus einem Briefe bes Dr. Olbers an mich, Bremen ben 26 Mära 1838.)

70 (S. 92.) Biot, traité d'Astron. physique (3me éd.) T. L

1841 p. 171, 238 und 812.

71 (S. 98.) Bessel in Shum. Jahrb. für 1839 S. 51; vielleicht 1 Million Meilen täglich, auf das mindeste in relativer Geschwindigkeit 884000 Meilen: also mehr als die doppelte Umlauss-Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne.

72 (S. 94.) Ueber Bewegung des Sonnenspstems nach Bradley, Todias Mayer, Lambert, Kalande und Milliam Herschel s. Arago im Annusire pour 1842 p. 388—399; Argelander in Schum. astron. Racht. Ro. 868, 364 und 898, und in der Abhandlung von der eigenen Bewegung des Sonnenspstems 1887 S. 48 über den Perseus als Centraliörper der ganzen Sternschicht; auch Otho Strude im Bullotin do l'Acad. de St.-Pétersd. T. X. 1842 No. 9 p. 187—139. Rach Lehterem wird durch eine spektere Combination sir die Richtung der Sonnendewegung gesunden: 261°23' A. R., + 37°36' Decl.; und im Mittel aus Argelander's und seiner Eigenen Arbeit durch eine Combination von 797 Sternen: 259°9 A. R., + 34°36' Decl.

78 (S. 94.) Ariftot. de Coelo III, 2. p. 801 Better; Phys.

VIII, 5. p. 256.

74 (E. 95.) Savary in der Connaissance des tems pour l'an 1830 p. 56 und 163; Ende, Berl. aftron. Jahrb. für 1832 S. 253 ff.; Arago im Annuaire pour 1834 p. 260—295; John Herschel in den Mem. of the Astron. Soc. Vol. V. p. 171.

75 (6. 95.), Beffel, Untersuchung bes Theils ber planeta-

risch en Störungen, welche aus der Bewegung der Sonne entitehen, in den Abhandl. der Berl. Atad. der Wissensch, auf das 3. 1824 (mathem. Classe) S. 2—6. Die Frage war angeregt worden durch Johann Tobias Mayer in den Commont. Soo. Rog. Gotting. 1804—1808. Vol. XVI. p. 81—68.

76 (S. 96.) Philos. Transact, for 1808 p. 225, Arago im Annuairo pour 1842 p. 875. Will man sich die etwas früher im Texte bezeichnete Entfernung der Fixfterne bequemer verfinnlichen, so etinnere man sich, daß, wenn die Erde von der Sonne in einem Fuß Entfernung angenommen wird, Uranus 19 Fuß und Wega der Leier 84½, geographische Meilen von der Sonne entfernt ift.

15 77 (6. 96.) Beffel in Soum. Jahrb. für 1889 G. 58.

78 (S. 96.) Mabler, Aftr. S. 476; berf. in Soum. Jahrbuch für 1839 S. 95.

79 (6. 97.) Sir Billiam herfcel in ben Philos. Transact. for 1817 P. II. p. 328.

80 (S. 97.) Arago im Annuaire pour 1842 p. 459.

81 (S. 98.) Sir John Herschel in einem Briefe aus Feldhupfen vom 18 Januar 1886; Ricoll, Archit. of the Heavens 1888 p. 22. (S. auch einzelne Andeutungen von Sir William Herschel über den fterneleeren Raum, der uns in großem Abstande von der Milchstraße trennt, in den Philos. Transact. for 1817 P. II. p. 328.)

82 (S. 98.) Sir John Serfct, Astron. § 624; berfelbe in ben Observations of Nebulae and Clusters of Stars (Philos. Transact, for the year 1838 P. II. p. 479 fig. 25): "we have here a brother System bearing a real physical resemblance and strong analogy of structure of our own."

83 (S. 98.) Sir William herschel in den Philos. Transact for 1785 P. I. p. 257; Sir John herschel, Astr. § 616. ("The nedulous region of the heavens forms a nedoulous milky way, composed of distinct nebulae as the other of Stars." Derfelbe in einem Briefe an mich bom May 1829.)

84 (6. 98.) John Bericel, Astron. § 585.

85 (S. 98.) Trage im Annuaire du Bureau des Longit. pour 1842 p. 282-285, 409-411 and 459-442.

86 (S. 98.) Olbers über die Durchfichtigfeit des Weltraums in Bade's

aftron. Jahrbuch für das 3. 1826 6. 110-121.

87 (S. 99.) "An opening in the heavens", Billiam Herschel in ben Philos. Transact for 1785 Vol. LXXV. P. L. p. 256. S. le Français Calande in ber Connaiss. des tems pour l'an VIII. p. 388; Arago im Annuaire 1842 p. 425.

88 (6. 99.) Ariftot. Motoor. IL 5, 1; Geneca, Natur. Quaest.

I. 14, 2. "Coelum discessisse" in Cic. de Divin. I, 48.

89 (6. 99.) Arago im Annuaire pour 1842 p. 429.

90 (G. 100.) Im December 1837 sah Sir John herschel den Stern, Argo, der bisher als zweiter Größe und ganz unveränderlich erschienen war, sonell dis zur erften Größe zunehnen. Im Januar 1888 war die Intensität seines Richtes schon de Cent. gleich. Rach den neuesten Rachrichten san Maclear im März 1848 den Stern so glänzend als Canopus; ja a Crucis sal ganz dämmernd neben y Argo aus.

91 (6. 100.) "Hence it follows that the rays of light of the remotest nebulae must have been almost two millions of years on their way; and that consequently, so many years ago, this object must already have had an existence in the sidereal heaven, in order to send out those rays by which we now perceive it. "Billiam hericate in ben Philos Transact for 1802 p. 498; John hericate, & 590; Trago in Annuaire pour 1842 p. 884, 859 unb 882—885.

92 (S. 100.) Aus dem foonen Sonette meines Bruders: Freiheit und Gefet (Wilhelm von humboldt, gefammelte Werte Bb. IV. S. 858 Ro. 25).

98 (S. 106.) Offried Müller, Prolegomena S. 878.

94 (G. 108.) Bei den tiefften Arbeiten der Menichen im Anneren der Erk ift ju unterfcheiben mifchen ber abfoluten Tiefe (unter ber Oberflache bet Erbe an bem Buntte, mo bie Arbeit begonnen ift) und ber relativen Dieft ib. i. der unter bem Spiegel bes Meeres). Die größte relative Tiefe, welche Die Menfchen bisher erreicht baben, ift vielleicht bas Bobrloch ju Reu= Salzmet bei Preußifd Minden; fle betrug im Juni 1844 genau 18731/, Par. But (607m, 4); die absolute Tiefe war 20941/, Fuß (680m). Die Temperatur bei Baffers im Tiefften flieg damals auf 826,7 Cent. : was bei ber Unnahme von 90,6 mittlerer Luftwarme eine Barme = Bunahme von 16 auf 29m, 6 giebt. Da artefifde Brunnen von Grenelle bei Baris bat nur 1688 Fuß (547m) abfolute Tiefe. Rach ben Berichten bes Diffionars Ambert aus China wird Die Tiefe unserer griefischen Brunnen von der der Reuerbrunnen. Ho-tsing, weit übe: troffen: welche man abteuft, um fid Bafferftoffgas ju bericaffen, bas jun Salgfieden angewendet wird. In der dinefischen Proving Sall-thouan solla biefe Reuerbrunnen febr gewöhnlich die Tiefe von 1800 bis 2000 fuß at reiden; ja bei Tfeu-lieu-tfing (Ort bes 3mmerfliegens) foll ein Bo-tfing mit dem Geble im 3. 1812 gebohrt, 2000 Fuß tief fein (humboldt, Asie centrale T. IL p. 521 une 525; Annales de l'Association dela Propagation de la Foi 1829 No. 16 p. 869). Die relative Lieft welche man ju Monte Mafft in Tofcana, füdlich von Bolterra, erreicht bat, betraat nach Matteucci nur 1175 Rug (882m). Dem Bobrloch ju Reu-Salment tommt an relativer Tiefe mahricheinlich febr nabe bas Roblenbergwert zu Apenbale bei Remocatile under Lyme (Staffordibiret. Man arbeitet bort 725 Pardi ober 2045 Bar. Rug unter ber Oberfläche (Thomas Smith, Miner's Guide 1966 p. 160). Beiber ift mir bie bobe ber bangebant über bem Meeresspiege nicht genau befannt. Die relative Tiefe ber Grabe Mont Bearmouth bei Remcafile ift nur 1404 guß (Phillips im Philos. Magaz. Vol. V. 1834

p. 446), bir ber Elitider Steinlobien - Grube Efperance zu Severing nach Goren Berghauptmann von Decen 1271 Auf, Die ehemulige ber Steintoblen = Goube Maribabe bei Bal St. Enmbert im Maastijale nach dem Ingenieur des Mines herrn Gemaert 1157 Ruft. Die abfolut tieffton Arbeiten, welche die Denichen unternonimen baben, find meift in fo hoben Gebirgsebenen ober fo bobem Thaiboben angefest worben, bag biefelben entweber gar nicht bas Riveau bes Meeres erreicht haben ober ju einer febr geringen Diefe unter biefes Riveau gelangt find. Go batte einft ber jeht unfahrbare Gfelsichacht zu Ruttenberg in Bobmen bie ungeheure abfolute Siefe von 8545 Rug (fr. M. Comibt, Bergyefehe der biterr. Mon. Abth. I. Bb. I. G. XXXII). And zu St. Daniel und beim Geift am Ricerbabel (Bandgericht Rinbuhl) waren im 16ten Jahrhundert bie Bame: 2916 Stuft tief. Dian bewahrt noch bie Grabenriffe ber Arbeiten am Rorerbutel vom Jahre 1589. (Jojeph von Sperges, Eprofer Bergwerte: gefaichte 6. 191. Bergl. aud humbolbt, Gutachten über Berantreibung des Deifner Stollens in Die Rreiberger Ergrebier, abgebrudt in Berber über ben jest begonnenen Grbftollen 1858 S. CXXIV.) Man tonnte glauben, bag bie Runde von ber außerorbentlichen Tiefe bes Rorerbubel fruh nad England gelangt war; benn in Gilbert de Magnete finde ich die Behauptung, daß der Mensch 2400 bis 3000 Fuß in die Erbrinde gebrungen fet. ("Exigua videtur terrae portio, quae unquain hominibus spectanda emerget aut eruitur: cum profundius in ejus viscera, ultra eflorescentis extremitatis corruptelam, aut propter aquas in magnis fodinis, tanquam per venas scaturientes, aut propter aëris salubrioris ad vitam operaziorum sustinendam necessarii defectum, aut propter ingentes sumptus ad tantes labores exantlandos, multasque difficultates, ad profundiores terrae partes penetrare non possumus; adeo ut quadringentas aut [quod rarissime] quingentas orgyas in quibusdam metallis descendisse, stupendus omnibus videatur conatus. Guilielmi Gilberti, Colcestrensis, de Magnete Physiologia nova. Lond. 1600 p. 40.) Die abfolmen Tiefen ber Bergwerte im fachfifden Ergebirge bei Breiberg find im Thurmhofer Rug 1824 Ruf, im Bobenbirter Bug 1714 Ruß; bie relativen Diefen erreichen nur 626 und 260 Rug: wenn man, um die Bobe ber Sangebante jedes Schachts aber bem Deere ju finden, bie bobe von Freiberg, nach Reich's neuer Beftimmung, ju 1191 fuß annimmt. Die abfoluto Tiefe ber, auch burd Reichthum berufenen Grubenbaue ju Joachintsthat in Bohmen (Bertrengung bes Jung Bauer Rechen- und Unbreas = Ganges) hat volle 1989 fuß erreicht: fo bag, wenn die Sangebant nach bes herrn bon Deden Reffungen ungefahr 2250 fuß über bem Deere liegt, Die Grubenbaue bott noch nicht einmal ben Meerebipiegel erreicht haben. Am Barg wird auf ber Brube Samfon ju Andreasberg in 2062 Rug abfoluter Diefe gebaut. In bem ehemaligen Spanifchen Amerita fennte ich feine tiefere Grube als Die Balenciana bei Guanaguato (Merico); mo ich bie abfolute Liefe ber Planes de San Bernardo 1582 Ruf gefanden babe. Gs fetfen aber ben Planes noch 5592 Fuß, um ben Deeressblegel au erreichen. Benn man die Siefe ber ebemaligen Ruttenberger Genbenbaue feine Liefe, welche die Sobe unferd Brodens übertrifft und ber bes Befund nur um 200 fuß nachfieht) mit ber größten Sobe ber bon Menfchen aufgeführten Gebäude (ber Buramibe bes Cheops und bes Strasburger Munfters) vergleicht , fo findet men bas Berbaltnift von 8 ju 1. Bei ben vielen unbestimmten und burd falfde Reduction ber Maage auf ben Barifer Auf berunftalteten Angaben, welche unfre geognofischen Schriften noch immer enthalten, fdien es mix wichtig, in diefer Anmerkung alles zusammenzustellen, was id ficheres aber die größten abfoluten und relativen Tiefen ber Grubenbane und Bobrid ber babe auffinden tonnen. Wenn man von Jerufalem billich gegen bas todte Meer binabkeigt, fo genieht man einen Anblid, den, nach unferen jetigen hppfometrifden Rountniffen ber Oberflache unfres Blaueten, teine andere Erdgegend barbieten fann: man foreitet, inbem man fic bem Spalte nabt, in welchem ber Jordan flieft, an hellem Tage auf Gefteinschichten, Die nach Berton's und Rufegger's barometrifdem-Rivellement 1300 Rufe in fentrechter Diefe unter bem Spiegel bes Mittelmeers liegen (Sumboldt, Asio contrale T. H. p. 823).

95 (6. 108.) Muldenförmig gefrümmte Schichten, die man fich einfenten und in einer zu meffenden Entfernung wieder auffleigen fieht, geben, wenn fie auch in ben tiefften Bunften nicht burch bergmannifche Arbeiten erreicht werben, doch finnliche Renntnig von der Beschaffenheit ber Erdrinde in großen Abftanben von der Oberfläche. Angaben biefer Art gewähren demnach ein großes gesanoftifdes Intereffe. Ich verdante die folgenden dem vortrefflichen Gesanoften. herrn von Deden. Er foreibt: "Die Tiefe der Steintoblen : Mulde ju Luttid am Mont St. Gilles, welche ich gemeinschaftlich mit unferm Freunde herrn bon Dennhaufen ju 8650 fruß unter ber Oberfläche ermittelt babe, liegt, ba ber Mont St. Gilles gewiß nicht 400 Rug abfolute Sobe bat, an 3250 Fuß unter bem Meeresspiegel; die Steintoblen = Mulbe ju Mons liegt foar noch volle 1750 Ruß tiefer. Alle diefe Tiefen find aber nur als gering gegen die zu betracten, welche die Lagerungeverbaltniffe ber Steintoblen : Rioge in bem Saar: Revier (Saarbruden) offenbaren. 36 babe nach wiederholten Aufnahmen gefunden, dag das unterfte Roblenfisz, welches in der Gegend von Duttweiler befannt ift, bei Bettingen, nordöftlich von Saarlouis, bis 19406 und 20656 Ruk (%/, geogr. Reile) unter bem Deeresipiegel berabgeht." Diefes Rofultat übertrifft noch um 8000 fuß bie Annahme, melde ich im Terte bes Rosmos für eine Mulbe devonifder Schichten gegeben habe. Jene Steintobleu = Floze liegen alfo fo tief unter bem Riveau des Meeres, als der Chimborago über bemfelben fich erhebt: in einer Tiefe, in welcher die Erdwarme an 2240 betragen muß. Bon ben bochften Gipfeln des Simalana bis ju jenen Mulben, welche die Bege: tation der Borwelt enthalten, ift bemnach ein fenkrechter Abftand von 45000 fuß. b. i. 1/428 bes Erd = Galbmeffers.

96 (S. 106.) Blate, Phaedo p. 97 (Arifet, Metaph. p. 985).

Bergl. Degel, Philosophie der Gefdicte 1840 6. 16.

97 (6. 106.) Beffet, allgemeine Betrachtungen über Grabmeffungen nach aftronomifch-geobatifden Arbeiten, am Solus von Beffel und Baeber, Gradmeffung in Oftpreußen C. 427. (Ueber die früher im Text erwähnte Anhäufung der Materie auf der uns jugtlehrten Mondhälfte f. Laplace, expos. du Syst. du Monde p. 308.)

98 (S. 107.) Plin. II, 88; Seneca, Nat. Quaest Prass. cap. II. El Mundo es poato feie Erde ift kein und enge), schreibt Columbus aus Jamaica an die Königin Jadella den ? Julius 1508: nicht etwa nach den philosophischen Arfichten der beiden Admer, sondern weil es ihm vortheilhalt schien zu behaupten, der Weg von Spanien sei nicht lang, wenn man, wie er sagte, "den Orient von Westen der suchen. Bergl. mehr Examen orit. do l'dist. do la Géogr. au 15me siedle T. I. p. 83 und T. II. p. 827: wo ich zugleich gezeigt habe, daß die von Weliste, Freret und Gosseln vertheibigte Weinung, nach welcher die übermäßige Berschiedenheit in den Angaben des Erd-Berinieters bei den Erden blaß schoindar sei und auf Berschiedenheit der Stadien berweit, son mung der dehrlichen Demarcations-Luire, vorgetragen wurde.

99 (S. 107.) Brewster, life of Sir Isaac Newton 1881 p. 162: "The discovery of the spheroidal form of Jupiter by Cassini had prebably directed the attention of Newton to the determination of its cause, and consequently to the investigation of the true sigure of the earth. Cassini funding the Chantitat der Abplatium des Impiter (1/11) crit 1691 an (Mémoires de l'Acad. des Sciences 1666—1696 T. II. p. 106); aber mir wissen durch Lastade (Astron. 8me 6d. T. III. p. 385), das Maradi einige gedundte Bogen des von Cassini angesangenen lateintischen Berkes, sider die Fleden der Planeten" besatz as welchem zu ersehen war, das Cassini beneits von 1666, also 21 Jahre von dem Ersehen von Rewion's Principia, des Wobsattung des Jupiter sannte.

100 (S. 108.) Rad Beffel's Unterfuchung von gehn Grabmeffungen, in welcher ber von Buiffant aufgefundene fetfler in ber Berechnung ber frange: fifchen Grabmeffung berudfichtigt murbe fedumader, aftron. Radt. 1841 No. 438 S. 116), ift die halbe große Are des elliptifden Rotations = Sobdroids, dem fich die unregelmäßige Figur ber Erde am meiften nabert, 8272077 4, 14; Die halbe fleine Are 3261189 4, 83; Die Abplattung 1/292/132; Die Bange bes mittleren Meridiangrades 57018 t, 109, mit einem Fehler von + 2 4,8403: woraus folgt die Lange einer geographifchen Ment von 38074, 28. Frabere Combinationen ber Gradmeffungen fcmantten swiften 1/202 und 1/207: fo Balbed, de forma et magnitudine telluris in demensis arcubus meridiani definiendis, 1/202/78 in 1819; Eb. Comitt (Lehrbuch der mathem. und phpf. Geographie S. V) 1/207/48 in 1829 aus fieben Gradmeffungen. Ueber den Ginflug großer Unterfchiebe ber Bangen auf die Bolar - Abplattung f. Bibliothèque universelle T. XXXIII. p. 181 und T. XXXV. p. 56, quó Connaissance des tems pour l'an 1829 p. 290. - Aus den Mondgleichungen allein fant Laplace guerft (expos. du Syst. du Monde p. 229) nach ben alteren Safein bon Burg 1/304/5; fpilter nach ben Mondebeobachtungen was Burcharbe und Bouvard

1/2001 (Mécanique céleste T. V. pr 13 and 48).

1 (S. 108.) Die Bendelfdwingungen gaben als allgemeines Refutat ber großen Expedition von Sabine (1822 und 1823, vom Acquator bis 80° nord. Breite) 1/200,7; nach Frencinet, wenn man die Berfuchsreihen von Re de France, Guem und Momi (Maui) auffoliegt, 1/jage; und Fofter 1/2494; nach Dupernen // ned Phile (Partie nautique 1836 p. 232) aus 11 Stationen Danegen folge aust ben Beobachtungen swifthen Formentera und Dunlirgen (Connaiss, des toms pour 1816 p. 836) mot Mathien 1/2007. und swiften Formentera bis Infel Unft nach Biat 1/204. Bergli Baily, report on Benchium Experiments in ben Membirs of the Royal Astron. Society Yol, VII. p. 265 auch Borenius im Baltetin de l'Avad. de St.-Pétersbourg T. I. 1848 p. 25. - Der erfte Borfclag, die Bendellance pur Mackbestimmung augunoenden, und den britten Theil des Gerunden-Bendell (als wire derfelbe überall von gleicher Länge), wie einen pos horarius jum allgemeinen, bon allem Beibern immer wiederzufindenben Mache festjufeten, findet fich in Suppens Horologium escillatorium 1673 Prop. 28. Gin folder Bunfc murbe 1842 in einem Mentlich unter bem Acquator aufgestellten Monumente von Bouquer. La Condainine und Godin auf's neue ausgefprochen. Es beißt in der fconen Murmortafel, die ich noch unperfehrt in bom ehemaligen Jofetter - Collegium in Quito gefeben babe: Ponduli simplicis acquinoctialis unius minuti secundi archetypus, mensurae naturalis exemplar, utinam universalis! Aus dem, was La Coudamine in feinem Journal du Voyage à l'Équateur 1751 p. 163 bon unausgefüllten Stellen in der Infarift und einem fleinem Saber über bie Anbien mie Bouquer fagt, bermuthete ich, betrachtliche Unterschiebe zwifchen ber Marmortafel und ber in Baris befannt gemachten Infdrift zu finden. Rach mehrmaliger Bergleichung bemerkte ich aber nur zwei ganz unerbebliche: o'x arcu graduum 8 /4 fatt ex areu graduum plus quam trium, unb ftett 1742 bie Rahmahl 1745. Die lektere Anaabe ik fonderbar: da La Condamine im Rovember 1844, Bouquer im Junius desselben Jahres nach Europa zurlickamen, aud Gobin Gubamerita ichen im Aulius 1744 verlaffen batte. Die nochwenbigfte und natlichfte Berbefferung in den Zahlen bet Inschrift warde bie ber aftrenomifchet lange ber Stebt Quito gewesen fein (Sumbolbt, Roqueil d'Observ. astron. T. II. p. 819--254). Rouet's an davetiséen Monumenten eingegrabene Breiten geben und ein neueres Beifviel bon ber Befahr, welche eine feierliche Berpetuirung falfcher oder unborfichtig berechneter Refultate barbietet.

<sup>2 (</sup>S. 108.) Neber die dermehrte Intensität der Anziehung in valkanischen Infeln (St. Helena, Nalan, Fernando de Noronha, Ile de France, Guaham, Musi und Gasapagos): mit Ausnahme der Insel Nawal, vielleicht (Lutle p. 240) wegen ihrer Rühe zu dem hohen Lande von Reu-Guinea, s. Mathieu in Delambre, Hist. do l'Astronomio au 18mo sièclo p. 701.

<sup>3 (</sup>S. 108.) Zahlreiche Beobachtungen zeigen auch mitten in ben Conti-

nenten große Unregelmäßigfeiten ber Benbellangen, die man Bocal = Ungiehungen aufdreibt. (Delambre, Mosure de la Méridienne T. III. p. 548; Biot in den Mém. de l'Académie des Spiences T. VIIL 1829 p. 18 und 23.) Benn man im fühlichen Frankreich und in der Lombardei von Beften nad Often fortidreitet, fo findet man in Borbeaux die geringfte Jutenftat ber Schmerfraft : und diele Intenfitat nimmt fonell zu in ben öfflicher nelemenen Orten: Figeac, Clermont = Ferrand, Mailand und Badua. Die lette Stadt bietet bas Morimum der Angiebung bar. Der Ginfing bes füblichen Abbanaes ber Miventette ift nicht blog ber allgemeinen Große ihres Balums, fondern, wie Glie be Beaumont (roch, sur les Révol. de la surface du Globe 1880 p. 729) glaubt, am meiften ben Melaniar = und Gerpentin - Gefteinen zuzuschreiben, welche bie Rette gehoben baben. Um Abhange bes Ararat: ber, mit bem Caucafus, wie im Schwerpuntte bes, aus Guropa, Afien und Afrila befiehenden, alten Continents liegt, zeigen Feborom's fo genaue Benbel = Berluche ebenfalls nicht Soblungen, fonbern binte vulfmifche Maffen an (Barrot, Reife aum Ararat Th. H. 6. 143). In ben geobatifden Operationen von Carlini und Blana in der Lombardei haben fic Unterichiebe amifchen ben unmittelbaren Breiten Beobachtungen und ben Refultaten jener Operationen von 20" bis 47",8 gefunden. (S. Die Beifpiele von Andrate und Mondovi, Mailand und Padua in den Opérations géodés. et astron. pour la mesure d'un arc du parallèle moyen T. II. p. 847; Effemeridi astron. di Milano 1842 p. 57.). Reifent suf Bern reducirt, wie es aus der frangofifden Triangulation folgt, bat bie Breite pon 450 27' 52", mabrend bak die unmittelbaren aftronomifden Benbachtungen Die Breite au 45° 27' 35" geben. Da die Berturbationen fich in der lombarbifden Chene bis Barma weit fublic bom Bo erftreden (Blana, Operat. good. T. H. p. 847), fo fann man vermuthen, bag felbft in ber Bobenbeidaffenbeit ber Cone ablentende Urfachen wirten. Achnice Erfahrungen bat Strube in ben flachften Theilen bes bflichen Gurava's gemacht (Soumader, aftron, Radridten 1880 Ro. 164 6, 399). Ueber ben Einflug von dichten Daffen, welche man in einer geringen, ber mittleren Sobe ber Alpentette gleichen Tiefe porquefest, f. Die anglytifden Ausbrude (nach hoffard und Roget) in ben Comptes rendus de l'Acad. des Sc. T. XVIII. 1844 p., 292; welche ju vergleichen find mit Boiffon, traite de Mécanique (2. éd.) T. I. p. 482. Die friheften Andeutungen von bem Einfluß der Behirgsarten auf Die Schwingungen bes Bendels bat fibrigens Thomas Doung gegeben in ben Philosoph. Transactions for 1819 p. 70-96. Bei ben Schluffen von ber Bendellanee auf Die Erdicummung ift mobl die Möglichkeit nicht ju überfeben, daß die Erbrinde fann früher erhartet gemelen fein, als metallifde und bichte bafaltifde Maffen aus ber Tiefe burch offene Sangliufte eingebrungen und der Oberfläche nabe getommen find.

4 (S. 108.) Laplace, expos. du Syst. du Mondo p. 281.
5 (S. 109.) La Caille's Beudel = Meffungen am Borgebirge der guten Hoffnung, die Mathieu mit vieler Sorgfalt berechnet hat (Delambre,

Hist. de l'Astr. au 18me siècle p. 479), geben eine Abplattung bon 1/2444; aber nach mehrfachen Bergleichungen ber Besbachtungen unter gleichen Breiten in beiben Benifpharen (Reu-Solland und Malouinen verglichen mit Barcelona, Ren = Port und Dunfirden) ift bisher fein Grund vorhanden bie mittlere Abplattung ber füblichen Sulblugel für größer als bie ber nötblichen gu balten (Bist in ben Mem. de l'Acad. des Sciences T. VIII. 1829 p. 89-41).

6 (6. 109.) Die brei Beobachtungs = Methoben geben folgende Refultate: 1) burd Ablentung Des Gentbleis in Der Rabe Des Berges Shehallien (galifd Thicallin) in Bertfbire 4,718 bei Mastelune, Sutton und Blanfair (1774—1776 und 1810) nach einer fcon von Rewton vorgefchlagenen Methobe; 2) burch Benbelfdwingung auf Bergen 4,887 (Carfint's Beobachtungen auf bem Mont Cenis verglichen mit Biot's Benbachtungen in Borbeaur, Effemer. astr. di Milano 1824 p. 184); 8) burch bie Drehwage von Cavendift, nach einem urfprünglich von Mitchell erfonnenen Apparate, 5,48 (nach hutton's Revifion ber Rednung 5,82; nach ber Revifton von Gonard Schmidt 5,52: Behrbud ber math. Geographie Bb. I. G. 487); burd bie Drehmage bon Reid 5.44. In ber Berechnung Diefer, mit meifterhafter Genauigfeit bon Brof. Reid angeftellten Berinche mar bas urfprungliche mittlere Refultat 5.48 (mit einem mabriceinfichen Wehler von nur 0,0288): ein Refultat, das, um Die Grofe vermehrt, um welche die Schwungfraft ber Erbe bie Schwertraft vermindert, für Die Breite von Freiberg (50° 55') in 5,44 ju verwandeln ift. Die Anwendung von Maffen aus Bugeifen flatt bes Bleies bat feine merfliche, ben Beobachtungsfehlern nicht mit boffem Rochte gugufdreibende Berfchiedenheit ber Angiehung, beine Spuren magnetifcher Birtungen offenbart (Reich, Berfuche aber bie mittlere Dichtigfeit ber Erbe 1838 S. 60, 62 und 66). Durch die Annabere einer an Reinen Abplattung der Gebe und burch bie unfichere Schatzung ber Befteins - Dichtigfeit ber Oberfläche hatte man früher die mittlere Dichtigfeit ber Groe ebenfalls, wie in ben Berfuchen auf und an ben Bergen, um 1/, ju fien gefunden: 4,761 (Laplace, Medan. cel. T. V. p. 46) ober 4,785 (Duard Comidt, Lehrb. Der math. Geogr. 2b. I. § 387 und 418). -Ueber Die weiter unten (G. 110) angeführte Ballen'iche Bupothefe von ber Erbe als Sohlfugel (ben Rein Franklin'fder Ibeen über bas Erbbeben) f. Philos. Transact. for the year 1693 Vol. XVII. p. 568 (on the structure of she internal parts of the Earth and the concave habitated arch of the shell). Sallen hatt es fur bes Schöpfers wurdiger: "bag ber Erbball wie ein Band von mebreren Stodwerten, von innen und außen bewohnt fei. Sir Lidt , in der Boblitael wurde auch wohl (p. 576) auf iraend eine Weife geforat werden Manien."

7 (S. 111.) Dahin geboren die vortrefflichen analytischen Arbeiten von Fourier, Biet, Bablace, Boiffon, Dubamel und Lame. In feinem Berle théorie mathématique de la Chaleur 1835 p. 3, 428-480, 436 und 521-524 (f. auch ben Ausgug von la Rive in ber Bibliotheque universalle de Genève T. LX. p. 415) hat Boiffon the uon Rourier's Unfict (theorie analytique de la Chaleur) ganz abweichenbe Spoothefe emmidelt. Er lauguet ben gegenwärtigen fluffigen Ruftanb bes Rerns ber Erbe; er glaubt: "bag bei bem Erfalten burd Strablung gegen bas bie Erbe umgebende Mittel die an ber Oberfläche guerft erftarrten Theile berabgefunten find; und bag burch einen boppelten, ab - und aufwarts gebenden Strom bie große Ungleicheit vermindert worden ift, welche bei einem feften, von der Oberflace ber erfattenben Rorver flutt finden murbe." Ge fceint bem großen Geometer mabriceinlicher, bag bie Erftarrung in ben bem Mittelbunit naber liegenben Schichten angefangen habe; "bas Bhanomen ber mit ber Tiefe gunehmenben Barme erftrede fich nicht auf die gange Erbmaffe, und fei bloß eine Rolge ber Bewegung unfres Blanetenfuftems im Beltraume: beffen einzelne Theile burd Sternenwärme (chalour stollaire) eine fehr verichtebene Temperatur baben." Die Barme ber Baffer unferer artefifden Brunnen ware alfo, nach Boiffon, blog eine von außen in den Grotorver eingebrungene Barme; und man tonnte letteren "ale einen Felsblod betrachten, ber vom Mequator nach bem Bole gefcafft wurde: aber in einer fo turgen Reit, daß er nicht gang gu erfalten vermochte. Die Temperatur = Aunahme in Diefem Blode wurde fich nicht bis ju ben Schichten feiner Mitte erftredt haben." Die phyfitalifden Zweifel, welche man mit Recht gegen biefe fonberbare tosmifche Anficht aufgeftellt bat (gegen eine Anficht, welche bem Simmelsraume aufdreibt, mas mohl eber bem erften Uebergange ber fich ballenden Materie aus bem gasformig fluffigen in einen feften Ruftand angehort), findet men gefammelt in Boggenborff's Annalen ber Bhnfit und Chemie 20. XXXIX. 6. 93-100.

8 (6. 112.) Siehe oben S. 17, 26 und 31. Die Barme = Aunahme ift gefunden worden in dem Puits de Grenolle ju Baris von 984/, Suf (32 metres), in bem Bobrloch ju Ren - Salamert bei Breuftifc Minben faft 91 Rufe (29m, 6); ju Brogny bei Genf, ohnerachtet bort die obere Deffnung bes Bobtloches 1510 guß über bem Meeresfpiegel liegt, nach Augufte be ta Rive und Marcet, ebenfalls bon 91 Rug (29m, 6). Diefe Uebereinftimmung ber Refultate in einer Wethobe, welche erft im Jahre 1821 bon Arago (Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1835 p. 284) borgefologen wurde, ift febr auffallend: und von brei Bobrlodern bergenommen, von 1688 %. (547 =), 2084 F. (680 =) und 680 F. (221 =) abfoluter Tiefe. Die zwei Buntte ber Erbe, in fleiner fentrechter Entfernung unter einander, beren Sabres : Zemperaturen wohl am genaueften beftimmt find, find mauriceinlich die Temperatur ber außeren Buft ber Sternwarte ju Baris und Die Temperatur ber Cavos do l'Observatoire. Jene ift 100,822, Diefe 110,884 : Unterfcieb 10,012 auf 86 ffuß (28 =) Ziefe (Boiffon, theorie math. de la Chaleur p. 415 und 462). Freilich ift in ben lehten 17 Jahren, aus noch nicht gang ausgemittelten Urfacen, wo nicht die Temperatur ber Caves de l'Observatoire, boch bie Anacige bes bort fiebenden Thermometers, um 00,220 geftiegen. Wenn in Bobrlochern bisweilen bas Eindringen von Baffern aus Seitenfluften einige Storung bervorbeingt, fo find in Bergwerten andere Berbaltniffe erfaltenber Buftftromung noch icablidet fin bie Genquialelt mit vieler Dibe erforichter Refultate. Das

Gesammt "Resultat von Meich's großen Arbeit über die Temperatur ihre Eruben im sachsischen Erzebirge ift eine einest langfame Wirme-Junohme von 1281/, Tuß (41<sup>m</sup>, 84) auf 1° (Reich. Beob. aber die Temperatur des Gekeins in verschiedenen Tiefen 1894 G. 164). Doch hat Khillips (Hoggend. Aun. Bd. XXXIV. S. 191) in einem Schafte des Kohlenbergmerts von Mont Wearmouth bei Reweglie, 140, vie. ich schon wien bemert, 1404 Fuß (456 m) unter dem Meerrsssspiegel genebeitet wird, auch eine Zunahme dem Wirme von 90% (15 Huß (82<sup>m</sup>, 4), saft-gang identisch wit Arago's Resulten im Puits de Grenolle, gesunden.

9 (6. 112). Bouffingault sur la Profondeur à laquelle se trouve la Couche de Température invariable entre les tropiques, in ben Annales de Chimie et de Physique T. LIII. 1833 p. 225—247.

10 (S. 113.) Laplace, expos. du Syst. du Mondo p. 229 und 268, Méoanique o él. T. V. p. 18 und V2. Es ift zu bemerken, daß der Bruch <sup>1</sup>/170 eines Centestimal-Grades des Quechsiber-Apermomedurs, weicher un Texte als Grenze der Stadistät der Erdwärme-feit hippparchs Jente ansgegeben ift, auf der Annahme berucht: daß die Disatation der Stoffe, aus deme der Erdsteper zusammengesett ift, gleich der des Giafes fei, d.:i. <sup>1</sup>/200000 für 18 Annuairo pour

1884 p. 177-190.

11-(S. 114.) William Gilbert von Colchefter, den Galisei "bis zum Reid-Erregen groß" neunt, sagt schou: "magman magnos ipso aut glodus terrestris". Er despotiets die Ragnetberge ale Magnetbole dek Franchers, det graßen Zeitgenoffen von Christoph Columbus. "reziscionala aut valgaris opdia montidus magnoticis, aut rupa aliqua magnotica, aut podo phantatico a polo mundi distanto." Er nimut die Abmeihung der Wagnetnedel auf dem ganzen Erdboden für unveränderlich au (variato unduscujungun dec ognetans set); und artsate in krummungen der isgonischen Linien aus der Gestaltung der Continente und der relativen Loge der Kerrebecken. welche eine seinen ganzen magnetische Lieberg ausählen als die über dem Ocean harvoragende seine Massen. (Eitbert de Magnot e. od. 1638, p. 142, 98, 152 und 155.)

12 (S. 114.) Gauß, allgemeine, Theorie des Erdmagnetismus, in ben Refultaten aus den Beob. des magnet, Bereins in

Jahr 1888 § 41 G. 56.

. 13 (S. 114.) Es giebt auch Perturbationen, die sich micht weit fortpsianen, mehr local sind, bielleicht einen weniger tiefen Sie haben. Ein seitenes Beispiel solcher außewordentlichen Störung, welche in den Hreiberger Sruben und nicht werden gestühlt wurde, habe ich schon von diesen Jahren bekammt gemacht Lustre de M.r. de Humboldt à S. A. R. le Dus de Bussex sur les moyens propres à perfectionner la sonnaissance du Magnétisme terrestre, in Nesquerel's traité expérimental de l'Élogárioité T. VII. p. 448). Wagnetisce lingwitter, die gleicheil pan Siellen dis Upsala gesählt wurden, gelangten nicht von Upsala mach Altes (Cauß und Beher, Resultate des magnet Bereins 1989 S 128;

Lood in den Comptes rendus de l'Académie den Sciences T. XIII. 1843.p. 725 und 827). Unter den vielen in neuerer Zeit aufgesens dense gleichzeitigen und durch große länderfreden soriephäatzten Zeiti aufgesenschaft in Sabine's wichtigen Wecke (absorv. on days of unus ual magnetied disturbance 1843) gefammelt sind, ist eine der denkultedischen die dom 25 Setet. 1841: welche zu Terontp in Canada, am Borgebirge der guten hoffwung; in Prag und theilmetse in Ban Diemens Land deobacket wurde. Die engische Sonntagsfeier; nach der es sündhaft ist nach Sonnadend Mitternacht eine Sonle abzulesen und große Katurphinomene der Schöpfung in ihrer genzen Enkuldung zu verfolgen, hat, da das magnetische Ungewirter vergen des Kängen unterbrochend so denens Land aus einen Sonntag sief, die Veobachtum desselben unterbrochend so denens Land aus einen Sonntag sief, die Veobachtum desselben unterbrochend so denen Sand aus einen Sonntag sief, die Veobachtum desselben unterbrochend so denen Sand aus einen Sonntag sief, die Veobachtum desselben unterbrochend so denen Sand aus einen Sonntag sief.

14 (6. 115.) Die im Tert geschildette Anmendung ber Magnet = Incli= nation ju Breiten = Bestimmungen langs einer A-S laufenben Rufte, Die wie bie Zufte von Chili und Beru einen Theil bes Jahres in Rebel (garua) gehüllt ift, hobe ich angegeben in Sametherie's Journal de Physique T. LIX. 1804 p. 449. Dirfe Anwendung ift in ber bezeichneten Localität um fo wichtiger, als, bei ber bestigen Stromung bon Guben nach Rorben bis Cabo Barino, es für die Schifffahrt ein großer Beitverluft ift, wenn manfic ber Rufte erft nordlich von dem gefuchten Safen nabert. In der Gudfee babe ich vom Safen Callas de Lima bis Drugillo, bei einem Breiten = Unterfcbiede von 80 57'. eine Berandenung an der Magnet - Inclination von 90 Cent.: und von Enllag bis Guanaguil, bei einem Breiten = Unterfchied von 90 50', eine Auclination8= Beränderung von 280,05 gefunden (f. meins Relation historique T. III. p. 692). Bon Buarmen (Br. 1004' Gab), Comaura (Br. 1108') bis Chanran (Br. 110 82') find Die Reigungen 60.80; 90.00 und 100.35 centef. Gintheilung. Die Ortsbestimmung mittelft ber magnetifchen Imelination bat ba, mo ber Schiffscurs die ifolinifden Linien faft fenfrecht foneibet, bas Mertwurbige, daß fie die einzige ift, welche jeder Reitbellimmung, und alfo des Unblide ber Sonne und der anderen Geftirne entbebren tonn. 36 babe por turgen erft nufgefunden, baft foon am Ende bes 16ten Rabthunbeuts, alfe taum 20 Jahre nach ber Erfindung bes Inclinatoriums bon Robert Rorman, in bem großen Borle do Magnoto van Billiam Gilbert, Boridlage Die Breite durch die Reigung ber Mugnetnadel ju bestimmen gemacht worden find. Gil= bert (Physiologia nova de Magnete lib. V. cap. 8 p. 200) rühmt die Methode als anwendbar "aere caliginoso". Camard Wright, in der Borrebe, welche er bem groken Berte feines Lebrers beigefügt bat, nemtt einen folden Borichlag "vieles Golbes werth". Da en mit Gilbert irrigermeife unnahm , daß bie isoflinischen Linien mit ben geograbbifden Barelleifreifen , wie ber mannetifche Assantor mit bem geograbbifden, aufammenfielen : fo bemertte er nicht. bag bie ermabnte Methobe eine locale und viel eingeschräuftere Unmendung bat.

16 (6. 115.) Gauß und Beker, Refultate bes magnetifchen Bereine im 21. 1888 § 81 6. 46.

16 (C. 115.) - Bach Farabay's Behamptung (London and Edinburgh Philosophical Magazino Vol. VIII. 1886 p. 178) ift den reinen Kobalt der Magnetisums gang obzesprechen. Es ift mit nicht unbekann, daß andre derühmte Chemiker (Heinrich Rose und Wöhler) diese Behauptung su nicht absalut entscheidend halten. Wenn von zwei mit Sorgsalt gereinigten Robalt-Wassen, welche man beibe für nichtsfete halt, sich die eine als gang unswagnetisch (im ruhenden Magnetismus) zeigt; so seint wir der Berdach, das die andere ihre magnetische Gigenschaft einem Munget von Reinheit verdank. doch wahrscheinich und für Karadag's Ansicht sprechen.

17 (S. 116.) Arago in den Annalos de Chimie T. XXXII. p. 214; Brewster, treatise on Magnetism 1887 p. 111; Baumgartner in der Zeitschrift für Phys. und Mathem. 20. IL. G. 419.

18 (S. 115.) Humboldt, Examen critique de l'hist. de la

Géographie T. III. p. 86.

19 (S. 115.) A sie contrale T. I. Introduction p. XXXVII—XLII. Die westlichen Böller, Griechen und Kömer, wußten, daß Magnetismus den Eisen lang dauern dinigeiseilt werden sann ("vola haec materia korri vires a magneto lapide accipit rekinetqua longo. kompore"; Plin. XXXIV, 14.00 Die große Entdedung der tellurif den Richtlaft hing also allein daven ab, daß man im Occident nicht durch Jusal ein länglichen Fragment Magnetsken oder einen magnetisisten Eisenstab, mittelst Holz auf Wasser schwenzung bedrachtet hatte.

20 (S. 126.) Ein sehr langfames seculares Fortspreiten oder gar ein locale Unveränderlichkeit der Magnet. Declination hebt die Berwirrung aus, weiche durch tellurische Einwirkungen in der Auamität des räumliche Bodenbesitzen das Erundeigenthum, zu sehr verschiedenen Beitevochen, durch bloße Anweidung der Bussele vermessen worden ist. "The whole mass of Westladia property", sagt Sir Ishu herschiedenen Beitevochen, durch bloße Anweidung der Bussele vermessen der ihn "Ahe whole mass of Westladia property", sagt Sir Ishu herschieden, nas deen saved from the bottomless pit of endless litigation by the invariability of the magnetic declination in Jamaica and the surrounding archipelage during the whole of the last contary, all surveys of property there having deen conducted solely by the compass. Bergl. As bert for in den Philos. Transact for 1806 P. II. p. 848 on the permanency of the compass in Jamaica since 1860. In dem Mutterlande (England) hat sich die Ragnet Declination in derselben Zeit um volle 140 verändert.

A1.(6. 116.) Ich habe an einem andern Orte gezeigt, daß man in den auf und gesommenen Bocumenten über die Schiffiahrten von Christoph Columbus mit vieler Sicherheit deri Orthbestimmungen der attantischen Linie ohne Abweichung für den 18 September 1492, den 21 Mai 1498 und den 16 Angus 1498 erkennen sann. Die atsantische Cuvve ohne Adweichung war zu jenn Grochen RO—SW gerichtet. Sie berührte den südmerisanischen Continent etwas östlich dom Cap Codera, während zieht die Berührung am der Arobtisk von Brafilien beobachtet wird (humboldt, Kramen artst que de l'dist.

do la Géogr. T. III. p. 44—48). Aus Gilbert's Physiologia nova do Magnoto sieht man deutlich (und diese Thatsache ist sehr auffallend), daß im Jahr 1600 die Abweichung noch null in der Gegend der Azoren war (lib. IV cap. 1): ganz wie zu Columbus Zeit. Ich glaube in meinem Examon oritiquo (T. III. p. 54) aus Documenten erwiesen zu haben, daß die berühmte Demarcations-Lünie, durch welche der Babst Alexander VI die westliche hermischden zwischen Portugal und Spanien theilte, darum nicht durch die westliche der Azoren gezogen wurde, weil Columbus eine physische Abtheilung in eine politische zu verwandeln wünsche. Er legte nämlich eine große Wichtigkeit auf die Zone (raya): "auf welcher die Bussole keine Bariation mehr zeige; wo Luft und Meer, letzeres mit Tang wiesenartig bedeckt, sich anders gestalten; diehle Winde ansangen zu wehen, und sso lesten es ihn irrige Beobachtungen des Bolarkernes) die Gekalt (Sphärictiät) der Erde nicht mehr diesles sei."

22 (S. 116.) Es ift eine Frage von dem höchken Interesse sur das Problem der physischen Ursachen des tellurischen Magnetismus: ob die beiden obalen, so wunderbar in sich geschlossenen Systeme isogonischer Linien im Laufe der Jahrehunderte in dieser geschlossenen Form fortrücken, oder sich auslösen und entsatten werden? In dem oft-aftatischen Anoten nimmt die Abweichung von außen nach innen zu, im Anoten oder Oval der Südsee findet das Entgegengesette statt; ja man kennt gegenwärtig in der ganzen Südsee, dklich vom Mertdian den Kamtschaft, seine Kinie ohne Abweichung: keine, die uitter 2° wäre (Erman in Boggend. Annalen Bd. XXI. S. 129). Doch scheint Cornelius Schouten am Oftertage des Jahres 1616 etwas südsstlich von Rutahiva, dei 15° südl. Breite und 132° west. Känge, also mitten in dem jetigen in sich geschlossenen siegonischen Spkene, die Abweichung null gesunden zu haben (Dan keen, Ra gnetismus der Erde 1819 S. 28). Man muß dei allen diesen Betractungen nicht dergessen. daß wir die Klichtung der magnetischen Knien in ihrem Fortschereiten nur so versolgen können, wie sie auf der Erdoberstäche projeiert sind.

28 (S. 117.) Arago im Annuaire du Bur. des Long. pour 1886

p. 284 und pour 1840 p. 330-388.

24 (6. 117.) Bauf, allg. Theorie bes Erbmagnetismus § 81.

25 (S. 117.) Duperren de la configuration de l'équateur magnétique in den Annales de Chemie T. KLV. p. 371 und 379 (vergi. auch Moriet in den Mémoires présentés par divers savans à l'Acad. roy. des Sciences T. III. p. 132).

26 (G. 118.) S. die merkulrdige Ravie isolinischer Linien im allantischen Ocean für die Jahre 1825 und 1887 in Sabine's contributions to

terrestrial Magnetism 1840 p. 139.

27 (G. 118.) Sumboldt über bie feculare Beranberung ber magnetifden Inclination, in Boggenb. Annalen Bb. XV. G. 392.

28 (S. 119.) Gauß, Resultate ber Beob. des magn. Bereins im Jahr 1888 § 21; Sabine, report on the variations of the magnetic Intensity p. 63.

29 (S. 119.) Folgendes ift ber biftorifche Bergang ber Auffindung bes

Gesehes von der (im allgemeinen) mit der magnetischen Breite untehnende Antenfität der Rrafte. Als ich mich 1798 der Expedition des Capitan Bandu au einer Erdumfeglung anschließen wollte, wurde ich von Borba, ber eine warmen Antheil an ber Ausführung meiner Entwurfe nahm, aufgeforden unter verschiebenen Breiten in beiben Semifpbaren eine fentrechte Rabel it magnetifden Meridian ichwingen zu laffen; um zu ergrunden, ob die Intenfitt der Rrafte diefelbe ober verfchieden fei. Auf meiner Reife nach den amentant iden Tropenlandern machte ich diese Untersuchung ju einer ber Sauptaufgab meiner Unternehmung. 36 beobachtete, daß diefelbe Radel, welche in 10 Minute au Baris 246, in der Havang 246, in Merico 242 Schwingungen bollbricht: innerhalb derfelben Reit zu San Carlos del Rio Regro (Breite 1º 53' R., Link 80° 40' BB.) 216; auf bem magnetischen Aequator: b. i. ber Linie, auf ber be Reigung = 0 ift, in Beru (Br. 7" 1' Sud, Lange 800 54' BB.) nur 211, in Lima (Br. 120 2' S.) wieder 219 Schwingungen zeigte. 3ch fand also in da Jahren 1799 bis 1808, daß die Totalfraft, wenn man diefelbe auf dem magne tifden Aequator in ber peruanifden Andestette zwifden Micuipampa und Care marca == 1,0000 fest, in Baris burch 1,8482; in Mexico burch 1,8155; it San Carlos del Rio Regro durch 1.0480; in Lima durch 1.0773 ausgedrucht werbe. Als ich in ber Sigung bes Barifer Inftituts am 26 Frimaire bes Jahre XIII in einer Abbandlung, beren mathematifder Theil Berrn Biot quaebit. Dies Gefeg ber veranderlichen Intenfitat ber tellurifden Magnettraft entwidelt und burch ben numerifchen Berth ber Beobachtungen in 104 verfchiedenen Buntten erwies, murbe die Thatfache als volltommen neu betrachtet. Erft nad ber Lefung diefer Abbandlung, wie Biot in berfelben (Camet berie, Journal de Physique T. LIX, p. 446 note 2) febr bestimmt fagt und ich in bet Rolation hist, T. I. p. 262 note 1 wiederholt babe, theilte herr de Rojie! feine feche fruberen, icon 1791-1794 auf Ban Diemens Band, Java und Amboina gemachten Sowingungs = Beobachtungen an Biot mit. Aus benfelber ergab fich ebenfalls bas Gefen abnehmender Rraft im indifchen Archivelagus. Es ift faft zu vermuthen, daß diefer vortreffliche Mann, in feiner eigenen Arbeit, Die Regelmäßigkeit ber Au = und Abnahme ber Intenfitat nicht erkannt batte: ba er von biefem, gewiß nicht unwichtigen, phyfifden Gefete bor ber Lefung meiner Abhandlung unfern gemeinschaftlichen Freunden Laplace, Delambre, Prom und Biot nie etwas gefagt batte. Erft im Jahr 1808, vier Jahre nach meiner Rudfunft aus Amerita, ericienen die von ibm angeftellten Beobachtungen im Vovage d'Entrecasteaux T. II. p. 287, 291, 321, 486 unb 644. beute bat man die Bewohnheit belbehalten, in allen maanetifden Intenfitats=Zafeln, welche in Deutschland (Banfteen, Ragnet. ber Erbe 1819 6. 71: Gauf, Beob. bes magnet. Bereins 1838 6. 36-39; Gr man, phyfital. Beeb. 1841 S. 529-579), in England (Sabine, report on magnet. Intensity 1888 p. 48-62, contributions to terrestrial Magnetism 1848) und in Frantreid (Becquerel, traité d'Electr. et de Magnét. T. VII. p. 354-367) etfcienen find, die irgend wo auf dem Erdiörper beabnchieten Schwingungen auf das Mang ber Rraft ju educiren, welches ich auf bem magnetifiben Mequator im norblichen Bern beunden habe : fo daß bei biefer willführlich angenommenen Ginbeit die Intenfist er magnetifchen Rraft ju Baris 1,348 gefent wird. Roch alter aber als bes lomirals Roffel Beobachtungen find bie, welche auf ber ungladlichen Expedition on la Boroufe, von bem Aufenthalt in Teneriffa (1785) an bis zur Antunft n Macao (1787), durch Lamanon angestellt und an die Alabemie ber Wiffenhaften gefdidt murben. Ran weiß befimmt (Becquerel T. VIL p. 829), af fie icon im Julius 1787 in ben Sanden Condoccet's waten; fie find aber rote aller Bemuhungen bis jeht nicht wieber aufgefunden worden. Bon einen ehr michtigen Briefe Lamanon's an ben bamaligen verpetuirlichen Gecretar ber lfabemie, ben man vergeffen in bem Vovage de la Perouse abaubruden. efitt ber Capitan Duperren eine Abidrift. Es beift barin ausbrudlich : "que' a force attractive de l'aimant est moindre dans les tropiques qu'en vancant vers les pôles, et que l'intensité magnétique déduite du nombre les oscillations de l'aiguille de la boussole d'inclinaison change et augnente avec la latitude." Satte bie Alabemie ber Biffenfchaften bor ber basals gehofften Rudtunft bes ungindlichen la Boroufe fic berechtigt gealaubt. m Lauf bes Jahres 1787 eine Babrheit ju publiciren, welche nach einander on brei Reifenden, beren teiner ben anderen tannte, aufgefunden ward; fo oare die Theorie des telluriften Magnetismus 18 Jahre früher burch bie tenninif einer neuen Claffe von Ericeinungen erweitert worden. Diefe einache Erzählung ber Thutfochen tann vielleicht eine Behaubtung rechtfertigen. velche ber britte Band meiner Relation historique (p. 615) enthaft: Les observations sur les variations du magnétisme terrestre auxquelles e me suis livré pendant 32 ans, au moyen d'instrumens comparables ntre eux, en Amérique, en Europe et en Asie; embrassent, dans les leux hémisphères, depuis les frontières de la Dzoungarie chinoise usque vers l'ouest à la Mer du Sud, qui baigne les côtes du Mexique # du Pérou, un espace de 188º de longitude, depuis les 60º de latitude tord jusqu' aux 120 de latitude sud. J'ai regardé la loi du décroissenent des forces magnétiques, du pôle à l'équateur, comme le résultat le ilus important de mon voyage américain." Es ift nicht gewiß, aber febr vahrideinlich, daß Condorcet ben Brief Lamanon's vom Julius 1787 in einer Sikung ber Atabemie ber Biffenfcaften jn Waris vorgelefen bat; und eine olde bloke Borlefung halte ich für eine vollgultige Art ber Bublication Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1842 p. 468). Die rfe Ertennung bes Gefeges gebort baber unftreitig bem Begleiter la Beroufe's an : aber , lange unbeachtet ober vergeffen , bat , wie ich glauben barf, ne Renntnik bes Gefetes ber mit ber Breite veranderlichen Intenfitat der manneifden Erdfraft erft in ber Wiffenfcaft Leben gewonnen burd bie Beröffentlichung neiner Beobachtungen von 1798 bis 1804. Der Gegenftand und die Lange biefer Rote mirb benen nicht auffallenb fein, welche mit ber neueren Gefcichte bes Magnetismus und bem burd biefelbe angeregten Zweifel vertraut find; auch aus rigener Erfahrung wiffen, daß man einigen Berth auf bas leat, womit man fic

fünf Jahre lang ununterbrachen unter ben Befcwerben bes Tropenilima's und

gewagter Bebirgereifen befchaftigt bat.

30 (S. 119.) Das Maximum der Intensität der ganzen Erdoberstäche ift nach den bisher gesammelten Beobachtungen 2,052, das Minimum 0,706. Beide Erscheinungen 26dern der sädlichen Hemisphare an: die erste der Br. 73° 47′ S. und Länge 163° 30′ O.: nach dei Mount Crozier, in WRM des sädlichen Ragnetpols: an einem Puntte, wo Capitän James Roß die. Inclination der Radel 87° 11′ sand (Sabine, aontributions to torrestrial Magnetism 1848 Nr. 5 p. 231); die zweite, den Erman beobachtet, unter Br. 19° 59′ S. und Länge 37° 24′ W., an 80 Meilen disch von der beschlianischen Küße der Proding Espiritu Santo (Erman, phps. Beob. 1841 S. 570); an einem Puntte, wo die Inclination nur 7° 35′ ist. Das genaue Berhältnis der Intensitäten ist also wie 1 zu 2,906. Man hatte lange geglaubt, die stärke Intensität der magnetischen Erdraft sei nur zweiz und ein halbmal so groß als die schädigte, weiche die Oberstäche unsers Planeten zeit (Sabine, report on magn. Intensity p. 82).

31 (S. 180.) Bom Bernstein (succinum, glossum) fagt Plinius XXXVII, 8: "Gonera ejus plura. Attritu digitorum accepta caloris amina trahunt in se paleas ac folia arida quae levia sunt, ac ut magnes lapis ferri ramenta quoque." (Plato in Timaco p. 80; Martin études sur le Timée T. II. p. 343—346; Strabo XV p. 788 Cafaub.; Clemens Alex. Strom II. p. 370: wo fonderdar genug ro coopyou und ro glemens Alex. Strom II. p. 370: wo fonderdar genug ro coopyou und ro glemens mierschieden werden.) Benn Thales in Aristot. de Anims I, 2 und hippias in Diog. Laortio I, 24 dem Magnet und dem Benn seine Seele susceptibles, so deutet diese Beseelung nur auf ein bewegende Brincip.

32 (S. 120.) "Der Magnet zieht das Eisen, wie der Bernstein die kein sien Senftörner, au. Es ift wie ein Windeshauch, der beide geheimnistoll durchweitet und pfeilschnell sich mittheilt." Diese Worte gehören dem Ausphoeinem chinessischen Lobredner des Magnets, Schriftsteller aus dem Anfang dei 44en Jahrhunderts (Alaproth, Lettre & M. A. de Humboldt, sur

l'invention de la Boussole, 1884 p. 125).

33 (6. 120.) "The phenomena of periodical variations depend manifestly on the action of solar heat, operating probably through the medium of thermoelectric currents induced on the earth's surface. Beyond this rude guess however, nothing is as yet known of the physical cause. It is even still a matter of speculation, whether the solar influence a principal, or only a subordinate cause in the phenomena of terrestrial magnetism." (Observ. to be made in the Antarctic Exped. 1840 p. 35.)

\$4 (S. 121.) Barlow in den Philos. Transact. for 1822 P. I. p. 117; Sir David Brewster, treatise on Magnetism p. 128. Lange vor Gilbert und Goode ward schon in dem chinesischen Werte Ou-thestwourgelehrt, daß die Sitze die Richtstraft der Magnetnadel vermindere (Klap.

oth, Lettre & M. A. de Humboldt, aur l'invention de la Boussole p. 96).

35 (6, 1214) 6. die Abhandlung on Terrestrial Magnetism

m Quart. Review Vol. LXVL 1840 p. 271-812.

36 (G. 191.) All die erfte Aufforderung jur Errichtung biefer Warten eines Reges bon Stationen, die mit gleichartigen Infirmmenten verfeben find) ion mir ausging, durfte ich nicht die Boffnung begen, daß ich felbft noch bie Beit erleben wurde, wo burd bie vereinte Thatigfeit trefflicher Bhufiler und Luronomen . haupticolic aber burch die großartige und ausbauernbe Unterlung meier Regierungen, ber ruffifden und großbritannifden, beibe Semipharen mit magnetifden baufern gleichfam bebedt fein wurben. 36 jatte in ben Jahren 1806 und 1807 gu Berlin mit meinem Freunde und Mitubeiter, herrn Oltmanns, befonbets jur Beit ber Golftitien und Mequinoctien, i-6 Zage und eben fo biel Radte ununterbrochen bon Ctumbe an Stunde, oft von halber ju halber Stunde, ben Gang ber Rabel beobachtet. Ich batte mich iberzeugt, daß fortlaufende, ununterbrochene Beobachtungen (observatio perpotus) von mehreren Zagen und Radten ben vereinzelten Beobachtungen vieler Ronate boxpuziehen feien. Der Apparat: ein Bronp'fdes magn etifdes Fernobr, in einem Glastaften an einem Raben abne Zorfion aufgehangen, gab an inem fern aufgestellten, fein getheilten, bei Racht burd Lamben erleuchteten Signale Bintel bon 7, bis 8 Secunden. Dagnetifde Berturbationen Ungewitter), die bismeilen in mehreren auf einander folgenden Röchten zu benelben Stunden wiederlehrten, liegen mich ichon bamals ben lebhaften Bunfc iufern, abuliche Apparate in Weften und Often bon Berlin benutt au feben, um Maemeine tellurifde Bhanomene bon bem gu unterfcheiben, mas localen Starunen im Innern bes ungleich erwarmten Erbforvers aber in ber wolfenbilbenben limolphare augebort. Meine Abreife nach Baris und bie lange politifche Unube im gangen weftlichen Guropa binderten bamals die Erfüllung jenes Bunbes. Das Licht, welches (1820) Die große Entbedung Derfte b's über ben meren Aufammenbang ber Electricität und bes Magnetismus verbreitete, erredte endlich, nach langem Schlummer, ein allgemeines Intereffe file beit perioifden Bechfel der electro-magnetifden Labung des Erdforvers. Ar an p. ber tehrere Jahre früher auf ber Sternwarte ju Paris, mit einem neuen bortreff: den Gambey'iden Declinations-Inftrumente, die langfte ununterbrochene Reibe undlicher Beobachtungen begonnen batte, welche wir in Europa befigen; zeigte urch Bergleichung mit gleichzeitigen Berturbations-Beobachtungen in Rafan, elden Gewinn man aus correspondtrenden Meffungen der Abweidung gieben inne. Als ich nach einem 18iabrigen Aufenthalte in Franfreich nach Berlin grudlehrte, ließ ich im berbft 1828 ein fleines magnetifdes baus aufführen : icht blog, um die 1806 begonnene Arbeit fortunfeten; fondern baubtfächlich, amit ju verabrebeten Stunden gleichzeitig in Berlin, Maris und Freiberg (in ner Teufe von 85 Lachtern unter Tage) beobachtet werben tonne. Die Gleich : itigleit ber Berturbationen und ber Barallelismus ber Bewegungen für October nd December 1829 murbe bamals icon graphifc bargefiellt (Boggenb.

Annalen Bb. XIX. C. 357 20f. I-III). Gine auf Befelt bet Raifers von Rukland im Jahre 1829 unternommene Ervedition im nordlitten Aften ach mit bald Gelegenheit meinen Blan in einem grochenen Maakftabe auszudehnen. G murde diefer Blan in einer von ber foiferfichen Alebemie ber Millenichten fpeciell ermannten Commiffion entwidelt, und unter bem Sonte bes Chefs bes Beracorps, Grafen von Cancrin, und ber vortreffifden Beitung bes Btof. Ru pffer tamen magnetifche Stationen von Ricolajeff an betra bas gange noth: liche Afien über Catharinenburg, Barmauf und Rentidinft bis Beling ju Stanbe. Dos Jabr 1882 (Battingifde gelebrte Angetgen Et: 206. 6. 2049-58) bezeichnet bie große Epode, in welcher ber tioffinnige Grunber einer affgemeinen Theorie bes Erb-Magnetismus, Priebrid Gang, auf ber Sottinger Sternment bir nach neuen Brincipien conftruirten Apparate aufftellte. Das magnettie Obfervatorium mar 1884 vollenbet; und in bemfelben Rafive ift efultate bet Ben b. bes magnetifden Bereins im Rabe 1838 G. 186) unb Boggen). Annaten Sb. XXXIII. G. 426) verbreitete Gant feine Infittimente un Besbochtungs-Methobe , un benen bet finnreite Bhofiler Wifhelm Beber bet lebhafteften Antheil nahm, über einen großen Theil von Deutschland, Schweben und gang Italien. In biefem nun von Gottingen wie von einem Centrum auf: gebenben magnetifchen Bereine wurden feit 1886 vier Jahrestetmine von 24ftin biger Dauer feftnesett, welche mit benen ber Meguinbetien und Golftitien, bie ich befolgt und 1820 poracidianen batte, nicht übereinfimmten. Bis babin batte Großbritannten, im Befit bes größten Welthandels und ber ausgebehniefte Schiffinbrt , teinen Meil an ber Bewegung genommen , welche feit 1888 wichige Refultate für die ernftere Ergrundung bes tellurifchen Magnetismus au verheibn anfing. 36 war fo gludlich, burch eine öffentliche Aufforderung, bie ich bet Berlin aus unmittelbar an ben bamallaen Braftbenten ber Ronigl. Societit # Boulon, ben Bergeg von Guffer, im April 1886 richtete (Lettre de M: de Humboldt & S. A. R. le Duc de Sussex sur les moyens propres à perfectionner la connaissance du magnétisme terrentre par l'établissement de stations magnétiques et d'observations correspondantes), ein mobimollendes Suite effe für ein Unternehmen zu ertegen , boffen Ertreiterung längft bas Riel meine beibeften Buniche mar. 36 brang in bem Briefe an ben Bergog bon Guffer af permanente Stationen in Canada, auf St. Delena, bem Borgebirge ber guitt Boffnung, Bie be France, Ceylon und Ren-Bolland: welche ich fcon fin Jahre früher als vortheilhaft bezeichnet hatte. 68 wurde in dem Schooke bet Royal Society ein foint Physical and Metedrological Committee ernormi welches der Regierung neben ben fixed magnetie Observatories in beibet hemispharen ein equipment of a navel Expedition for magnetic observations in the Antarotic Sons vorfhlug. Bas die Biffenshaft in diefer Angelogenheit ber großen Thatiatoit von Gir Rohn Berfchel, Sabine, Airy und Llayb: wie der machtigen Unterfithung ber 1888 ju Rewcaftle berfammelin British Association for the avancement of Science berbindt, braude hier micht zu entwicken. Im Junius 1889 wurde Die magnetifche antarctiffe Expedition unter bem Befehle des Capitans James Cfart Ros befoloffen; und jett, da fie ruhmvoll zurädgefehrt ift, genießen wir zwiefache Frückte: die der wichtigften geographischen Entdedungen am Sudpole, und die gleichzeitiger Besobachtungen in 8 bis 10 magnetischen Stationen.

37 (S. 122.) Ampère, statt die innere Erdwärme einem Uebergange der Stosse aus dem dunstartig-stössigen in den flarren Zustand bei Bisdung des Klaneten puguschreiben, hing der, mir sehr unwehrscheinlichen Meinung an, die krowdrume seir Fosige der fortdeuernden memischen Wirtung eines Kernes von Stod und alleissigen Metallen gegen die sich gehörende dugere Kinde. "On ne pout douter", sagt er in der meisterhaften théorie des phénomènes ilectro-dynamiques (1826 p. 199), "qu'il extste dans l'intériour in Elode des courants électro-magnétiques et que ces courants sont la zuwe de la chaleur qui lui est propre. Ils naissent d'un noyau metalique central, composé des métaux que Sir Humphry Davy nous a fait donnattre, agissant sur la couche oxidée qui entoure le noyau."

38 (S. 122.) Der bentwürdige Aufammenhang amifden ber Rrummung ber magnetischen Linien und ber Rrummung meiner Mothermen ift merft bon Sir David Bremfter aufgefunden worden; f. Transactions of the Royal Society of Edinburgh Vol. IX. 1821 p. 318 und treatise on Magnetism 1887 p. 42, 44, 47 und 268. Diefer berühmte Bhuffler timmt in ber nordlichen Erdhalfte zwei Raltebole (poles of maximum cold) m: einen ameritanifchen (Br. 780, Lange 1020 Weft, nabe bei Cap Balter) mb einen affatifden (Br. 780; Bange 780 Dft); baraus entfteben nach ibm wei Barme- und zwei Rilte-Meridiane, b. b. Meridiane ber größten Barme ind Ralte. Schon im 16ten Rabrhunderte lebrte Acofta (Historia natural le las Indias 1589 lib. L. cap. 17), indem er fic auf die Beobachtungen ines vielerfahrnen portugiefifden Biloten grundete, daß es vier Linien obne Abmeidung gebe. Dieje Anficht ideint durch die Streitigleiten bes Benra Bon b Berfaffers der Longitude found 1676) mit Bedborrow auf Sallen's theorie der vier Magnetpole einigen Ginfluß gehabt ju haben. G. mein Exanen critique de l'hist, de la Géographie T. III. p. 60.

39 (S. 122.) Salley in ben Philosophical Transactions Vol. XXIX. (for 1714-1716) No. 841).

40 (S. 122.) Done in Boggendorf is Annalen Bb. XX. S. 841, Bb. XIX. S 388: "Die Declinationsnadel verhält sich ungefähr wie ein atmopärisches Geetrometer: dessen Divergenz ebenfalls die gesteigerte Spannung der klectricität erzeugt, ebe diese so groß geworden ift, daß der Funken (Blig) überschlagen sann." Bergl. auch die schafftnigen Betrachtungen des Prof. Kämt n seinem Lehrbuch der Meteorologie Bd. III. S. 511—519; Sir Darid Brewster, troatisa on Magnotism p. 280. Ueber die magnosischen Gigenschaften des galvanischen Flammens oder Lichtvogens an einer Bunsen schaften des galvanischen Flammens oder Lichtvogens an einer Bunsen schaft.

41 (6. 128.) Argelander in bem wichtigen Auffage Aber bas

Borbfide, melden' er ben Bortragen; gehaltem in ber phofi-Tulifi - Sono miforn Gefellichaft ju Roniegberg, Bb. L 1884 6. 207-264 simpericit bat.

42 (6, 123.) Ueber bie Refultate ber Berbachtungen von Lottin. Brevais und Stijer fram, welche einen Winter in Bofetob om bet lablanbijden Rofte (Br. 70°) jugebracht und in 210 Raden 150 Rorblichtet gefeben haben, f. Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. X. 1840 p. 289 und Martins, Metborologie 1848 p. 468. Bergl. and Argelander im ben Bortragen, gehalfen in ber Rbnigsberger Gefellicaft, 20. I. G. 259.

48 (6. 194.) 30hn Frantfin, narrative of a Journey to the shores of the Polar Sea in the years 1819-1822 p. 552 m 507; Thienemann im Edinburgh Philos. Journal Vol. XX. p. 866: Waranbarfon a. a. O. Vol. VI. p. 892; Brangel, bhbf. Besk S. 59. Barry fab felbft ben großen Rorblichtbogen bei Tane fteben bleiben; Journal of a second Voyage, performed in 1821-1828, p. 156. Etwas abnithes war am 9 Gept. 1827 in England bemerft worben. Dan unterichieb am bellen Mittag einen 20° boben Lichtbogen und leuchtenbe . aus ibn auffteigende Gauten in einem , mach vorhergegangenem Regen flar geworbena Thelle bes Simmels. Journal of the Royal Institution of Gr. Britain 1828 3an. p. 429.

44 (6. 194.) 36 babe nach ber Rudtunft bon meiner ameritanifden Reife die and navien, wie burch die Wirfung abftogender Grafte febr gleichmäßig unter brodenen Bollen-Baufden (cirrocumulus) als Bolarftreifen (bandes polaires) beforieben, weil ihre perspectivifden Convergeng-Buntte meift an fangs in den Magnetpolen liegen, fo bag die parallelen Reihen der Schafdes bem magnetifden Meriblane folgen. Gine Eigenthumlichteit biefes zathfelhaftet Bhanomens ift bas bin - und Berfdwanten, ober gu anderer Beit bas allmalige renelmukige Prortfdreiten bes Converheng-Bunttes. Gewöhnlich find Die Simi fen nur nach Giner Beltgegend gang ausgebildet; und in ber Bewegung ficht man fie, erft bon & nach R, und affmallig von O nach 28 gerichtet. Beranber ten Buftftrömen in ber oberften Regibte ber Atmofphare mochte ich bas fort: foreiten ber Bonen nicht jufdreiben. Sie entfleben bei febt rubiger Buft um geofer Betterleit des Simmels, und find unter den Troben viel baufiger als in ber gemäßigten und falten Rone. 3d babe bas Bhanomen in ber Andestellt faft unter bem Mequator in 14000 Bug Dobe, wie im nordlichen Aften in bell Chenen gu Rtasnojarfti, fablic von Buntarninft, fich fo auffallend gleich ent wideln feben, bag man es als einen weltverbreiteten, von ullgemeinen Ratuttraften abbangigen Brocef ju betrachten bat. G. Die wichtigen Beinerfungen von Rant (Borlefungen über Detestologie 1840 6. 148); mie bit neueren ben Martine und Brabais (Météorolowie 1848 p. 117) Bet Gub-Bolarbanden, aus febr leichtem Gewölf gufammengefeht, melde Arage bei Tage den 28 Juni 1844 ju Baris bemertte, fcoffen aus einem, bon Often gegen Weften gerichteten Bogen bun fle Strablen aufwarts. Wir baben fon

oben (S. 97) bei nöchtlich leuchtenden Roed-Polarlichtern fowarzer, einem bunteln Rauch abniticher Swahlen erwähnt.

45 (S. 125.) Das Rerdlicht heißt auf den Shedande Infelt the marry dancers; Rendal im quarterly Journal of Science, new Series Vol. IV. p. 895.

46 (S. 125.) Siehe die vortreffliche Arbeit vom Munde in der neuen Ausgabe von Gehler's physik Wönterbuch Bd. VII. Abth. 1. S. 118— 268, besonders S. 158.

47 (S. 125.) Farquharion im Edinb. Philos. Journal Vol. XVI. p. 804; Philos. Transact. for 1829 p. 118.

48 (6. 126.) Ramb, Lebrhuch ber Meteorologie B. UL. 6. 498 und 501.

49 (S. 127.) Arage über die trodnen Rebel von 1783 und 1831, weiche die Racht erleuchteten, im Annusire du Bursau des Longitudes pour 1882 p. 246 und 250; und über souderbare Lichterscheinungen in Wolfen dewitter s. notices sur le Tonnerre im Annusire pour l'an 1838 p. 279—285.

50 (G. 129.) Herod. IV, 28. Gegen das alie Borurtheil (Plin. II, 180), daß Acappten frei von Erdbeben fei, spricht schon der eine wiederhergestelle Colos des Remnon (Vetronne, la statue vocale da Momnon 1883 p. 25—26); aber freilich liegt das Rilthal außerhalb des Erschitterungstreise von Byzanz, dem Archivel und Sprien (Ideler ad Aristo t. Motoon. D. 584).

51 (6. 129.) Saint. Maxtin in den gelehrten Roten ju Bebean,

hist. du Bas Empire T. IX. p. 401.

52 (S. 129.) Humboldt, Asie centrale T. II. p. 110-118. Ueber den Unterschied der Erschütterung der Oberstäche und der darunter liegensten Erdschichten f. Gap-Luffac in den Annales de Chimie et de Physique T. XXII. p. 429.

53 (S. 130.) "Tatissimum est cum vibrat crispante aedificiorum crepitu; et cum intumescit assurgens alternoque motu residet, innoxium et cum concurrentia tecta contrario ictu arietant; quoniam alter motus alteri renititur. Undantis inclinatio et fluctus more quaedam volutatio infesta est, aut cum in unam partem totus se motus impellit." Blin. II. 82.

54 (G, 180.) Selbst in Isalien hat man angesangen die Unabhöngigleit ver Erbftdie von den Witterungs-Berhältnissen, d. h. von dem Aublid des himmels un mittelbar vor der Crschütterung, einzusehem. Friedrich Doffmann's numerische Angaben stimmen ganz mit den Crschrungen des Abbate Scina von Palerma überein; s. des Ersteren hinterlassen Berke Bd. 18. 366—375. Rächliche Robel am Tage des Erdbebens, turd vor demselben, jade ich einige Male selbst beobachtetz ja am 4 Rav. 1899 habe ich zwei hestige bedfähre in dem Augenblich eines farten Domerschlages erlebt (Rolation ain. liv, IV ohap. 10); der Auriner Physiter Basalli Candi hat bei den

tamabauernden Erdbeben von Pianerol foom 2 April bis 17 Mai 1808) Bolic'! Electrometer beftig bewegt gesehen (Journal de Phys. T. LXVII. p. 291). Wher Diefe Reichen bes Rebels . Der veranderten Luft-Glectzicität , Der Windfille bitefen nicht als allgemein bebeutfam, als mit ber Erfcutterung nothmenbig ausammenbangend betrachtet werben: ba man in Quito, Beru und Chili, wie in Conada und Malten fo viele Erdbeben bei bem reinften, vollig bunffreion Simmel, bei bem friftheften Band- und Seewinde besbachtet bat Benn aber auch an bem Tage bes Erbbebens felbft ober einige Tage borber fein meteorologifdes Reiden Die Erfdutterung verfundigt; fo ift boch ber Ein: fluß der Jahreszeiten (Der Pribjahrs- und Derbft-Megninoctien), Des Gintritts ber Rogenwit nach langer Durre untet ben Tropen, und bes Bechfels ber Mouffons, für die der allgemeine Bollsglaube fpricht, nicht barum gang meggulaug: nen, weil uns bis jeht ber genetifde Aufammenbang meteorologifchet Broceffe mit bem, mas in bem Innern ber Erbrinde porgebt, wenie Mar ift. Rumerifot Unterludungen über bie Bertheilung ber Erdbeben unter die berichiebenen Rabretweiten : wie fie bon beren bon boff, Beter Merian und Reiebrich Soffmann mit vielem Fleige angestellt worden find, fprechen für die Epochen ber Tag- un Rachteleiden. - Auffallend ift es, wie Blinius am Ende feiner phantaftifden Etbbeben-Theorie Die gange furchtbare Erfcheinung ein unt erirbifdes Ge mitter mennt: nicht ismohl wegen bes vollenden Getbich, welches bie Erbftok is oft begleitet: fonborn weil die elaftichen, durch Spannung erfcutternben Arafte fich in inneren Erbraumen anhaufen, wenn fle in bem Luftereife fehlen! -Ventos in causa esse non dubium reor. Neque enim unquam intremiscunt terrae, nici sopito mari caeloque adeo tranquillo, ut volatus avius non pendeant, subtracto omni spirita qui vehit; nec unquam nisi pos vestos conditos, scilicet in venas et cavernas eius occulto afflatu-Megne alfud est in terra tremer, quam in nube tonitruum; nec histo aliud quam cum fulmen crumpit, incluso spiritu luctante et ad libertatem exire nitente." (Blin. II, 79.) In Seneca (Nat. Quaest. VI. 4-81) liegt übrigens giemlich bollftanbig ber Reim bon allem, was man bit mer neueften Reit über Die Urfachen ber Erbeben bevbachtet und gefabelt bat.

55 (G. 181.) Beweise, daß der Gang der ftündlichen Burometer-Beränder enngen vor und nach den Geofichen nicht geftet werde, habe ich gegeben in Rolat. brist. T. L p. 311 mab 518.

56 (S. 181.) Humboldt, Relat. hist. T. L p. 515-517.

57. (C. 182.) Üeber bie bramides von Guanarnato f. mein Essai polit. sur la Nouv. Espayno T. I. p. 808. Das untertroffche Geribfe, ohne alle bemerkbure Crichliterung in den tiefen Bergwerten und an de Oberfläche (die Stadt Guanarnato liegt: 6480 Huß über dem Meere), wurdt nicht in den nahen hochebene, fonderen bieß in dem gebirgigen Abeile der Sierraucht in den nahen hochebene, fondere bieß in dem gebirgigen Abeile der Sierra non der Cuefta de los Aquilares unweit Marfil die nördlich von T. Roja gehört. Nach einzelmen Segawen der Sierra, 6-7-Meilen nordweit ich von Guanarnato, jenfeits Chichin aquille dei der fledenden Quelle val Sofé die Comandillas, geldngten die Schallweilen nicht. Wunderde

gewaltseme Maaßregeln wurden vom Magikrat der großen Bergstadt schon den 14 Januar (1784), als der Schreden über den unterirdischen Donner am größten war, angeordnet. "Jede Flucht einer Familie sollte dei Reichen mit 1000 Piastern, dei Armen mit 2 Monat Gefängniß bestraft werden. Die Milis sollte die Fliehenden zurückholen." Am denkwürdigsten ist die Meinung, welche Obrigsteit (ol. Cabildo) von ihrem Bestra-Wissen ist die Weinung, welche der Proclamas den Ausdruct: "die Obrigsteit würde in ihrer Weisheit (an su Sadiduria) schon ertennen, wenn wirkliche Gesahr vorhanden sei, und dann zur Flucht mahnen; für jeht seien nur Processionen abzuhalten." Es entstand Hungersnoth, da aus Furcht vor den krusonos keine Zusuhr aus der konnreichen hochebene kam. — Auch die Alten kaunten schon Getöse dhen Erdsöse; Arist. Metoor. II p. 802, Plin. II, 80. Das sonderbare Getöse, welches won Ragy 1822 bis September 1824 auf der halmatischen Inselde as Amelien von Angusch) vernommen wurde und über welches Partsch viel Licht verbreitet hat, war doch diesweilen von Erdstäßen begleitet.

58 (S. 184.) Drate, nat. and. statist. view of Cincin-1ati p. 282—238; Mithell in den Transactions of the Litt. 282 And Philos, Soc. of New-York Vol. I. p. 281—308. In der pienontessischen Grafschaft Bignerol blieben Bassergläfer, die man bis zum Ueber-

aufen angefüllt hatte, ftundenlang in ununterbrochener Bewegung.

59 (S. 134.) Im Spanischen sagt man: rocas que hacen puente. Mit iesem Phanomen der Richt-Fortpslanzung durch obere Schicken hangt die eertwürdige Ersahrung zusammen, daß im Ansang dieses Jahrhunderts in den iesen Silderbergwerten zu Marienberg im sachsichen Erzgebirge Erhftoße gefühlt nurden, die man auf der Oberstäche schlechterdings nicht spurie. Die Bergleuben aben erschroden aus. Umgekehrt bemerkten (Nov. 1823) die in den Gruben on Falun und Persberg arbeitenben Bengleute nichts von den heftigen Erschuterungen, welche über Tage alle Ginwohner in Schreden setzen.

60 (6. 134.) Sir Mier. Burnes, Travels into Bokhara Vol. I. 18; und Bathen, mem. on the Usbek state im Journal of the

siatic Soc. of Bengal Vol. III. p. 887.

61 (S. 185.) Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 414.

62 (S. 186.) Ueber die Frequenz der Erbflöße in Raschmir f. Traper's ebersehung des alten Radjatarangini Vol. IL p. 297 und Reisen von

arl v. Sugel Bd. II. 6, 184.

63 (S. 136.) Strabo lib. I p. 100 Cafanb. Daß ber Ausbrud nylov can voor norquor nicht Roth (Schlamm-Auswurf), fendern Lava andeutet, er- Att beutlich aus Straba lib. VI p. 412. Bergl. Balter über Abnahme er bultanifden Thatigfeit in hiftarifden Zeiten 1844 S. 25.

64 (6. 138.) Bifo of's gehaltvolle Sorift: Die Barmelehre bes

n nern unfers Erdforpers 1887.

65 (3. 198.) Ueber die artefischen Fenerbrunnen (Godfing) in China und n alten Gebrauch von tragbaren Gas (in Bandusrofren) bei der Stadt Abinngbeu f. Rlaproth in meiner Asia contrale T. II. p. 519—580.

66 (E. 188.) Bouffingault (Annalos do Chimio T. L.II. p. 181) bemerite in den Bulkanen von Reu-Granada gar feine Ausströmung von Hydrochlor-Säure, während daß Monticelli in der Eruption von 1813 am Besu fie in ungeheurer Menge fand.

67 (6. 198.) Qumbsibt, Recueil d'Observ. astronomiques Vol. I. p. 311 (Nivellement barométrique de la Cor-

dillère des Andes No. 206).

68 (5. 138.) Wolph Brongniart in ben Annales des Sciences naturelles T. XV. p. 225.

69 (6. 189.) Bifchof a. a. D. 6. 824 Anm. 2.

70 (S. 189.) Humboldt, Asie centr. T. I. p. 43.

71 (S. 139.) Üeber die Theorie der Jfogeothermen (Chthonisothermen) [. bie schaffinnigen Arbeiten von Aupffer in Boggend. Ann. Bd. KV. S. 184 und Bd. KXXII. S. 270, im Voyage dans FOural p. 382—398 und im Edind. Journal of Boience, new Series Vol. IV. p. 355. Bergl. Kämh, Lehrbuch der Meteor. Bd. II. S. 217, und über das Aussteigen der Chthomsschemen in Gebirgsgegenden Bisch S. 174—198.

72 (6. 140.) Leop. von Buch in Boggenb. Unn. Bb. XII. 6. 405.

73 (6. 140.) Ueber die Temperatur der Regentropfen in Cumana, welche bis 22°,3 herabfintt, wenn die Luft-Temperatur turz vorher 30°-31° gewefer war und wahnend bes Regens 280,4 zeigte, f. meine Rel. hist. T. H. p. 22. Die Regentropfen verandern, indem fie berabfallen, die Rormal= Tempera tur ihrer Entftehung, welche von ber bobe ber Bollenfchichten und berm Erwarmung an ber oberen Riache burd die Connenftrablen abbangt. Rachben namlich bie Regentropfen bei ihrer erften Bilbung, wegen ber frei werbenber latenten Barme, eine bobere Temperatur als bas umgebende Medium in ber oberen Atmofphare angenommen baben, erwarmen fie fic allerdings etwas mehr, inbem fich im Fallen und bei bem Durchgange burch niebere, marmere Luftfdidten Bafferbampf auf fle nieberfclagt und fe fich fo bergrößern (Bifchof, Barmel'ebre bes innern Erbtbrpets 6. 78); aber biefe Ermarmung wird durch Berbampfung combenfirt. Erfaltung ber Atmofbhare burch Regen wird (bas abgerechnet, was mabriceinlich bem electrifden Proces bei Gewitter regen angebort) burch bie Tropfen erregt, Die, felbft von niedriger Temperaim wegen bes Oris ibret Gniftebung, einen Ebeil ber falten boberen Buftfdichten berabbrangen und, ben Boben benekend, Berbambfung berborbringen Dies find Die gewöhnlichen Berhaftniffe bet Erscheinung. Benn in feltent Rallen die Regenttopfen warmer (Bumbeldt, Rel. hist. T. III. p. 518) als die untere fie umgebende Luft find, fo tann vielleicht die Urfach in oberta warmen Stromungen ober in großerer Erwarmung langgebehnter, wenig bidt Bollen burd Infolation gefucht werben. Wie übrigens bas Phanomen bet Supplementar=Regenbogen, welche burch Interfereng bes Bichtes et Hart werben, mit ber Große ber fallenden Regentropfen und ihrer Runchil Bufammenhange; ja wie ein optifdes Bhanomen, wenn man es genau zu be obachten weiß, ums aber einen meteorologifden Proces nach Berfchiebenheit bet

Banen, bolehren finner bah Mragainichten Shorffinn antomiek im An-

nuaire pour 1836 p. 300.

74 (S. 140.) Rad. Bouffing ault's gründlichen Untersuchungen scheint mir tein Bweifel darüber obzuwalten, daß unter den Tropen in sehr geringen Tiefen die Boden-Temperatur im ganzen der mittleren Luft-Temperatur gleich ift. Ich begnüge mich folgende Beilpiele hier anzusühren:

| Stationen<br>in der Tropenzone | 1 Jug unter<br>der Oberfläche<br>der Erde | mittlere<br>Temperatur<br>der Luft | Sobe über ber Decresfläche<br>in Parifer Tuß |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Guapaquil                      | 26°,0                                     | 25°,6                              | 0                                            |
|                                | 28°,7                                     | 23°,8                              | 3231                                         |
| Zupia                          | 21°,5                                     | 21°,5                              | 3770                                         |
|                                | 18°,2                                     | 18°,7                              | 5564                                         |
| Duito                          | 150,5                                     | 150,5                              | 8969                                         |

Die Zweisel über die Erdwarme zwischen den Wendekreisen, zu denen ich eibst vielleicht durch meine Beobachtungen in der Höhle von Caripe (Cueva del Inaoharo) Anlaß gegeden habe (Rol. hist. T. III. p. 191—196), werden urch die Betrachtung gelöst, daß ich die vermutzete mittlere Aufstenweratures Kickens Caripe (180,5) nicht mit der Aufstenweratures Kickens Caripe (180,7), südern mit der Aemperatur des unterirdischen Baches 16°,8) verglichen hatter obisch gleich selbst schon ausgesprochen (Rol. hist. I. III. p. 146 und 194), daß zu den Wassern der Höhle sich wahl höhere Bergsvasser könnten gemisch haben.

75 (S. 140.) Bouffingault in ben Ann. do Chimie T. L.H. 181. Die Quelle von Chaudes Aigues in der Aubergne hat nur 80°. Auch fi zu bemerken, daß, während die Aguas calientes de las Trincheras füblich von Bactorabesto (Beneguein), and einem in regelindige Banke gespaltenen Grant ausbrechend, fern von allen Bullanen volle 97° Wärne zeigen, alle Quellen im Abhange der noch thätigen Bullane (Pafto, Cotopari und Tunguragua) nur ine Tamperatur von 36°—34° baben.

78 (G. 141.) Die Kuffotis (Brunnen des heit. Nicolaus) und Kaffatia-Juellen (Faß der Phädriaden) in Baufanias X 24, 5 und X 8, 9; die hirene (Afroforinth) in Strado p. 979; die Erafinos-Quelle (Berg Shann äblich von Argos) in Hexod. VI, 67 und Paufan. II 24, 7; die Quellen von Achepfos (Auda): von denen einige 31°, andere 52° dis 75° Wärme aben, in Strado p. 50 und 447, Athenaus II 3,78; die warmen Quellen von Thermoppla am Juh des Octa, zu 66°, in Paufan. X 21, 2. (Aus wir handschiftlichen Racherchen von dem gelehrten Begleiter Offried Müller's, deren Professor Euritus.)

77 (S. 141.) Phin. II, 1965, Senera, Opiet. 79 § 5 ed. Nuhlopf. Beaufort, Survey of the Goast. of Assamania 1829 Art. Panar, del Belitajás, dem alten Phafelis, p. 24.) Bergl. auch Ctejias ( Fragm. cap. 10 p. 250 od. Bähr; Strabo lid. XIV p. 665 Cafaus.

78 (6. 141.) Trago im Annusire pour 1885 p. 284.

1

79 (6. 141.) Acta 8. Patriofi p. 555 ed. Ruinart, T. II. p. 385 Majoci. Dureau de la Malle hat juetfi auf diese merkourdige Stelle aufmertsam gemacht in den rochorohos sur la topographie de Carthago 1835 p. 276. (Bergs. Seneca, Nat. Quaost. III, 24.)

80 (6. 143.) Sumboldt, Rel. hist. T. III. p. 562-567; Asie centrale T. I. p. 48, T. II. p. 505-515; Vues des Cordillères Pl. XLI. Ueber die Macalubi (das arabifde makhlub, umgeftürzt, das Umgeftürte, dan der Burzel khalaba), und wie "die Erde fülftige Erde ausstößt", Eolinus cap. 5: "idem ager Agrigentinus eructat limosas scaturigines, et ut venae fontium sufficiunt rivis subministrandis, ita in hac Siciliae parte solo nunquam desiciente, aeterna rejectatione terram terra evomit."

81 (S. 143.) S. die intereffante Heine Rarte der Infel Rifpros in Rof, Reifen auf den griechifden Infeln Bb. II. 1848 S. 69.

82 (S. 144.) Lespold von Buch, phyf. Befchreibung ber canarifden Infelu S. 286; berfelbe über Erhebungberatere und Bulcane, in Poggeud. Ann. Bd. XXXVII. S. 169. Schon Strabounischeidet fehr scho ah, wo er der Arennung Siciliens von Calabrien erwähnt, die zwiefache Bildung von Inseln. "Einige Inseln", sagt er (lib. VI p. 258 ed. Casaub.), "sind Bruchstüde des festen Landes; andere sind and dem Meere, wir noch jetzt sich zurägt, hervorgegangen. Denn die Hochsee-Inseln (die weit hinaus im Meere liegenden) wurden wahrscheinlich aus der Aiefe emporgehoben, hingegen die an Borgebirgen liegenden scheinen (vernunfigenus) dem Festlande abgeriffen."

83 (S. 144.) Oore Fisove (Mons Vosuvius) in umbrischer Sprecht (Baffen, Deutung der Eugubinifden Zafeln, im Rhein. Dufeum 1882 6, 387); bas Bort oore ift febr wahriceinlich acht umbrifd; und bedeutet, felbft nach Feftus, Berg. Astna warbe, wenn nach Bog Alere ein bellenischer Laut ift und mit alfen und alfgerog tufammenbauet, ein Brand und Glanaberg fein; aber ber fcarffinnige Barthen bezmeifelt biefen belleni: iden Urfprung aus einmologischen Grunden: auch weil der Aeina teinesweges als ein leuchtendes Feuerzeichen für hellenische Schiffer und Banberer baftebt. wie ber raftlos arbeitende Stromboli (Strongple): ben homer ju bezeichnen fceint (Odyss. XII, 68, 202 und 219), wenn auch die geographifde Loge minder beftimmt angegeben ift. 36 bermuthe, bag ber Rame Metna fich in ber Sprace ber Siculer finden wurde, wenn man irgend erhebliche Reffe berfelben befate. Rach Diodor (V. 6) wurden die Sicaner, d. i. die Gingebornen von Sicilien (Boller, die bor ben Sieulern die Infel bewohnten), durch Eruptionen des Aetna, welche mehrere Jahre dauerten, gezwungen fich in ben weftlichen Theil des Randes ju flüchten. Die altefte befchriebene Etuption bes Meina if die von Pindar und Mejdulus ermabnte unter Sieron Dl. 75 , 2. Es ift mabre scheinlich, daß hessischus schon verherrende Wirkungen des Actua vor den griechischen Riederlassungen gekannt habe; doch über den Kannen Akreh im Test des Hesiodus bleiben Zweisel, deren ich an einem anderen Orte umfändlicher gedacht habe (Humbslot, Examen orit. de l'hist. de la Géogr. T. I. p. 168).

84 (6. 144.) Seneca, Epist. 79.

85 (6. 144.) Melian, var. hist. VIII, 11.

86 (6. 146). Petri Bembi Opuscula (Aetna Dialogus), Basil. 1556 p. 63: "quicquid in Aetnae matris utero coalescit, nunquamexit ex cratere superiore, quod vel eo incendere gravis materia non queat, vel, quia inferius alia spiramenta sunt, non fit opus. Despument flammis urgentibus ignei rivi pigro fluxu totas delambentes plagas, et în lapidem indurescunt."

87 (5. 146.) S. meine Zeichnung des Bullans von Jorullo, seiner Hornicos. und des gehobenen Malpays in den Vnes des Cordillères Pl.

XLIII p. 289.

88 (S. 146.) Humboldt, Essai sur la Géogr. des Plantes et Tableau phys. des Régions équinoxiales 1807 p. 180 und Benai géogn. sur le Gibement des Roches 1828 p. 831. Das übrigens nicht die Gestaltung, Lage und absolute Höhe der Bullane die trach des bölligen Mangels von Lavaströmen bei sordwarender inner Abstigseit sei, leist und der größere Aheil der Bullane don Java (Beop. von Buch, deser. phys. des Iles Canaries p. 419; Reinwardt und Hoffmann in Boggend. Ann. Bb. XII. S. 607).

89 (6. 148.) S. die Fundamente meiner Meffungen berglichen mit benen von Sauffure und Graf Minto in ben Abhanblungen ber Atabemie

ber Biff. ju Berlin aus ben 3. 1822 und 1828 6. 80.

90 (S. 148.) Pimelodes Cyclopum f. Sumbolbt, Recueil d'Observations de Zoelogie et d'Anatomie comparée Vol. I. p. 21—25.

91 (S. 149.) Leop. von Buch in Poggend. Ann. Bb. XXXVII.

S. 179.

92 (E. 150.) Ueber ben chemischen Urspmung des Eisenglanzes in vustanischen Raffen s. Mitscherlich in Poggend. Ann. Bb. XV. G. 630. Ueber die Entbindung der Sphrochlor-Sdure im Arater s. Gap-guffac in den Annalos de Chimio et de Phys. T. XXII. p. 423.

93 (S. 151.) S. Die iconen Berfuche über Abfühlung von Steinmaffen

in Bifdof's Barmelehre G. 384, 448, 500-512.

94 (S. 154.) S. Bergelius und Bobler in Poggend. Annalen Bb. I. S. 221 und Bb. XI. S. 146; Sap-Luffac in den Annales do Chimie T. XXII. p. 422; Bifcof, reasons against the Chemical Theory of Volcances in der englischen Ausgabe feiner Barmelehre p. 297—309.

95 (C. 152.) Rad Platans geognofifden Anficten, wie fie im Philben

entwidelt find, fplett ber Phriphlogethon in Sinfict auf bie Rhatigbeit ber Baltane ungefähr biefelbe Ralle, welche wir jeht ber mit ber Diefe amechitienben Erbwarme und bem gefchmolgenen Buftanbe ber inneven Erbichichten gufdreiben (Phaedon ed. Aft p. 608 und 607, Annot v. 806 und 817). "Junerhalb ber Erbe rings umber find groftere und fleinere Gewolbe. Baffer ftromt in Rulle barin, auch viel Feuer und grafe Fenerftrome, und Strome von feuchtem Schlamm (theils veinerem, theils fomukigerem), wie in Strifien bie bor ben Reuerftrome fich ergiefenben Strome bon Schlamm und ber Reuerftwom felbft; von benen benn alle Derter erfullt werben, je nachbem jebesmal jeder der Strome feinen Umlauf nimmt. Der Ppriphlogethon ergießt fich in eine weite, mit einem gemaltigen Reuer brennenbe Gegenb: wo er einen Gee bilbet, grafter als unfer Meer, fiebend von Baffer und Schlamm. Bon bier aus bewegt er fich im Rreife berum um die Erde trube und ichlammig." Diefer Mut acionolsener Erbe und Ciblammes ift fo fehr die allaemeine Utfach ber bultantiden Ericeinungen, daß Plato ausbrudtich hinzufett: "So ift ber. Byriphlegethon befchaffen : von welchem auch die Feuerftrome (of ovaxes), wo auf ber Erbe fie fich auch finden mogen (6ng av rogwor rie ync), Meine. Theile (abgeriffene Stude) beraufblafen." Die bullaniften Schladen und Lavafirdme find demmach. Theile bes Buriphlogethon folbft: Theile jener unterirbifden gefdmolgenen, ftets wogenben Daffe. Dag aber of offener Lavaftrome und nicht, wie Schneiber, Baffom und Schleiermacher wollen . .. feuerfmeiende Bergeff bedeute; ift aus bielen, theilmeife icon von Utert (Geogr. ber Griechen und Romer Ib. II. 1. 6. 200) gelammelten Stellen fichbar : of at ift bas vultanifde Bhinomen bon feiner bebeutenbiten Seite, bem Savafirom, gefaßt. Daber ber Ausbrud: bie puanes bes Actna; Ariftot. mirab. Auso., T. II. p. 883 sout. 38 Beffer; Thucyb. III, 116; Theophr. de Lap. 22 p. 427 Schneider; Dieb. V., 6 und XIV, 59, mo bit mertwarbigen Borte: "biele nahe am Meer unfern bem Wetna gelegenen Orte wurden ju Grunde gerichtet und row naloundrov obano,"; Strabs VI p. 269, XIII p. 628, und bon bem berühmten Glubichlamme ber Belantisher Thene auf Gubia I p. 58 Casaub.; endich Appian. de bello civili V, 114. Der Tabel, welchen Ariftoteles (Motoor. II 2, 19) übet die gengnoftischen Phantasion im Phabon ausspricht, bezieht fic eigentlich mur auf bie Quellen ber Ruffe, welche bie Oberflade ber Erbe burchftromen. Auffallend muß uns die von Plato fo beftimmt ausgesprochene Anficht fein, nach der "feuchte Schlamm-Auswurfe in Sieilien ben Glubftebmen (Lavaftromen) borbergeben:" Beobachtungen am Aema ihnnen bagu wohl feine Beranfaffung gegeben haben : wenn gleich Rabilli und Alfche, wahrent bes bullanifcheilectris fcon Gewitters am Gruptions-Arater, mit geschmomenem Schoe und Waffer breiartig gemifdt, für ausgeworfenen Solamm ju halten wären. Bahrftheinlicher ift es wohl, daß bei Plato Die fruchten Schlammftrane (vonos nylov noraunt) eine buntle Grinnerung ber Saifen (Schlammoullane)/von Agrigent find, die mit großem Getofe Letten auswerfen und beren ich foon oben (Aum. 80) ermihnt habe. Unter ben vielen verlorenen Schriften bes Theo bordft ift

in biefer hinfigt ber Berluft bes Buches "von dem vullanifchen Strom in Bleilien" (reel phanos rou er Zinella), beffen Diog. Lactt. V, 39 gebent,

ju beflagen.

96 (6. 152.) Leopold von Bud, phyfical. Befdreibung ber canarifden Infeln S. 826—407. Ich preifie, daß man, wie der geftereiche Charles Darwin zu wollen fcheint (geological observations on the Volcanic Islands 1844 p. 187), Central-Bulfane im allge me in en als Reihen-Bulfane von turzer Ausbehnung auf parallelen Spalten betrachten tonne. Schon Friedrich hoffmann glaubte in der Gruppe der Liparischen Infeln, die er so trefflich beschrieben und in der zwei Eruptions-Spalten ich bei Panaria treuzen, ein Zwischenglied zwische den zwei Haupt-Erscheinungsweisen der Bulfane, den von Leopold von Buch ertannten Central- und Reihen-Bulfanen, zu finden (Boggend. Ann. der Physit Bb. XXVI. S. 81-88).

97 (6. 158.) humboldt, geognoft. Beob. über bie Bultane bes hochlandes von Quito, in Boggend. Annalen Bb. XXXXIV.

**6**. 194.

98 (E. 158.) Seneca, indem er sehr tressend den der problematischen Ernstedrigung des Actua spricht, sagt in dem 79ten Briese: "Potest des acoldere, non quia montis altitudo desedit, sed qula ignis evanuit et minus vedements ac largus essenti: od sandem causam, sumo quoque per diem segniore. Neutrum autem incredibile est, nec montem qui devoretur quotidie minus, nec ignem non manere eundem; quia non ipse ex se est, sed in aliqua inserna valle conceptus exaestuat et alibi pascitur: in ipso monte non alimentum habet sed viam." (Ed. Ruhkopsiana T. III. p. 32.) Die unterirbische Betbindung "durch Hohsenge" zwischen den Bussamen von Sicilien, den Alparen, den Kitherusen (Jscha) und dem Besub: "von dem man vermuthen dars, er habe ehemals gebrannt und Schundbecher des Heuers gehabt"; ist don Strado dollsommen ersannt werden (lib. I p. 247 und 248). Er nennt die gange Gegend "unterseurig".

99 (S. 153.) Humboldt, Essai polit. sur la Nouv. Es-

pagne T. H. p. 178-175.

100 (6. 154.) Ueber ben Ansbruch von Methone Ovibius (Motes morph. XV, 296-806):

Est prope Pittheam tumulus Troezens sine ullis Arduus arboribus, quondam planissima campi Area, nunc tumulus; nam — res horrenda relatu — Vis fera ventorum, caecis inclusa cavernis, Exspirare aliqua cupiens, luotataque frustra Liberiore frui coelo, cum carcere rima Nulla foret toto nec pervia flatibus esset, Extentam tumefecit humum; cen spiritus oris Tendere vesicam solet, aut direpta bicorni Terga capro. Tumor ille loci permansit, et alti Collis habet speciem, longoque induruit aevo.

Diefe geognofifch jo wichtige Schilderung einer glodenformigen Bebung auf bem Continent flimmt merlwarbig mit bem überein, was Ariftoteles (Motoor. II 8, 17-19) über die Bebung einer Eruptions-Infel berichtet. "Das Erdbeben ber Erbe bort nicht eber auf, als bis jener Wind (ereuge), welcher bie Erfoltterung verurfacht, in ber Erbrinbe ausgebrochen ift. Go ift es bor furgem au Beraclea in Bontus gefchen; und vormals auf hiera, einer ber Acolifden Anfeln. In diefer namlich ift ein Theil ber Erbe aufgefomollen und bat fich mit Betbfe gu einem Sugel erhoben: fo lange, bis ber machtig treibende Sauch (newuo) einen Ausweg fand, und Aunten und Afche ausfließ, welche die nabe Stadt ber Liparaer bededte und felbit bis zu einigen Statten Atgliens gelangte." In diefer Befdreibung ift bas blafenformige Auftreiben ber Erbrinbe (ein Stadium, in welchem viele Tradptberge bauernd verbleiben) von bem Ausbruche folbit febr wohl unterfoleben. Auch Strabo (lib. I p. 59 Cafaub.) beforeibt bas Bhanomen von Methone: "bei ber Stadt im hermionifden Bufen gefcab ein flammender Ausbruch : ein Teuerberg mard emborgeboben : fieben (1) Stadien bod, am Lage unjuganglich vor Sike und Schwefelgeruch, aber des Rachts mobiriechend (1); und fo erhigend, daß Deer fledete fünf Stadien weit und trube war wohl auf zwanzig Stadien, auch durch abgeriffene Relfenftude veriduttet murbe." Ueber die jetige mineralogifde Befcaffenheit ber Galbinfel Methana f. Wiebler, Reife burd Griedenland Ib. L. S. 257-263.

1 (S. 154.) Leop. von Buch, phyfic. Befchr. der canar. Infeln S. 256.—358, und befonders die franzolische Leberfetung diefes trefflichen Bettes S. 402; auch in Poggendorff: Annalen Bd. XXXVII. S. 183. Sine subwarine Inseln werder in der neuesten Zeit im Erscheinen begriffen im Krater von Santorin. Um das Jahr 1810 war diese Inseln noch 15 Brasse unter der Oberstäche des Meeres, aber 1830 nur 3—4 Brassen. Sie erhebt sich seil, wie ein großer Zapsen, aus dem Meeresgrund; und die sortdauerchas, wie bei Methana zu Wromolimni, hier in der delichen Bucht von Reskammen: schwesselsaure Dampse sich dem Meerwasser beimischen. Mit Ausser Leschschaften Schiffe legen sich in der Bucht von Anter, damit in furzer Zeit auf natürlichem S. i. vulkanischem) Wege der Aupserbeschlag gereinigt und wiederum zichnen der Franze T. III. p. 1009; und Fiedler, Reise durch Eriehen and Freise auf and K. II. S. 469 und Siedler, Reise durch Eriehen.

2 (G. 154,) Erfcheinungen ber neuen Infel bei ber aperifchen Infel San Miguel: 11 Jun. 1638, 31 Dec. 1719, 18 Jun. 1811.

3 (6. 154.) Prévok im Bulletin de la Société géologique T. II. p. 34; Friedrich Hoffmann, hinterlassene Werte Bb. II. S. 451—456.

4 (6. 154.) "Accedunt vicini et perpetui Aetnae mentis ignes et insularum Aeolidum, veluti ipsis undis alatur incendium; neque enim aliter durare tot seculis tantus ignis potuieset, nisi humoris nutrimentis aleretur." (Juftin. hist. Philipp. IV, 1.) Die unflanische Theorie,

mit welcher bier bie phofice Beidreibung von Sicilien anbebt, if febr vermidelt. Tiefe Lager bon Comefel und Sars; ein febr bunner, bobleneeicher. leicht gerfpaltener Boben ; ftarte Bewegung der Meereswogen, welche, indem fie aufammenfolagen, die Luft (ben Wind) nit binabgieben, um das Reuer anaufduren : find die Clemente ber Theotie des Trogus. Da er (Blin, XL 52) als Physiognomiter auch die Gefichtszuge bes Menfchen beutete, fo barf man permuthen, bag er in feinen bielen, far uns verlorenen Goriften nicht blog als Siftorifer auftrat. Die Anficht, nach welcher Luft in bas Innere ber Erbe binabgedrangt wird, um bort auf die vultanifde Effe ju wirten, bing übrigens bei ben Alten mit Betrachtungen über ben Ginflug ber verschiebenen Binbesrichtung auf die Intenfitat des Reners, bas im Metna, in Biera und Stromboli lobert, aufammen (f. die mertwurdige Stelle bes Strabe lib. VI p. 275 und 276). Die Berginfel Stromboli (Strongple) galt beshalb für ben Sin bes Acolnd . . bes Bermalters ber Binbe": ba bie Schiffenben nach ber Beftigleit ber bulfanischen Ausbruce von Stromboli das Better vorberverfundigten. Gin folder Rufammenhang der Ausbruche eines fleinen Bullans mit bem Barometerftande und ber Bindrichtung (Leop. von Buch, desor. phys. des Iles Canaries p. 884; hoffmann in Poggend, Ann. 28b. XXVI. 6. 8) wirb noch jekt allgemein anerfannt: fo wenig auch, nach unfrer jekigen Renntnig ber bultanifden Erfdeinungen, und ben fo geringen Beranberungen bes Luftbrudes. Die unfere Binde begleiten, eine genugende Geflarung gegeben werben fann. -Bembo, als Jungling in Sieilien von geffüchteten Griechen erzogen, ergabt anmuthia feine Banberungen, und fiellt im Aetna Dialogus (in bet Mitte Des 16ten Jahrhunderts) die Theorie von dem Gindringen des Meerwaffers in ben Beerd ber Bultane und von der nothwendigen Meeresnabe ber letteten auf. Es wird bei Befteigung bes Aetna folgende Frage aufgeworfen: "Explana notins noble que petimus, ca incendia unde orientur et orta quemede perdurent? In omni tellure nuspiam majores fistulae aut meatus ampliores sunt quam in locis, quae vel mari vicina sunt, vel a mari protinus alluuntur: mare erodit illa facillime pergitque in viscera terrae. Itaque cum in aliena regna sibi viam faciat, ventis etiam facit; ex quo fit, ut locs quaeque maritima maxime terraemotibus subjects sint, parum mediterranea. Habes quum in sulfuris venas venti furentes inciderint. unde incendia orientur Aetnae tuae. Videe, quae mare in radicibus habeat. quae sulfurea sit, quae cavernosa, quae a mari aliquando perforata ventos admiserit aestuantes, per quos idonea flammae materies incenderetur."

5 (S. 154.) Bergl. Gap=Luffac sur les Volcans, in ben Annales de Chimie T. XXII. p. 427; und Bifchof, Warmelehre S. 272. Auf Rüchvirfungen des vulfanischen Heerbes durch die spannenden Wassersten, wenn nämlich die Expansbraft der Dampse den habrokatischen Druck überwindet, lassen und die Expansbrücke von Kauch und Wassersten, schien, wie verschiedenen Zeiten, um Kancerate, Island und die furifischen Insten, mährend der Erubiton benachbarter Vallaue, gesehen hat.

6 (6. 156.) Abel-Romufat, lettre à Mr. Cordier in ben Anna-

les des Mines T. V. p. 187.

7 (S. 155.) Sumbolbt, Asie centrale T. II, p. 80-38, 38-52, 70-80 und 426-428. Das Dafein thätiger Bullane in Rordofan, in 185 Meilen Entfernung vom rothen Meere, ift von Rüppell (Reifen in Rubien 1829 S. 151) neuerdings geläugnet worden.

8 (6. 156.) Dufréncy et Élie de Beaumont, explication

de la Carte géologique de la France T. I. p. 89.

9 (C. 156.) Sophocl. Philoot. v. 971 und 972. Ueber die mutimaßiche Cooce des Berlöschens des Lemnischen Feuers zur Zeit Aleranders derzl. Buttmann im Museum der Alterthumswissenschaft de. 1. 1807 S. 295; Dureau de la Malle in Malte-Brun, Annalos des Voyages T. IX. 1809 p. 5; Ulert in Bertuch, geogratendemeriden B. XXXIX. 1812 S. 361; Rhode, res Lomnicae 1829 p. 8, und Balter Aber Abnahme der vultan. Thätigkeit in historischen Zeiten 1844 S. 24. Die von Choiseul veranstaltete hydrographische Ausnahme von Lemnos macht es sehr wahrscheinlich, daß die ausgebrannte Grundseste des Mosphios sammt der Insel Chryse, Philostets wührm Ausenthalt (Otseled Müller, Minyer S. 300), längs dom Meere verschungen sud. Felsenrisse und Klippen im Rordsoften von Lemnos bezeichnen noch die Gelle, wo das ägäische Meer einst einen dauernd thätigen Buslan besaß: gleich dem Aeina, dem Besub, dem Stromboli und dem Bolcano der Klagere.

10 (S. 156.) Bergl. Reinwardt und Höffmann in Poggenderff's Annalen Bb. XII. S. 607; Leop. den Buch, desor. des Ilos Caparios p. 494 und 426. Die lettigen Shlamm-Ausbrüche des Gargusirazo, als der Bullan 1698 zusammenstürzte, die Lodaxalos den Jaualata, und die Noda den Veliles sind ähnliche dulfauische Ericheinungen im Soci-

lande non Quito.

11 (6. 157.) In einem Brofil der Umgegend von Tezcuco, Totoniko and Moran (Atlas géographique et physique Pl. VII). das id urfpranglid (1808) ju einer nicht erfdienenen Pasigrafia geognostics destinada al uso de los Jovenes del Colegio de Mineria do Moxico bestimmte, babe ich 1882 das plutonische und pulsanische Eruptions-Beitein endogen (ein im Inneren erzeugtes), bas Gebiment- und Ribigeftein erogen (ein pan außen an ber Oberfläche ber Erbe erzeugies) genannt. Baffgraphifd murbe bas erftere burch einen aufmarts 1, bas zweite burch einen abmarts I gerichteten Bfeil bezeichnet. Diefe Bezeichnung gemabrt menigftens den Bortbeil, daß die Brofile, welche meift horizontal über einander gelagerte Gebiment-Formationen barftellen, nicht: wie jest nur ju oft geschicht, wenn man Ausbriche und Durchbringung von Befalt-, Borphyr- ober Spenit-Maffen andenten will; burd von unten aufftrebenbe, febr willtubrlich geformte Rapfen siumalerifc verunftaltet merben. Die Benennungen, welche ich in bem pafigra-Differgeognofiifden Brofile vorgefologen , waren ben Decaudollifden (endogen für monocotylifche, erogen für dicotylifche Pflangen) nachgebilbet; aber Dobl's

genauwe Pfangena Jergiledining. hat erwissin; das das Wachfel der Monocotolen von innen und der Wienehen von außen für den vegetablischen Organismus im firengen und allgemeinen Sinne des Worts nicht fant finde (Lint, elementa philosophise botanismen. L. 1887 p. 207; Envlicher und Unger, Brundpäge der Butanist. 1848. 89; und Juffien traité de Botaniques. L. D. 85). Was id endagen nenne, bezeichenet Lyell in seinen Principles of Geology 1828 Vol. III. p. 374 charaftetiklich buch den Ausburd "netherformed" der hypogene rocks".

17. (S. 187.) Bergl. Leop. won Buch über Dolomit als Gebirg kart 1828 S. 286; und benfelben über den Emd bet Hülftigleit, welchen man plutamischen Felberten. bei ihrem Gernustwien zuscheren. jol., wie aber Entehung best Grung, aus Schiefern durch Endwirtung des Grunts und der mit seinen Verdung verdundene Stoffe, sowisch in den Abpanis und der Atad. der Appeliag verdung verdunden Stoffe, sowisch in den Abpanis d. der Atad. der Wissenschaft, aus dem Zahre 1842 S. 88 und 68 als in den Ra der Franklankaatliche Artiit 1840 S. 195.

13. (6. 158.) Darwin, Volcanie Islands: 1844 p. 49 und 154.

14 (S. 158.) Moreau de Jonnés, hist, phys. des Antilles T. I.g. 138, 133 und 543; Humboldt, Relation historique T. III. p. 367.

16 (G. 158.) Bei Teguipa; Geop. von Buch, canarifce Infeln. S. 801.

17 (S. 159.) Bernhard Cotta, Geognofie 1800: 6. 278.

16 (6. 159.) Leop. Don Buch über Granit und Gneuf in ben 21 bhandl, ber Berl. Alab, aus bem 3. 1842 S. 60.

19 (S. 159.) In bem manerartig auffteigenden und in parallelt schmaft Bante geiheilten Granit bes Kolivaner Sees find Felbspath und Albit vorherrichend, Aitanit-Aryfielle folten; humbolbt, Anio contrale T. I. p. 296; Guftab Rofe, Reife nach dem Ural Bb. I. S. 524.

20 (6..159.) humboldt, Relation historique T. II: p. 199.

21 (S. 150.) S. die Abbildung des Biristau, den ich von der Sthiette gezeichnet, wo Kienstifen-Zeite ftunden, in Rofe Bb. L. 584. — Ueber Granithigeln mit schaft achgesonderten Stüden f. Humboldt, Rul. hist. T. II. p. 597 und Essai googn, sur le Gisement des Roches p. 78.

22 (S. 159.) Humboldt, Asie contrale T. I. p. 299--- 811, und die Beichnungen in Nofe's Reife Bb. I. G. 611: in welchen man die von Beopold von Buch als charafteriftisch bezeichnete Arummung der Granitschen wiederfindet.

23 (5. 160.) Diefo merbutrbige Auflagerung werbe querft: befchrieben von Beiß in Karften's Archiv für Bergbau und hüttenwesen Bo. XVI. 1827 G. 5.

24 (S. 160.) Dufrénoy et Élie de Beaumont, Géologie de la France T. L. p. 130. 26 (G. 160.) Eine wichtige Malle fpielen diefe eingelagerten Dirrite bei Steben in dem Railaer Bengrevier: in einer Gegend, an welche, so lange ich dort im vorigen Jahrhundert mit der Borrichtung des Grubenbaues beschäftigt war, die frohesten Exinnerungen meines Jugendalters gelnüpft find. Bergl. Friedr. Doffmann in Poggendorff's Unuglen Bb. XVI. S. 558.

26 (S. 160.) Im fühlichen und Baschtken-Ural; Rofe, Reife Bb. fl.

**6**. 171.

27 (S. 161.) G. Rofe, Reife nach bem Ural Bb. II. S. 47—52. Ueber Ibentität bes Clavliths und Rephelins (in letterem ift ber Kallgehalt etwas größer) f. Scheerer in Boggend. Annalen Bb. XIIX. S. 859—881.

28 (S. 168.) S. die vortrefflichen Arbeiten von Mitscherkich in den Abhandlungen der Berl. Akad. aus den Jahren. 1882 und 1823 S. 25-41; und in Hoggendorff's Annalen Bd. X. S. 187-152, Bd. XI. S. 288-883, Bd. ALI. S. 218-216 (Auftan Rose über Bildung des Kalfspaths und Aragonits in Poggend. Ann. Bd. XLII. S. 853-866; Haidinger in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh 1827 p. 148).

29 (6. 164.) Apell, Principles of Geology Vol. III. p. 358

und 359.

30 (S. 164.) Die hier gegebene Darkellung ber Lagerungsverhältnisse des Granits drückt den allgemeinen oder hauptscharafter der ganzen Bildung aut. An einzelnen Punkten (s. oben S. 159, und die Beschreibung eines Aheils der Rarymschen Keite nach der Grenze des chinessichen Gebiets in Kose, Keise nach dem Ural Bd. I. S. 599) zeigt freisich der Granit Gestaltungen, die bermuthen lassen, das er bei seinem Ausbruch, wie der Arachyt (Onfesnoy at Klis de Boaumont, dosoription gewologique de la France T. I. p. 70), nicht immer deutschen Mangel an Hüssigleit gehabt hat. Da im Texte früher der engen Allsste Erwähnung geschehen ist, durch welche bisweilen sich die Basalte ergießen, so will ich hier noch an die weiten Spallen srünnen, welche die den, mit den Ansalten nicht zu verwechselnen Melaphyrungseausle gedient haben. S. über eine 450 Fuß dreite Spallen phhe ausgestiegen ist, die interessante darstellung von Rurch fon, the Silurian System p. 126.

31 (S. 165.) Sir James Hall in den Edind. Transact. Vol. V. p. 48, Vol. VI. p. 71; Gregory Batt in den Philos. Transactions of the Royal Society of London for 1804 P. II. p. 279; Dattignes und Fleuriau de Belledue im Jonen. de Phys. T. LX.

p. 456; Bifcof, Barmelehre G. 818 und 448.

32 (6. 165.) Guften Rofe in Boggendorff's Annalen der Bbufit B. XLIL S. 364.

33 (S. 165.) Ueber Die Dimorphie Des Schmefels in Mitficerlia, Lebrbuch ber Chemie & 55-68.

34 (6. 165.) Siehe über Bops als einarigen Rroftall, fowefelfaure Bitter-

erde, Bint- und Ridel-Oryde Mitfderlich in Boggenb. Ann. Bb. XI. S. 328.

35 (S. 165.) Cofte, Berfuche im Creufot über bas brüchig werben bes Stabeifens, in Elie be Beaumont, mem. geol. T. II. p. 411.

36 (S. 165.) Mitfcherlich über die Ausdehnung der troftallifirten Rorper durch die Barme in Poggend. Ann. Bb. X. S. 151.

37 (S. 165.) Ueber doppelte Schichtungsflüfte f. Elie be Beaumont, Géologie de la France p. 41; Credner, Geognofie Thurin-gens und des harzes S. 40; Romer, das Rheinische Ueber-gangsgebirge 1844 S. 5 und 9.

38 (S. 165.) Mit Zusat von Thon, Kalkerde und Kali: nicht eine bloße durch Eisen-Oryd gefärdte Kieselsaure; Rose, Reise Bd. II. S. 187. Ueber die Jaspis-Enistehung durch Diorit-Porphyr, Augitgestein und Hyperschen-Felsf. Rose Bd. II. S. 169, 187 und 192. Bergl. auch Bd. I. S. 427: wo die Porphyrtugeln adgebildet sind, zwischen denen der Jaspis im talkaltigen Grauworden-Gebirge von Bogoslowst ebenfalls als Folge der plutonischen Einwirtung des Augitgesteins auftritt; Bd. II. S. 545, wie Humboldt, Asie contrale T. I. p. 486.

39 (S. 166.) Rofe, Reife nach bem Ural Bb. I. S. 586-588.

40 (S. 166.) Hur die vultanische Entstehung des Glimmers ift es wichtig zu erinnern, daß Glimmer-Aryftalle sich sinden: im Basalt des böhmischen Mittelgebirges, in der Lava des Besuss von 1822 (Monticelli, storla del Vosuvio nogli anni 1821 o 1822 § 99); in Thonschiefer-Bruchstücken, die am hobenfels unweit Gerossein in der Eisel von schlackigem Basalt umwidelt sind (s. Mitscherlich in Leonhard, Basalt-Gebilde S. 244). Ueber ein Entstehen des Feldspaths im Thonschiefer durch Contact des Porphyrs zwischen Urval und Poset (Forez) s. Du frenon in der Geolde la Franco T. I. p. 137. Einem ähnlichen Contact sollen in der Brigen Charakter verdanten: desse Anshicken mandeskeinartigen und zelligen Charakter verdanten: desse Anshick dei einer geognofischen Fuspreise mit Professor Aunth in diese interessante Gegend mich sehr in Erstaunen gesett hat.

41 (S. 166.) Leop. bon Buch in ben Abhanblungen ber Atab. ber Biffenfch. zu Berlin aus bem 3. 1842 S. 68 und in ben Jahrbuchern für miffenfchaftliche Rritit Jahrg. 1840 S. 196.

42 (S. 166.) Elie de Beaumont in den Annales des Sciences naturelles T. XV. p. 362—372: "En se rapprochant des masses primitives du Mont Rose et des montagnes situés à l'ouest de Coni, on voit les couches secondaires perdre de plus en plus les caractères inhérents à leur mode de dépôt. Souvent alors elles en prennent qui semblent provenir d'une toute autre cause, sans perdre pour cela leur stratification: rappelant par cette disposition la structure physique d'un tison à moitié charbonné, dans lequel on peut suivre les traces des

sibres ligneuses, bien au-delà des points qui présentent encore les caractères mutuels du bois. (Bergi. auch Annales des Sciences naturelles T. XIV. p. 118—122 und H. von Dechen, Geognofie S. 553.) Bu den auffallenden Beweisen der Umwandlung des Gesteins durch plutonische Einwirtung gehören die Belemniten in den Schiefern von Ruffenen (Alpenthal von Eginen und Grieß-Gletscher); wie die Belemniten in sogenanntem uransänglichen Kalksein, welche Hr. von Harpentier am westlichen Abhange des Col de Seigne, zwischen der Enclove de Monjovet und der Alpenhütte de la Rancette, gesunden (Annales de Chimie T. XXIII. p. 262) und mit in Ber im Gerbst 1822 gezeigt bat.

43 (S. 166.) Hoffmann in Boggend. Annalen Bb. XVI. S. 552. "Schichten von Transtitions-Thonschiefer des Fichtelgebirges, die in einer Länge von 4 Meilen verfolgt werden können und nur an beiden Extremen, two sie mit dem Granite in Berührung kommen, in Gneiß umgewandelt sind. Man verfolgt dort die allmälige Gneißbildung, die innere Entwicklung des Stimmers und der Feldspathmandeln im Thonschiefer, der ja ohnedies sast alle Elemenie

diefer Subftangen enthält."

44 (S. 166.) In dem, was uns von den Kunstwerten des griechischen und römischen Alterthums übrig geblieben ist, bemerkt man den Mangel von Jaspiss-Saulen und großen Gesäßen aus Jaspis die jetzt allein das Ural-Gebirge liefert. Was man als Jaspis von dem Madarber-Berge (Rovonnaja sopka) und Natai bearbeitet, gehört zu einem gestreisten prachtvollen Borphyn. Der Rame Jaspis aus den semitischen Sprachen übertragen, scheint sich nach den verwirrten Beschreibungen des Theophrasus (de Lap. 23 und 27) und Plinius (XXXVII, 8 und 9), welcher den Jaspis unter den undurchsichtigen Gemmen aufführt, auf Fragmente von Jaspachat und sogenanntem OpalJaspis zu beziehen, welche die Alten Jaspon und rannten. Daber glaubt Minius schon als ein seltenes Beispiel der Größe ein 11zbliges Stüc Jaspis aus eigener Ansicht ansühren zu müssen: "magnitudinem jaspidis undecim unciarum vidimus, formatamque inde essigiem Noronis thoracatam." Rach Aheophrastus ist der Stein, den er Smaragd nennt und aus dem große Obelisten geschnitten werden, nichts andres als ein unreiser Jaspis.

45 (S. 166.) Humbolbt, lettre a Mr. Brochant de Villiers in ben Annales de Chimie et de Physique T. XXIII. p. 261; Leop von Buch, geognoft. Briefe über bas füblice Tyrol S. 101,

105 und 278.

46 (S. 167.) Ueber die Umwandlung des dichten Kalksteins in körnigen durch Granit in den Pyrenden (Montagne de Rancie) s. Dufrenoy in den mémoires géologiques T. II. p. 440, und in den Montagnes de l'Oisans s. Elie de Beaumont, mém. géol. T. II. p. 379—415; durch Diorit- und Pyrogen-Porphyre (Ophite; Elie de Beaumont, Géol de la France T. I. p. 72) zwischen Tolosa und San Sebastian s. Dufrenoy in den mém. géol. T. II. p. 130; durch Spenit in der Insel Stye: no in dem veränderten Kalkstein sogar noch Bersteinerungen flatbar geblieben sind,

H. von Dechen, Geognofie S. 578. In der Umwandlung der Areide durch Berührung mit Bafalt ift die Berschiebung der Keinsten Theile, bei Entstehung der Arthsalle und bei dem Körnig-Werden, um so merkwürdiger, als nach Ehrenberg's scharfsknigen, microscopischen Untersuchungen die Areidetheilchen vorber gegliederte Kinge bilden. S. Hoggendorff's Annasen der Physik Bd. XXXIX. S. 105, und über die Kinge des aus Auftssungen niedergeschlagenen Aragonits Gustav Rose dasselbs Bd. XLII. S. 354.

47 (S. 167.) Lager fornigen Ralffieins im Granit am Bort d'Oo und in Mont de Labourd. S. Charpentier, constitution géologique

de Pyrénées p. 144, 146.

48 (S. 167.) Leop. von Buch, desor. des Iles Canaries p. 394; Fiedler, Reise burch bas Ronigreich Griechenland Ih. II. S. 181, 190 und 516.

49 (S. 167.) Ich habe der merkwürdigen Stelle in Origenes Philosophumena cap. 14 (Opera ed. Delarue T. I. p. 898) schon an einem anderen Orte erwähnt. Rach dem ganzen Zusammenhange ist es sehr unwahrscheinlich, daß Kenophanes einen Borbeer-Abdruck (τύπον δάφνης) statt eines Fisca-Abdruck (τύπον δαφίης) gemeint habe. Delarue tabelt mit Unrecht die Correction des Jacob Gronovius, welcher den Lorbeer in eine Sardelle umgewandelt hat. Die Fisca-Bersteinerung ist doch wahrscheinlicher als das natürliche Silensbild, welches die Steinbrecher aus den parischen Marmorbrüchen (des Berges Marpesios, 8 ervius ad Virg. Aen. VI, 471) wollen herausgespalten haben (Plin. XXXVI, 5).

50 (S. 167.) Neber die geognofisschen Berhältnisse der Mondstadt Carrara (Stadt Selene's, Strado lib. V p. 222) s. Savi, osservazioni sui terreni antichi Toscani in dem nuovo Giornale de' Letterati di Pisa No. 63; und Hoffmann in Karsten's Archiv für Mineralogie Bd. VI. S. 258—263, wie auch dessen geogn.

Reife burd Stalien 6. 244-265.

51 (S. 167.) Rach der Annahme eines vortrefflichen und febr erfahrenen Beobachters, Carls von Leonhard; fiebe beffen Jahrbuch fur Minera-

logie 1834 S. 829 und Bernhard Cotta, Geognofie S. 310.

52 (S. 168.) Leop. von Buch, geognofifde Briefe an Aler. von humboldt 1824 S. 86 und 82; berfelbe in ben Annales de Chimie T. XXIII. p. 276 und in den Abhandl. der Berliner Atab. aus den J. 1822 und 1823 S. 83—136; h. von Dechen, Geognofie S. 574-576.

58 (S. 169.) hoffmann, geogn. Reife bearbeitet von &. von Dechen S. 113-119, 380-386; Boggendorff's Annalen ber Bhpfit

986. XXVI. S. 41.

54 (S. 169.) Dufrénon in den mémoires géologiques T. II. p. 145 und 179.

55 (S. 169.) Sumboibt, Essai géogn. sur le Gisement des Roches p. 93. Asie centrale T. III. p. 532.

56 (S. 169.) Elie de Beaumont in den Annales des Scien-

ces Naturelles T. XV. p. 862; Murchifon, Silurian System . p. 286.

57 (S. 169.) Rofe, Reise nach dem Ural Bd. I. S. 364 und 367.

58 (6. 170.) Leop. von Buch, Briefe 6. 109-129. Bergl. auch Elie be Beaumont über Contact bes Granits mit Jurafchichten in ben mem. geol. T. II. p. 408.

59 (S. 170.) hoffmann, Reife S. 30 unb 37.

60 (S. 170.) Üeber den chemischen Hergang eines Bildungsprocesses des Eisenglanzes s. Gap-Luffac in den Annalos do Chimio T. XXII. p. 415 und Mitscherlich in Poggend. Ann. Bd. XV. S. 630. Auch in den Höhlungen des Obsidians vom Cerro del Jacal, den ich aus Mexico mitgebracht, haben sich (wahrscheinlich aus Dampsen) Olivin-Arystalle niedergeschlagen (Gustav Kose in Poggend. Ann. Bd. X. S. 323). Es kommt demnach Olivin vor: in Basat, in Lava, in Obsidian, in tunstichen Schladen, in Meteorsteinen, im Spenit von Essalen und (als Hyalosderit) in der Wacke vom Kaiserstuhle.

61 (S. 170.) Conftantin von Beuft über bie Porphyrgebilde 1885 S. 89-96, beffelben Beleuchtung ber Bernerschen Sangtheorie 1840 S. 6; C. von Beißenbach, Abbildungen merkwürbiger Gangverhältniffe 1896 Fig. 12. Die bandförmige Struckurver Gangmaffen ift aber eben so wenig allgemein als die bestimmte Altersfolge ber einzelnen Glieber dieser Maffen; f. Freiesleben über die fachfischen

Erigange 1843 S. 10-12.

62 (S. 170.) Mitfcherlich über bie fünftliche Darftellung ber Mineralien, in ben Abhandlungen ber Atabemie ber Biff.

au Berlin aus ben Jahren 1822 und 1828 6. 25-41.

63 (S. 170.) In Schladen: Aryftalle von Feldspath, von Heine beim Ausblasen eines Aupferrohofens unweit Sangerhausen aufgefunden und von Kersten zerlegt (Poggend. Annalen Bb. XXXIII. S. 337); von Augit in den Schladen von Sahle (Mitscherlich in den Abhandl. der Atad. zu Berlin aus den I. 1822 und 1828 S. 40), von Olivin (Sefftrom in Leonhard, Basalt=Gebilde Bd. II. S. 495), von Glimmer in alten Schladen von Schloß Garpenberg (Mitscherlich in Leonhard a. a. D. S. 506), von Magneteisen in Schladen von Chatillon sur Seine (Leonhard S. 441), von Gisenglimmer in Töpserthon entstanden (Mitscherlich in Leon-bard S. 234).

64 (S. 171.) Absichtlich hervorgebracht: Jookras und Granat (Mitscherlich in Boggendorff's Annalen der Physik Bb. XXXIII. S. 340), Rubin (Gaudin in den Comptes rendus de l'Académie des Sciences T. IV. 1887 p. 999), Olivin und Augit (Mitscherlich und Berthier in den Annales de Chimie et de Physique T. XXIV. p. 376. Ohnerachtet nach Gustav Rose Augit und Hornblende die größte Uebereinstimmung der Archallform zeigen und ihre chemische Ausammensehung auch sast des seines eines ist, so ist doch noch nie Hornblende neben dem Augit in Schladen beobachtet

worden; eben so wenig ift es den Chemikern geglüdt Hornblende oder Feldsschabsichtlich hervorzubringen (Mitscherlich in Poggend. Annalen Bb. XXXIII.
S. 340 und Rose, Reise nach dem Ural Bb. II. S. 358 und 363). Man
vergleiche auch Beudant in den Mém. de l'Aaad. des Sciences T. VIII.
p. 221 und Becquerel's scharfsinnige Bersuche in seinem traité de l'Hoectricité T. I. p. 334, T. III. p. 218, T. V, 1. p. 148 und 185.

65 (S. 171.) D'Aubuiffon im Journal de Physique T. LXVIII.

p. 128.

66 (S. 171.) Leop. von Buch, geognoft. Briefe S. 75—82; wo zugleich gezeigt wird, wie der rothe Sandstein (das Todtliegende des thüringischen Flözgebirges) und das Steinkohlen-Gebilde als Erzeugnisse aussteigenden

Borphyre betrachtet werden muffen.

67 (S. 178.) Eine Entbedung von Miß Mary Anning, welche auch die Coprolithen der Fische zuerst aufgefunden hat. Diese und die Excremente des Ichthyosaurus werden in England (z. B. bei Lyme Regis) in solcher Menge gesehen, daß sie nach Budland's Ausdrud wie Kartosseln auf dem Boden zerstreut liegen. Bergl. Budland, Geology considered with reference to Natural Theology Vol. I. p. 188—202 und 805. Ueder Hoote's Hossinung to raise a chronology aus dem bloßen Studium zerbrochener und versteinerter Muschelschalen, and to state the intervals of the time wherein such or such catastrophes and mutations have happened, s. Posth. Works, Lecture Fed. 29, 1688.

68 (S. 178.) Leop. von Buch in den Abhandlungen ber Atab. der

Biff. ju Berlin aus bem 3. 1887 G. 64.

69 (S. 174.) Derfelbe, Gebirgsformationen bon Rugland, a. a. D. 1840 S. 24-40.

70 (S. 174.) Agaffij, monographie des Poissons fossiles du Vieux Grès Rouge p. VI und 4.

71 (6. 174.) Leop. von Buch in den Abhandl. der Berl. Atad. 1888 S. 149—168; Behrich, Beitr. jur Renntniß des Rheinischen Uebergangsgebirges 1887 S. 45.

72 (S. 174.) Agaffis, recherches sur les Poissons fossiles T. I. Introd. p. XVIII (Dapp. Consolations in Travel Dial. III).

73 (S. 174.) Rach Hermann von Meyer ein Brotofaurus. Die Rippe eines Sauriers, die angeblich dem Berglalf (Rohlen-Ralfflein) von Rorthumber-land angehörte (Herm. von Meyer, Palaeologica S. 299), ift nach Lyell (Goology 1832 Vol. I. p. 148) sehr zweiselhaft. Der Entdeder selbst schreibt sie Alluvialschichten zu, welche den Berglalt bedecen.

74 (S. 174.) F. von Alberti, Monographie des Bunten Sand-

fteins, Dufcheltalts und Reupers 1884 6. 119 und 314.

75 (S. 174.) Siehe die schaffinnigen Betrachtungen von Hermann v. Mener über die Organisation der fliegenden Saurier in Palaeologica S. 228—252. Auf dem versteinerten Exemplar des Ptorodactylus crassirostris, welcher wie der langer berühmte P. longirostris (Ornithocophalus,

Sömmering) zu Solenhofen im lithographischen Schiefer der oberen Jura - Formation gefunden worden ist, hat Prosessor Goldfuß selbst Spuren der Flughäute "mit den Abdrücken der gekrümmten siockigen, hier und da zolllangen Haare des Felles" entdeckt.

76 (S. 175.) Cubier, recherches sur les Ossemens fossiles T. I. p. LII—LVII (vergl. auch die geologische Zeit=Scale in Phillipps, Geology 1837 p. 166—185).

77 (S. 175.) Agaifig, Poissons fossiles T. I. p. XXX und

T. III. p. 1-52; Budland, Geology Vol. I. p. 278-277.

78 (S. 176.) Chrenberg über noch jett lebende Thierarten der Kreidebildung in den Abhandl. der Berliner Alad. aus dem R. 1839 S. 164.

79 (S. 176.) Balenciennes in den Comptes rendus de l'Acad

des Sciences T. VII 1838. p. 580.

80 (S. 176.) Im Weald-Clay; Beudant, Géologie p. 178. Die Ornitholithen nehmen zu im Spps der Tertiär=Formation (Cubier, Ossemens fossiles T. III. p. 302—328).

81 (S. 176.) Leop. von Buch in den Abhandl. ber Berl. Atab. auf

dem 3. 1880 G. 185-187.

82 (S. 176.) Quenftebt, Flogebirge Burtemberg 8 1848 S. 135.

83 (S. 177.) Derfelbe S. 13.

84 (S. 177.) Murchison theilt den bunten Sandstein in zwei Abtheilungen: deren obere der Trias von Alberti verbleibt; während er aus der unteren, zu welcher der Bogesen-Sandstein von Cite de Beaumont gehört, aus dem Zechstein und Todtliegenden sein permisches System bildet. Wit do veren Trias, d. h. mit der oberen Abtheilung unseres bunten Sandstein, beginnen ihm erst die seun dären Formationen; das permische System der Rohlentalt oder Bergkalt, die devonischen und flurischen Schicken sind paläozoische Gebilde. Rach diesen Unstaten heißen Kreide und Jura die oberen: Keuper, Muscheltalt und der bunte Sandstein die unteren secundara Formationen; das permische System und der Kohlentalt heißen das obere, devonischen und flurischen Schicken zusammen das untere paläozoische Sebilde Die Fundamente dieser allgemeinen Classification sinden sich in dem großen Werte entwicklt, in welchem der unermüdete britische Geognost einen großen Theil des ganzen östlichen Europa's darstellen wird.

85 (S. 177.) Cuvier, Ossemens fossiles 1821 T. L. p. 15... 261 und 264. (Bergl. Humboldt über die Hochebene von Bogoti in der Deutschen Bierteljahrs-Schrift 1839 Bb. I. S. 117.)

86 (S. 177.) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1844 p. 109.

87 (S. 178.) Beyrich in Rarften's Archiv für Mineralogie Bd. XVIII. 1844 S. 218.

66 (S. 178.) Durch die trefflichen Arbeiten vom Grafen Sternberg, bot Abolph Brongniart, Göppert und Lindley.

89 (S. 178.) S. Robert Brown, Botany of Congo p. 42; und ben ungludlichen d'Urville in dem Memoire: de la distribution des

Fougères sur la surface du globe terrestre.

90 (S. 178.) Dahin gehören die vom Grafen Sternberg entdedten und von Corda beschriebenen Cycadeen aus der alten Steinkohlen-Formation zu Radnitz in Böhmen (2 Arten Cycadites und Zamites Cordai; s. Göppert, sofsile Cycadeen in den Arbeiten der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur im J. 1843 S. 33, 37, 40 und 50). Auch in der oberschlessignen Steinkohlen-Formation zu Königshütte ift eine Cycadee, Pterophyllum gonorrhachis Goopp., gesunden worden.

91 (6. 178.) Lindley, Fossil Flora No. 15 p. 163.

92 (S. 178.) Fossil Coniferae in Budland, Geology p. 483—490. Herr Witham hat das große Berdienst, die Existenz der Coniferen in der frühen Begetation des alten Steinkohlen-Gebildes zuerst erkannt zu haben. Bormals wurden saft alle in dieser Formation vorlommenden Holzstämme als Palmen beschieden. Die Arten des Geschiechts Araucarites sind aber nicht der Steinkohlen-Formation der britischen Inseln allein eigenthumlich, sie sinden sich auch in Oberschlesen.

93 (S. 178.) Wolph Brongniart, Prodrome d'une hist. des Végétaux fossiles p. 179; Budland, Geology p. 479; Endlicher und Unger, Grundzüge der Botanit 1843 S. 455.

94 (S. 178.) "By means of Lepidodendron a better passage is established from Flowering to Floweriess Plants than by either Equisetum or Cycas or any other known genus." Lindley und gutton, Fossil Flora Vol. II. p. 53.

95 (S. 179.) Runth, Anordnung der Pflanzenfamilien in

feinem Sandb. der Botanit G. 307 und 814.

96 (S. 179.) Daß Steintohlen nicht durch Feuer vertohlte Pflanzenfafern find, sondern sich wahrscheinlich auf nassem Wege, unter Mitwirtung von Schweselssure, gebildet haben: beweist auffallend, nach Goppert's scharssinniger Besobachtung (Karften, Archiv für Mineralogie Bd. XVIII. S. 530), ein Stüd in schwarze Kohle verwandelten Bernseinbaumes. Die Roble liegt dicht neben dem ganz unzerseigten Bernstein. Ueber den Uniheil, welchen niedrige Gewächse an der Bildung der Roblenstöge haben konnen, s. Lint in dem Abhandl. der Berliner Atademie der Wissel. auß dem J. 1838 S. 38.

97 (S. 179.) S. die genaue Arbeit von Chevandier in den Comptos rondus do l'Acad. dos Scioncos T. XVIII. 1844 p. 285. Um die 7 Linien dide Schicht Rohlenftoff mit den Steintohlen-Flözen zu vergleichen, nuß man noch auf den ungeheuren Drud Audsicht nehmen, welchen diese Flöze von dem darüber liegenden Gestein erleiden und welcher sich meist in der abgelatteten Gestalt der unterirdischen Baumstämme offenbart. "Die sogenannten dieser nen Berge an dem südlichen Ufer der 1806 von Sirowatstoi entbedten Insel Beu-Sibirten bestehen nach Hedenström in einer Höhe von 30 Faden aus vorizontalen Schichten von Sandstein, die mit bituminösen Baumstämmen ab-

wechseln. Auf dem Gipfel der Berge stehen die Stämme senkrecht. Die Schicht voll Treibholz ist 5 Werste lang sichtbar." S. Wrangel, Reise langs der Rordlüste von Sibirien in den Jahren 1820—1824 Th. I. S. 102.

98 (E. 180.) Diese Corppha ift die soyate (azietisch zoyati) oder Palma duloe der Eingebornen; s. Sumboldt und Bonpland, Synopsis Plant. asquinoct. Ordis Novi T. I. p. 802. Ein tieser Renner der ameritanischen Sprachen, Prosession Duschmann, bemerkt, daß die Palma soyate auch in Pepes Vocabulario de la Lengua Othomi genannt wird und daß das azietische Wort zoyatl (Molina, Vocabulario en lengua mexicana y castellana p. 25) sich in Ortsnamen Zoyatislana und Zoyapanco dei Chiapo wiederfindet.

99 (S. 180.) Bei Baracoa und Capos de Moa; s. Tagebuch des Admirals vom 25 und 27 Kovember 1492 und Humboldt, Examen critique de l'hist. de la Géogr. du Nouveau Continent T. II. p. 252 und T. III. p. 28. Columbus if so aufmersam auf alle Raturgegenstände, daß etchon und zwar zuerst Podocarpus von Pinus unterscheidet. Ich sinde, sast et: "en la tierra aspera del Cidao pinos que no llevan piñas (Tannenzapfen), pero por tal orden compuestos por naturaleza, que (los frutos) parecen azeytunas del Axarase de Sevilla." Der große Psanzentenna Richard, als er seine tressische Abhandlung über Cycadeen und Coniseren herausgab, hatte nicht geachndet, daß vor L'Heritier schon am Ende des 15ten Jahrbunderts Podocarpus von den Abietineen durch einen Seesahrer getrenn worden sei.

100 (S. 180.) Charles Darwin, Journal of the Voyages of

the Adventure and Beagle 1839 p. 271.

1 (S. 180.) Göppert befchreibt noch drei Cheadeen (Arten von Cycadites und Pterophyllum) aus dem Braunkohlen=Schieferthon von Altsattel und Commotau in Böhmen, vielleicht aus der Cockn=Periode (Göppert in der Ann. 90 angeführten Schrift S. 61).

2 (6. 181.) Budland, Geology p. 509.

3 (S. 181.) Leopold von Buch in den Abhandl. der Atad. der Wiss zu Berlin aus den J. 1814—1815 S. 161 und in Poggendorff's Analen Bd. IX. S. 575; Elie de Beaumont in den Annales des Sciences Nat. T. XIX. p. 60.

4 S. 182.) Bergl. Elte de Beaumont, descr. geol. de le

France T. I. p. 65; Beudant, Géologie 1844 p. 209.

5 (S. 184.) Transactions of the Cambridge Philosophical Society Vol. VI. P. 2. 1887 p. 297. Rady Underen wie 100: 284.

6 (S. 185.) Îm Mittelalter herrschie die Meinung, daß die Meere nut den siebenten Theil der Erdoberstäche bedeckten: eine Meinung, welche der Cardinal d'Ailly (Imago Mundi cap. 8) auf daß apocryphische 4ie Buch Esra gründete. Columbus, der seine cosmologischen Kenntnisse immer aus den Werke

Cardinals schöpfte, hatte ein großes Intereffe diese Meinung von der Rlein-

" Meere, ju welcher mohl auch der migverftandene Ausbrud des "Fluffet

Ocean" beitrug, ju bertheibigen. Bergl. Humbolbt, Examen critique de l'hist. de la Géographie T. I. p. 186.

7 (S. 185.) Agathemero's in Subjon, Geographi Graeci minores Vol. II. p. 4. Bergi. Humbolbt, Asie centr. T.I. p. 120 u. 125.

8 (S. 185.) Strabo lib. I p. 65 Casaub. Bergl. Humboldt, Examen crit. T. I. p. 152.

9 (S. 186.) Bergl. über die mittlete Breite der nord-aflatischen Küste und die wahre Benennung der Borgebirge Taimura (Cap siewero-wostotschnoi) und Cap Rordost (Schalagskoi mys) Humboldt, Asie centrale T. III. p. 35 und 87.

10 (S. 186.) Eben daselbst T. I. p. 198—200. Auch die Südspitze von Amerika sammt dem Archipelagus, welchen wir das Feuerland nennen, liegt im Meridian des nördlichsten Theils der Bassinsbai und des großen noch unbegrenzten Polarlandes, das vielleicht zu West-Grönland gehört.

11 (S. 187.) Strabo lib. II p. 92 und 108 Cajaub.

12 (S. 187.) Humboldt, Asie centrale T. III. p. 25. Ich habe schon früh (1817) in meinem Berke: de distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium aus jene, sur Alimatologie und Menschengesitung gleich wichtigen Unterschiede gegliederter und ungegliederter Continente ausmerksam gemacht: "Regiones vel per sinus lunatos in longa cornua porrectae, angulosis littorum recessibus quasi membratim discerptae, vel spatia patentia in immensum, quorum littora nullis incisa angulis ambit sine anfractu Oceanus" (p. 81 und 182). Ueber das Berhältnis der Kusenlängen jum Areal eines Continents (gleichsam das Maaß der Zugänglich feit des Inneren) s. die Untersuchungen in Berghaus Annalen der Erdfunde Bd. XII. 1885 S. 490 und phpital. Atlas 1889 Ro. III. S. 69.

13 (S. 187.) Strabe lib. II p. 126 Cafaub.

14 (S. 187.) Bon Afrika fagt foon Plinius (V, 1): "Nec alia pars terrarum pauciores recipit sinus." Auch die fleine indifche Galbinfel dieffeits bes Ganges bietet als Dreied eine britte febr analoge Form bar. 3m griechi= ichen Alterthume berrichten Deinungen von einer regelmakigen Geftaltung ber Reften. Es follte vier Bufen geben : unter benen ber perfifche bem byrcani= ichen (b. i. bem cafpifchen Meere) gegenübergeftellt wird (Arrian VII, 16; Blut. in vita Alexandri cap. 44; Dionyf. Berieg. v. 48 und 680 pag. 11 und 88 Bernh.). Die vier Bufen und die Candengen follen fich fogar, nach den optischen Bhantaffen bes Agefianar, auf der Mondicheibe abipiegeln (Blut. de facie in orbe Lunae p. 921, 19). leber die terra quadrifida ober die vier Reftlande, beren zwei nordlich und zwei fublich vom Aequator liegen, f. Macrobius, comm. in Somnium Scipionis II, 9. 36 babe diefen Theil ber alten Geographie, über welchen viel Bermirrung berricht, einer neuen und forgfältigen Prufung unterworfen im Examen crit. de l'hist. de la Géogr. T. I. p. 119, 145, 180-185; wie in Asie centr. T. II. p. 172-178.

15 (S. 187.) Fleurieu im Voyage de Marchand autour du Monde T. IV. p. 38-42.

16 (S. 187.) Sumboldt im Journal de Physique T. LIII.

1799 p. 83 und Rel. hist. T. H. p. 19, T. III. p. 189 und 198.

17 (S. 187.) Humboldt in Hoggendorff's Annalen der Physil Bb. XL. S. 171. Ueber die merkwürdige Fjordbildung an dem Südostende von Amerika f. Darwin, Journal (narrative of the Voyages of the Adventure and Beagle Vol. III.) 1839 p. 266. Der Paralleismus der beiden Bergketten erhält sich von 5° südlicher bis 5° nörblicher Breite. Die Wendung der Richtung der Rüste bei Arica scheint die Folge des versänderten Streichens der Gangkluss (Spalte) zu sein, auf welcher die Cordillers de los Andes ausgestiegen ist.

18 (S. 189.) De la Bece, Sections and Views illustrative of Geological Phenomena 1830 Tab. 40; Charles Babbage, observations on the Temple of Serapis at Pozzuoli near Naples and on certain causes which may produce Geological Cycles of great extent 1834. "Gine Sandfiein = Schicht von 5 engl. Meilen Dide wird, wenn sie sich um 100° Fahr. erwärmt, in ihra Oberstäche um 25 Fuß steigen. Erhigte Lettenschichten müssen dagegen durch Contraction ein Sinten des Bodens hervordringen. Bergl. die Berechnungen für des jeculare Steigen von Soweden, unter der Boraussehung der geringen Zunahme von 3° Méaum. in einer 140000 Fuß diden, zu Schwelzbige erwärmten Schick. in Bischof, Warmelehre des Innern unsers Erdstorpers S. 303.

19 (S. 189.) "Die (bisher fo ficher fceinende) Borausfetung des Gleichbleibens der Schwere an einem Meffungspuntte ift durch die neuen Erfahrunger über die langfame Erhebung großer Theile der Erdoberfläche einigermaßen unfick geworden." Beffel über Maaß und Gewicht in Schumacher'i Jahrbuch für 1840 S. 194.

20 (S. 189.) Th. II. (1810) S. 389. Bergl. Sallftrom in Kongl' Vetenskaps-Academiens Handlingar (Stodb.) 1823 p. 30 Quell in den Philos. Transact. for 1835 p. 1; Blom (Amtmann ! Budiferud), fat. Beidr. von Normegen 1843 S. 89-116. 2Benn, nicht bor Leopolds bon Bud Reife nach Scandinavien, fondern bor ber Berausgan diefes Bertes, fon Plapfair 1802 in den Illustrations of the Huttonian Theory § 393, und, wie Reilhau (om Landjorden Stigning i Norge in bem nyt Magazin for Naturvidenskaberne erinnert, bor Blapfair ber Dane Seffen ebenfalls icon die Bermuthung geaußert hat, daß nicht das Deer finte, fondern das fefte Land von Schweden it erbebe; fo find dieje Meugerungen unferm großen Geognoften ganglich unbefanz geblieben und haben feinen Ginflug auf die Fortidritte ber phyfifden Erdbeidit bung ausgeübt. Jeffen hat in feinem Werte Kongeriget fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstan! Kjöbenh. 1763, die Urfachen ber Beranderung des Riveau = Berhaltniffes to Meeres jur Sohe ber Ruften nach ben alten Angaben von Gelfius, Ralm w

Dalin ju ergrunden gefucht. Er außert verworrene Ibeen über bie Moglichleit eines inneren Bachfens und Runehmens der Steine (Des felfigen Bobens), erflart fich aber gulekt doch für Erbebung des Landes als Rolge bon Erdbeben. "Obgleich", fagt er, "gleich nach bem Erbbeben (bei Egerfund) teine folde Erbebung bemertt worden ift, fo tonnte boch badurch anderen Urfachen die Belegenbeit dazu eröffnet morden fein."

24 (S. 189.) Bergelius, Jahres = Bericht über bie Fortidritte ber phyfifchen Biff. Jahrg. 18. 1834 G. 386-9, Jahrg. 17. 1838 S. 415. Die Infeln Saltholm, Ropenhagen gegenüber, und Bornholm fteigen aber febr wenig; Bornholm taum 1 guß in einem Jahrhundert. G. For ch= hammer im Philos. Magazine Series III. Vol. II. p. 809.

22 (S. 189.) Reilhau im nyt Mag. for Naturvid. 1832 Bb. I. p. 105-254, Bb. II. p. 57; Bravais, sur les lignes d'ancien niveau de la Mer 1843 p. 15-40. Bergl. auch Darmin on the Parallel roads of Glen-Roy and Lochaber in ben Philos. Transact. or 1839 p. 60.

23 (S. 190.) Sumboidt, Asie centrale T. II. p. 319-324 und r. III. p. 549-551. Die Depreffion des todten Meeres ift nach und nach ergrundet worden burch die barometrifden Deffungen von Graf Bertou, burch vie weit forgfältigeren von Rugegger, und burch die trigonometrifche Meffung bes englifden Schiffs = Lieutenants Somond. Die lette gab, nach einem Briefe. den Berr Alberfon an die geographische Gefellichaft ju London richtete ind den mir mein Freund, der Capitan Bafbington, mitgetheilt. - 1506 Rug ür ben Untericied bes Bafferfpiegels bes tobten Meeres und bes bochften Saufes in Jaffa. herr Alberfon glaubte damals (28 Rob. 1841), bas tobte Reer liege ohngefahr 1314 Rug unter dem Riveau des mittellandifden Deeres. In einer neueren Mittheilung des Lieutenants Symond (Jamefon's Edinb. iew Philos. Journal Vol. XXXIV. 1843 p. 178) mird als Endresultat veier febr mit einander übereinstimmender trigonometrifchen Operationen Die labl 1281 Rug (immer Barifer Raag) angegeben.

24 (S. 190.) Sur la Mobilité du fond de la Mer Casionno in meiner Asio contr. T. II. p. 288-294. Auf meine Aufforde= ung bat bie taiferliche Atademie ber Biffenichaften ju St. Betersburg 1880 bei atu auf ber Salbinfel Abicheron burch ben gelehrten Bhufiter Leng fefte Karten (Reichen, den mittleren Bafferftand zu einer bestimmten Epoche angebend) n verschiedenen Buntten eingraben laffen. Auch habe ich 1889 in einem der achtrage ju ber Inftruction, melde bem Capitan Rof für die antarctifche Erveition ertheilt mard, barauf gebrungen, daß überall an Felfen in ber füdlichen emifubare, mo fic bagu Belegenheit fande, Marten, wie in Someden und n cafpifden Deere, eingegraben werden möchten. Bare dies icon auf den teften Reifen von Bougginville und Coot gefcheben, fo murben mir jest miffen : Die feculare relative Sobenveranderung von Meer und Land ein allgemeines ber nur ein örtliches Raturphanomen fei; ob ein Gefeg ber Richtung in ben

unften erfannt merden tann, die gleichzeitig fteigen oder finten.

25 (S. 190.) Ueber das Sinten und Steigen des Bobens der Sübset und die verschiedenen areas of alternate movements f. Darwin's Journal p. 557 und 561—566.

26 (S. 192.) Humboldt, Rel. hist. T. III. p. 232—234. Bergl. auch die scharfstungen Bemerkungen über Erdgestaltung und Lage der Höhenzüge in Albrechts von Roon Grundzügen der Erds, Bölkets und Staatenkunde Abth. I. 1887 S. 158, 270 und 276.

27 (S. 192.) Leop. von Buch über die geognoftischen Syfteme von Deutschland in seinen geogn. Briefen an Alexander von Humboldt 1824 S. 265—271; Elie de Beaumont, rochorches sur les Révolutions de la Surface du Globe 1829 p. 297—307.

28 (S. 192.) Humboldt, Asie centrale T. I. p. 277-283 Siehe auch mein Essai sur le Gisement des Roches 1822 p. 51 und Relat. hist. T. III. p. 244-250.

29 (S. 198.) Asie centrale T. I. p. 284—286. Das abriatija Meer folat auch der Richtung SO—NW.

30 (S. 193.) De la hauteur moyenne des continents in der Asie centrale T. I. p. 82—90 und 165—189. Die Resultate, welche in ethalten, sind als Grenz-Zahlen (nombres-limites) zu betrachten. Laplace hat die mittlere Hohe der Continente zu 3078 Fuß, also wenigstens um der Dreisache zu hoch, angeschlagen. Der unsterbliche Geometer (Mécanique osloste T. V. p. 14) ward zu dieser Annahme durch Hypothesen über die mittlere Tiese des Meeres beranlaßt. Ich habe gezeigt (Asie centr. T. I. p. 93), wie schon die Alexandrinischen Mathematiker nach dem Zeugniß des Plutarchus sin Asmilio Paulo cap. 15) diese Meerestiese durch die Hohe der Berge bedingt glaubten. Die Höhe des Schwerpunkts des Bolums der Gontinental-Massen ist in dem Lauf der Jahrtausende wahrscheinlich steinen Beränderungen unterworfen.

31 (S. 194.) Zweiter geologifcher Brief von Elie be Beaumont at Alexander von humboldt in Poggendorff's Unnalen Bb. XXV. S. 1-58

32 (S. 194.) Sumboldt, Relation hist. T. III. chap. XXII p. 514--530.

33 (S. 195.) Siehe die Reihe meiner Beobachtungen in der Sühse wa 0°5' bis 13°16' ndrdlicher Breite in Asio contr. T. III. p. 354.

34 (©. 195.) "On pourra (par la température de l'Océan sous les tropiques) attaquer avec succès une question capitale restée jusqu'ei indécise, la question de la constance des températures terrestres, sans avoir à s'inquiéter des influences locales naturellement fort circonscrites provenant du déboisement des plaines et des montagnes, du dessèchement des lacs et des marais. Chaque siècle, en léguant aux siècles futurs quelques chiffres bien faciles à obtenir, leur donnera le moyen peut-être le plus simple, le plus exact et le plus direct de décider le soleil, aujourd'hui source première, à peu près exclusive de la chaveur de notre globe, change de constitution physique et d'éclat, comme

la plupart des étoiles: ou si au contraire cet astre est arrivé à un état permanent." Arago in ben Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences T. XI. 1840 p. 309.

35 (S. 196.) Sumboldt, Asie centr. T. H. p. 821 u. 327.

36 (G. 196.) G. die numerifchen Refultate a. a. D. T. II. p. 328-338. Durch bas geobatifche Rivellement, welches auf meine Bitte mein vieljahriger Freund, ber General Bolivar, burch Blogd und Falmarc bat in den Jahren 1828 und 1829 ausführen laffen, ift ermiefen, daß die Gudfee hochftens 82/, Fuß ibber als bas antillifche Deer liegt; ja daß ju verfchiedenen Stunden ber relaiven Cbbe = und Rluthgeit bald bas eine, balb bas andere Meer bas niebere ift. Benn man bedentt, bag in einer Cange von 16 Deilen und bei 983 Gintellungen bes gebrauchten Riveau's in eben fo vielen Stationen man fich leicht am eine halbe Toife habe irren tonnen, fo findet man bier einen neuen Beweis ves Gleichgewichts ber um bas Cap Born ftromenden Baffer (Arago im Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1881 p. 819). 36 hatte burch Barometer = Deffungen, Die ich in ben Jahren 1799 und 1804 anftellte, don au ertennen geglaubt, daß, wenn ein Unterfcied zwifden dem Riveau ber Subjee und des antillifchen Meeres vorhanden mare, derfelbe nicht über 3 Meter 9 Auf 3 Boll) betragen tonne. S. meine Rolat. hist. T. III. p. 555-557 ind Annales de Chimie T. I. p. 55-64. Die Meffungen, welche ben to ben Stand ber Baffer im Golf von Mexico und in bem nordlichften Theile des idriatifden Meeres durch Berbindung der trigonometrifden Operationen von Del= ros und Choppin mit benen ber foweigerifden und bfireicifden Ingenieure beveifen follen, find vielem Zweifel unterworfen. Es ift trog der Form des abriatiden Meeres unwahriceinlich, daß ber Wafferfpiegel in feinem nordlichften Theile aft 26 Rug bober als ber Bafferfpiegel des Mittelmeers bei Marfeille und 28,4 ibher als der atlantifche Ocean fei. S. meine Asie contr. T. II. p. 832.

37 (S. 197.) Beffel über Fluth und Ebbe in Soumacher's tabrbuch für 1838 S. 225.

38 (S. 197.) Die relative Dichte der Baffertheilchen hangt (was nicht orgfältig genug in den Untersuchungen über die Ursach der Strömungen unterschieden wird) gleichzeitig von der Temperatur und der Stärke des Salzgehalts b. Der unterseische Strom, welcher die kalten Polarwasser den Acquatorialsegenden zuführt, würde einer ganz entgegengesetzen Richtung vom Acquator egen die Pole solgen, wenn die Berschiedenheit des Salzgehalts allein wirkte. In dieser hinsicht ist die geographische Bertheilung der Temperatur und er Dichte der Basserisiehen unter den verschiedenen Breiten- und Längenzonen es Weltmeers von großer Bichtigkeit. Die zahlreichen Beobachtungen von lenz (Poggendorfs's Annalen Bb. XX. 1880 S. 129) und die auf apitän Beeched's Keise gesammelten (Voyage to the Pacific Vol. II. 727) verdienen eine besondere Beachtung. Bergl. auch huboldt, Relat. ist. I. I. p. 74 und Asie contrale T. III. p. 356.

39 (S. 197.) Sumbolbt, Relat. hist. T. L. p. 64; nouvelles innales des Voyages 1839 p. 255.

40 (E. 198.) Sumboldt, Examen crit. de l'hist. de la Googr. T. III. p. 100. Columbus fest balb bingu (Rabarrete, coleccion de los Viages y Descubrimientos de los Españoles T. I. p. 260), daß in bem antillifden Meere bie Bewegung am fariften ift. In der That neunt jene Region Rennell (investigation of Currents p. 23) "not a current, but a sea in motion".

41 (6. 198.) Betrus Marthr be Angleria de rebus Oceanicis et Orbe Novo, Bas. 1523, Dec. III lib. VI p. 57. Bergl. Sum: boibt, Examen critique T. H. p. 254-257 und T. III. p. 108.

42 (6. 198.) Sumboldt, Examen crit. T. II. p. 250, Relat. hist. T. I. p. 66-74.

43 (6. 198.) Sumbolbt, Examen crit. T. III. p. 64-109.

44 (5. 200) Die unbefannte Stimme fagte ihm: "maravillosamente Dios hizo sonar tu nombre en la tierra; de los atamientos de la mar Oceana, que estaban cerrados con cadenas tan fuertes, te dió las llaves. Der Traum des Columbus ift ergablt in dem Briefe an die catholifden Monarden bom 7 Julius 1503 (Sumbolbt, Examen critique T. III. p. 234).

45 (S. 201.) Bouffingault, recherches sur la composition de l'Atmosphère in ben Annales de Chimie et de Physique T. LVII. 1884 p. 171-178; derfelbe eben dafelbft T. LXXI. 1839 p. 116. Rach Bouffingault und Lemp ofcillirte ber Roblenfaure = Gehalt bes Luftfreises in Andilly, alfo fern von ben Ausbunftungen ber Stabte, nut amifchen 0,00028 und 0,00031 im Bolum.

46 (6. 201.) Liebig in feinem wichtigen Berte: Die organifde Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Bhufiologie, 1840 C. 64-72. Ueber Ginfluk ber Quft : Electricitat auf Erzeugung bei falpeterfauren Ammonials, ber fich bei Berührung mit Ralt in tohlenfauren verwandelt, f. Bouffingault, Économie rurale considérée dans ses rapports avec la Chimie et la Météorologie 1844 T. IL p. 247 und 697 (vergl. auch T. I. p. 84).

47 (6. 201.) Lemp in ben Comptes rendus de l'Acad. des

Sciences T. XVII. 1843 p. 235-248.

48 (S. 201.) J. Dumas in den Annales de Chimie Bême Série

T. III. 1841 p. 257.

49 (S. 201.) In Diefer Aufgablung ift bes nächtlichen Aushauchens bet Roblenfaure burch die Bflangen, indem fie Sauerftoff einhauchen, nicht gebacht, da diefe Bermehrung der Rohlenfäure reichlich durch den Respirationsproces der Bflangen mabrend des Tages erfett wird. Bergl. Bouffingault, Econ. rurale T. I. p. 53-68; Liebig, organifde Chemie S. 16 und 21.

50 (S. 202.) Gan-Luffac in ben Annales de Chimie T. LIII. p. 120; Bayen, mém. sur la composition chimique des Végétaux p. 36 und 42; Liebig, org. Chemie S. 299-345; Bouffingault, Écon. rurale T. I. p. 142-153.

51 (S. 202.) Bouvard hat im Jahr 1827 durch Anwendung der Formeln.

bie Lablace kurz vor seinem Tode dem Längen=Bureau übergeben hatte, gesunden, daß der Theil der stündlichen Oscillationen des Lustdruckes, welcher von der Anziehung des Mondes herrührt, das Quecksiber im Barometer zu Parls nicht über <sup>18</sup>/<sub>1000</sub> eines Millimeters erheben könne: während nach 11 jahrigen Beodachungen eben daselbst die mittlere Barometer=Oscillation von 9 Uhr Morgens dis 3 Uhr Nachmittags 9,756 Millimeter, von 3 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr Nbends 0,373 Millimeter war. S. Mémoires de l'Acad.
des Soionces T. VII. 1827 p. 267.

52 (S. 203.) Observations faites pour constater la marche des variations horaires du Baromètre sous les Tropiques, in meiner Relation hist. du Voyage aux Ré-

gions Équinoxiales T. III, p. 270-313.

53 (E. 203.) Bravais in Kaemtz et Martins, Météorologie p. 268. Zu Halle (Br. 51° 29') ift die Größe der Ofcillation noch 0.28 Linien. Auf den Bergen in der gemäßigten Zone scheint eine große Menge von Beobachtungen erforberlich zu sein, um zu einem sicheren Refultate über die Bendestunden zu gelangen. Bergl. die Beobachtungen fündlicher Bariationen, welche auf dem Faulhorn 1882, 1841 und 1842 gesammelt wurden, in Martins, Météorologie p. 284.

54 (S. 208.) Humboldt, essai sur la Géographie des Plantes 1807 p. 90. Derfelbe in der Rol. hist. T. III. p. 813, und über den verminderten Luftdruck in der Aropengegend des atlantischen Oceans in Koggend. Annalen der Physik Bb. XXXVII. S. 245—258 und

€. 468—486.

55 (S. 204.) Dauffy in ben Comptes rendus T. III. p. 186.

56 (S. 204.) Dobe fiber bie Stürme, in Boggenb. Ann. Bb. LII. S. 1.

57 (S. 204.) Leopold von Buch, barometrifche Windrofe, in den Abhandl. der Afad. der Wiff. zu Berlin aus den J. 1818—1819 S. 187.

58 (S. 204.) S. Dove, meteorologische Untersuchungen 1837 S. 99—843, und die schaffinnigen Bemerkungen von Ramt über das derabsiteten des Westwindes der oberen Luftschichten in höheren Breiten und die allgemeinen Phanomene der Windesrichtung in seinen Borlesungen über Meteorologie 1840 S. 58—66, 196—200, 327—336, 353—364; Ramt n Schumacher's Jahrbuch sur 1838 S. 291—802. Eine sehr gelungene und lebendige Darstellung meteorologischer Ansichten hat Dove in seiner kleinen Schrift: Witterungsverhältnisse von Berlin 1842 gegeben. Ueber rübe Renntniß der Seefahrer von der Drehung des Windes vergl. Churruca, Viago al Magallanes 1793 p. 15; und über einen benfwirdigen Auspruch von Christoph Columbus, den uns sein Sohn Don Fernando Colon der Vida del Almirante cap. 55 erhalten hat: Humbolbt, Examen critique de l'dist. de la Géographie T. IV. p. 258.

59 (S. 204.) Monsum (malapifc musim, ber hippalus ber Griechen)

wird abgeleitet von dem arabischen Borte mausim: bestimmte Zeit, Jahrespeit, Zeit der Bersammlung der Pilger in Melta. Das Wort ift auf die Jahrespeit der regelmäßigen Binde übergetragen, welche Ramen haben von den Gegenden, aus denen sie weben; so sagt man Mausim von Aben, Guzerat, Malabar u. s. w. (Lassen, Indische Alterthumstunde Bd. I. 1843 S. 211.) Ueben Gegensat der sesten oder flüssigen Grundlage der Atmosphäre s. Dove in den Abhandl. der Atad. der Biss. zu Berlin aus dem 3. 1842 S. 239.

60 (S. 208.) Sumbolbt, recherches sur les causés des Inflexions des Lignes isothermes in der Asie centr. T. III.

p. 103-114, 118, 122, 188.

61 (S. 209.) Georg Forster, kleine Schriften Ah. III. 1794 S. 87; Dove in Schumacher's Jahrbuch für 1841 S. 289; Rämt, Meteorologie Bb. II. S. 41, 48, 67 und 96; Arago in den Comptes rendus de l'Ac. des Sc. T. I. p. 268.

62 (S. 210.) Dante, Divina Commedia, Purgatorio canto III.
63 (S. 210.) Humboldt sur les Lignes isothermes in den Mémoires de physique et de chimie de la Société d'Aroueil T. III. Paris 1817 p. 143—165; Anight in den Transaction of the Horticultural Society of London Vol. I. p. 32; Batson remarks on the geographical distribution of British Plants 1835 p. 60; Trevelyan in Jameson's Edind. new Philos. Journal Vol. 18. 1835 p. 154; Mahlmann in seiner vortresside deutschen Uebersetung und Bearbeitung meiner Asie centrale Th. II. S. 60

64 (S. 211.) "Hace de temperie aeris, qui terram late circumfundis ac in quo, longe a solo, instrumenta nostra meteorologica suspensi habemus. Sed alia est caloris vis. quem radii solis nullis nubibus velaci in foliis ipsis et fructibus maturescentibus, magis minusve coloratis gignunt, quemque, ut egregia demonstrant experimenta amicissimorus Gay-Lussacii et Thenardi de combustione chlori et hydrogenis. OF thermometri metiri nequis. Etenim locis planis et montanis, vento lib spirante, circumfusi aeris temperies eadem esse potest coelo sudo re nebuloso; ideoque ex observationibus solis thermometricis, nullo hibito Photometro, haud cognosces, quam ob causam Galliae septen trionalis tractus Armoricanus et Nervicus, versus littora, coelo temperati sed sole raro utentia. Vitem fere non tolerant. Egent enim stirpes non solum caloris stimulo, sed et lucis, quae magis intensa locis excelsi quam planis, duplici modo plantas movet, vi sua tum propria, tum lorem in superficie earum excitante." (Sumboldt de distributiont geographica Plantarum 1817 p. 163-164.)

65 (S. 211.) Humboldt a. a. O. p. 156—161; Meyen in feine Grundriß der Pflanzengeographie 1886 S. 379—467; Bouffis

gault, Économie rurale T. II. p. 675.

66 (S. 211.) Hier folgt eine die europäische Weincultur erläutern

Tabelle in absteigender Scale, gleichfam die Berschlechterung des Weines nach Maaßgabe der klimatischen Verhältnisse darsiellend. S. meine Asia contralo T. III. p. 159. Den Beispielen, welche im Text des Kosmos über die Weinzultur dei Bordeaux und Potsdam gegeben worden, sind noch die numerischen Berhältnisse der Rhein- und Maingegenden (Br.  $48^{\circ}35' - 50^{\circ}7'$ ) beigesügt. Cherdourg (Normandie) und Irland offendbaren am deutlichsten, wie dei Temperatur-Verhältnissen, welche von denen des innern Landes nach Angabe der in Schatten beobachteten Thermometer wenig verschieden sind, die Psanze bei heiterem sonnigen oder durch Rebel verschleiertem Himmel reise oder unreise Krüchte trägt.

| Drte                   | Breite | Söhe in<br>Toisen | Jahr  | Binter | Früh-<br>jahr | Som:<br>mer | Herbst | Beobachs,<br>tungs.<br>jahre |
|------------------------|--------|-------------------|-------|--------|---------------|-------------|--------|------------------------------|
| Borbeaug               | 44050' | 4                 | 130,9 | 60,1   | 130,4         | 210,7       | 140,4  | 10                           |
| Strasburg              | 48 35  | 75                | 9,8   | 1,2    | 10,0          | 18,1        | 10,0   | 85                           |
| heibelberg             | 49 24  | 52                | 9,7   | 1,1 ,  | 10,0          | 17,9        | 9,9    | 20                           |
| Manheim                | 49 29  | 47                | 10,8  | 1,5    | 10,4          | 19,5        | 9,8    | 12                           |
| Bürzburg               | 49 48  | 88                | 10,1  | 1,6    | 10,2          | 18,7        | 9,7    | 27                           |
| Frankfurt a. M.        | 50 7   | 60                | 9,6   | 0,8    | 10,0          | 18,0        | 9,7    | 19                           |
| Berlin                 | 52 31  | 16                | 8,6   | -0,6   | 8,1           | 17,5        | 8,6    | 22                           |
| Cherbourg<br>fein Wein | 49 39  | 0                 | 11,2  | 5,2    | 10,4          | 16,5        | 12,5   | 3                            |
| Dublin                 | 58 23  | 0                 | 9,5   | 4,6    | 8,4           | 15,8        | 9,8    | 13                           |

Die große Uebereinstimmung in der Bertheilung der Jahreswärme unter die versichiedenen Jahreszeiten, welche die Angaben vom Rhein= und Mainthale darbieten, zeugt für die Genauigkeit der angewandten meteorologischen Beobachtunzen. Als Winter sind, wie in meteorologischen Tabellen am vortheilhaftesten ist, die Wonate December, Januar und Februar gerechnet. Die Thermometergrade sind, wie im ganzen Rosmos, in hunderttheiliger Scale. Wenn man die Quazität der Weine in Franken oder den bakischen Ländern mit der mittleren Temperatur der Sommer = und Herbstmonate um Würzburg und Berlin vergleicht, sost man fast verwundert nur 1° bis 1°,2 Unterschied zu sinden; aber die Frühlings-Temperaturen sind um 2° verschieden; und die Blütsezeit der Kebe bei späten Maischsten, nach einem ebenfalls um 2° tälteren Winter, ist ein eben so wichtiges ziement als die Zeit der späten Keise der Traube und die Wirtung des dir e cen, nicht zerstreuten (diffusen) Lichtes bei unverdeckter Sonnenschiede. Der m Text berührte Unterschied zwischen der wahren oberschiechen Abenden-Tempezatur und den Angaben eines im Schatten beobachteten geschützen Thermometers

ift von Dove durch funfzehnjährige Resultate aus dem Garten zu Chiswid bei London ergründet worden. (Bericht über die Berhandl. der Berl. Atad. der Wiss. August 1844 S. 285.)

67 (S. 212.) Bergl. meine Abhandlung über bie haupt=Urfacen ber Temperatur=Berfchiebenheit auf bem Erbförper in den Abhandl. ber Afab. der Biffenfch. zu Berlin aus dem Jahre 1827 S. 311.

68 (S. 212.) Die sibirische Bodensläche zwischen Tobolft, Tomft und Barnaul vom Altai zum Eismeete liegt noch so hoch als Manheim und Dresden; ja selbst weit in Often vom Jenisei liegt Irtutst (208 Toisen) noch fast 1/2 niedriger als Manchen.

- 69 (S. 213.) Sumboldt, Receuil d'Observations astronomiques Vol. I. p. 126-140; Relation historique T. I. p. 119, 141 und 227; Biot in der Connaissance des tems pour l'an 1841 p. 90-109.

70 (S. 214.) Anglerius de rebus Oceanicis Dec. II lib. 2 Bas. 1583 fol. 29 C. In der Sierra de Santa Marta, deren hochste Gipfel 18000 Fuß Höhe zu übersteigen scheinen (f. meine Relat. hist. T. III. p. 214), heißt noch jetzt eine Spitze Pico de Gaira.

71 (S. 215.) Bergl. meine Tafel der Hohe des ewigen Schnees in beiden Hemisphären von 710 1/4 nordlicher bis 530 54' füblicher Breite in der Asie contrale T. III, p. 360.

72 (S. 216.) Darwin, Journal of the Voyages of the Adventure and Beagle p. 297. Da ber Bulfan von Aconcagua zu der Zeit nicht im Ausbruch begriffen war, so darf man wohl nicht das merkwürdige Phänomen der Schneelosigkeit (wie bisweilen am Cotopazi) innerer Durchwärmung (dem Ausziehen erhigter Lust auf Spalten) zuschreiben. (Gillies im Journal of Nat. Science 1880 p. 316.)

78 (S. 216.) S. mein second Mémoire sur les Montagnes de l'Inde in ben Annales de Chimie et de Physique T. XIV. p. 5-55 und Asie centrale T. III. p. 281-827. Babrend in Indien felbft die grundlichften und erfahrenften Reifenden : Colebroote, Webb und Bodg. fon, Bictor Jacquemont, Forbes Rople, Carl von Sugel und Bigne, melde alle ben Simalapa aus eigener Unichauung tannten, die großere Sobe ber Schneegrange am tübetischen Abfall betraftigt hatten; murde die Thatfache von John Gerard, von dem Geognoften Mac Clelland, Herausgeber des Caloutts Journal, and bom Licutenant Thomas Sutton (Assistant Surveyor of the Agra division) in Zweifel gestellt. Die Ericheinung meines Wertes über Central-Afien bat ben Streit bon neuem angefacht. Gin eben angetommenes Stud bes oftinbifden Journals fur Raturgefdichte Mac Clelland and Griffith, the Calcutta Journal of natural history Vol. IV. 1844 January) enthält aber eine merkwürdige und febr enticheidende Erklarung über die Schnecgrangen am Simalana. Berr Batten (Bengal service) foreibt aus dem Lager von Semulta am Cofillah River in ber Proving Rumaon : "Erf fpat, aber mit Bermunderung, lefe ich die Behauptungen bes berrn Thomas

button über die Grenze bes ewigen Schnees. 3ch bin es ber Wiffenfchaft um fo mehr foulbig folden Behauptungen ju miderfprechen, als herr Dac Clelland fo meit geht, von bem Berbienfte ju fprechen, welches fich Berr Sutton (Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. IX. Calcutta 1840 p. 575, 578 und 580) badurch foll erworben haben, bag er einen meit verbreis teten Irrthum aufgebedt. Es wird fogar irrig behauptet, bag jeber, ber bas Simalana-Gebirge durchftrichen ift, hutton's Zweifel theilen muffe. 36 bin Giner von benen, die den weftlichen Theil unfrer machtigen Gebirgetette am meiften befucht haben. 3ch mar burch ben Borendo-Bag in bas Bufpa-Thal und bas untere Runamur = Land gefommen, und burch ben boben Rupin = Bag in bie Remaien-Berge von Gurmal gurudgefehrt. 3ch brang por gu ben Quellen bes Jumna bis Jumnotri, wendete mich bon ba gu ben Banges = Buffuffen bon Mundatni und Wifdnu-Alutnunda nach Radarnath und dem berühmtem Schneegipfel von Rundidevi. Mehrmals manderte ich über ben Riti = Bag nach dem tübetifden Bochlande. Die Unfiedelung von Bhote = Debals babe ich felbft geftiftet. Mein Bobnfik mitten im Gebirge bat mich feit feche Rabren ununterbrochen mit europäischen und eingebornen Reisenden in Berkehr gefekt: mit folden, die ich auf das forgfältigfte über ben Anblid des Landes babe befragen tonnen. Rach allen auf diese Beife eingefammelten Erfahrungen bin ich ju ber Ueberzengung gelangt, und bereit diefelbe überall zu vertheibigen, baß in bem Simalana bie Grenze bes emigen Sonees an bem nordlichen (tübetifden) Abbange bober liegt als an bem fübliden (indiichen) Abbange. Berr Button verunftaltet bas Broblem, indem er Sumboldt's allgemeine Anfict der Erscheinung zu widerlegen glaubt; er ficht gegen ein von ibm felbft geschaffenes Bhantafiebild : er fuct zu bemeifen , mas wir ibm gern augeben. "baf an einzelnen Bergen bes himglang ber Sonee langer auf ber nordlichen als auf ber fühlichen Seite liegen geblieben ift." (Bergl. auch oben die Rote 5 gu Seite 11.) Benn die mittlere Sohe des tubetifden Bodlandes 1800 Toifen (10800 Fug) ift, fo tann man baffelbe mit dem lieblich fruchtbaren peruanischen Blateau von Cazamarca vergleichen. Es ift nach dieser Unficht aber noch 1200 Rug niedriger als die Sochebene von Bolivia um ben See von Titicaca und als das Strakenpflafter der Stadt Botofi. Labat liegt nach Bigne's Meffung mittelft ber Bestimmung bes Siebepunfts 1563 Toifen hod. Bahricheinlich ift bies auch die Sobe von Bloffa (Aul-fung): einer Monchsftabt, welche dinefice Schriftfteller bas Reich ber Freude nennen und welche mit Weinbergen umgeben ift. Sollten Diefe nicht in tief eingefcnittenen Tha-Iern liegen?

74 (S. 216.) Bergl. Dobe, meteorologifche Bergleichung bon Rordamerita und Europa, in Schumacher's Jahrbuch für 1841 S. 311, und beffen meteorologifche Unterfucungen S. 140.

75 (S. 21%) Die mittlere Regenmenge in Paris ift nach Arago von 1805 bis 1822 gewesen: 18 Boll 9 Linien, in London (von 1812 bis 1827) nach Howard 23 Boll 4 Linien, in Genf nach einem Mittel von 32 Jahren 28 Boll 8 Linien. In der Kuftengegend von Hindustan ift die Regenmenge 108 bis

120 Roll, und auf der Infel Cuba fielen 1821 volle 188 Boll. Bergl. über die Bertheilung der Regenmenge im mittleren Europa nach Jahreszeiten die vortreffliden Beobachtungen von Gasparin, Schoum und Bravais in der Bibliothèque universelle T. XXXVIII. p. 54 und 264, tableau du Climat de l'Italie p. 76 und Martin's Roten an feiner febr bereicherten frangofifchen Ueberfehung von Ramt Borlefungen über Deteorologie p. 142.

76 (S. 217.) Rad Bouffingault (Économie rurale T. II. p. 698) war in Marmato (Breite 50 27', Sobe 731 und mittlere Temperatur 200,4) in den Jahren 1883 und 1834 die mittlere Regenmenge 60 Roll 2 Linien, während in Santa 76 de Bogota (Breite 4º 36', Sobe 1358 t und mittlere Tem-

peratur 140,5) fie nur 87 Boll 1 Binie betrug.

77 (6. 217.) S. über bas Detail diefer Beobachtung meine Asie contrale T. III. p. 85-89 und 567; über ben Dampfgehalt im Tieflande bom tropifden Gudamerita meine Rolat. hist. T. I. p. 242-248, T. II. p. 45 und 164.

78 (S. 217.) Ramy, Borlefungen über Meteorologie S. 117.

79 (S. 218.) Ueber bie Bedingungen ber Berbampfungs = Clectricitat bei hober Temperatur f. Beltier in ben Annales de Chimie T.LXXV. p. 330. 80 (6, 218.) Bouillet in ben Annales de Chimie T. XXXV. p. 405.

81 (6. 218.) De la Rive in feinem vortrefflichen essai historique

sur l'Électricité p. 140.

8276. 218.) Beltier in den Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. XII. 1841 p. 807; Becquerel, traité de l'Électricité et du Magnétisme T. IV. p. 107.

88 (6, 218.) Dupres sur l'Électricité de l'air (Bruxelles

1844) p. 56-61.

84 (S. 219.) Humboldt, Relation historique T. III. p. 318. 36 made hier nur auf diejenigen meiner Berfuce aufmertfam, in benen ber 3 Fuß lange metallifche Leiter bes Sauffure'ichen Glectrometers weber auf = und abwarts bewegt, noch nach Bolta's Borichlag mit brennendem Schwamm armirt mar. Denjenigen meiner Lefer, welche die jest ftreitigen Buntte ber Luft=Glectricitat genau tennen, wird der Grund biefer Beforantung verftandlich fein. Ueber die Bilbung ber Gemitter in den Tropen f. meine Rolat. hist. T. II. p. 45 unb 202-209.

85 (6. 219.) Bay=Luffac in ben Annales de Chimie et de Physique T. VIII. p. 167. Rach ben abweichenden Anfichten bon Lamé, Becquerel und Beltier ift über die Urfach der fpecififchen Bertheilung der Glectricitat in Bolfen, beren einige eine positive oder eine negative Spannung haben. bisber fower zu enticheiden. Auffallend ift die, zuerft von Tralles aufgefundene, von mir oft in verschiedenen Breiten beftätigte, negative Electricitat ber Luft, Die bei hoben Wafferfällen Berftaubung der Waffertropfen veranlagt und in breibis vierhundert Bug Entfernung für fenfible Electrometer bemerkbar ift.

86 (S. 219.) Urago im Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1838 p. 246.

87 (S. 219.) U. a. O. p. 249-266 (bergl. p. 268-279).

88 (S. 219.) A. a. O. p. 388—391. Der um die Meteorologie des afiatischen Rordens hoch verdiente Afademiter von Baer hat nicht die große Seltens heit der Gewitter in Island und Grönland in Abrede gestellt: er hat nur angestellt (Bullotin do l'Aoad. do St.-Pétorsbourg 1839 Mai), daß man auch in Rowaja Semlja und Spikbergen bisweilen habe donnern gehört.

89 (S. 220.) Ramg in Soumader's Jahrbuch für 1838 S. 285. (Ueber Gegenfäge der Barme-Bertheilung in Often und Weften, Europa und Rordamerita, f. Dove, Repertorium der Physis Bb. III. S. 392—395.)

90 (S. 220.) Die Befdichte ber Bflangen, welche auf eine geiftreiche Art und mit wenigen Bugen Endlicher und Unger gefdildert haben (Grundauge ber Botanit 1848 G. 449-468), habe ich bor einem halben Rabrhundert in ben meiner "unterirdifden Rlora" angebangten Abborismen auf folgende Beife bon ber Pflangen = Beographie getrennt: "Goognosia naturam animantem et inanimam vel, ut vocabulo minus apto, ex antiquitate saltem haud petito, utar, corpora organica aeque ac inorganica considerat. Sunt enim tria quibus absolvitur capita: Geographia oryctologica quam simpliciter Geognosiam vel Geologiam dicunt, virque acutissimus Wernerus egregie digessit: Geographia zoologica, cuius doctrinae fundamenta Zimmermannus et Treviranus jecerunt; et Geographia plantarum quam aequales nostri diu intactam reliquerunt. Geographia plantarum vincula et cognationem tradit, quibus omnia vegetabilia inter se connexa sint, terrae tractus quos teneant, in aerem atmosphaericum quae sit eorum vis ostendit, saxa atque rupes quibus potissimum algarum primordiis radicibusque destruantur docet, et quo pacto in telluris superficie humus nascatur, commemorat. Est itaque quod differat inter Geognosiam et Physiographiam, historia naturalis perperam nuneupatam, quum Zoognosia, Phytognosia et Oryctognosia, quae quidem omnes in naturae investigatione versantur, non nisi singulorum animalium, plantarum, rerum metallicarum vel (venia sit verbo) fossilium formas, anatomen, vires scrutantur. Historia Telluris, Geognosiae magis quam Physiographiae affinis, nemini adhuc tentata, plantarum animaliumque genera orbem inhabitantia primaevum, migrationes corum compluriumque interitum, ortum quem montes, valles, saxorum strata et venae metalliferae ducunt, aerem, mutatis temporum vicibus, modo purum, modo vitiatum, terrae superficiem humo plantisque paulatim obtectam, fluminum inundantium impetu denuo nudatam, iterumque siccatam et gramine vestitam commemorat. Igitur Historia zoologica, Historia plantarum et Historia oryctologica, quae non nisi pristinum orbis terrae statum indicant, a Geognosia probe distinguendae." (Sumbolbt, Flora Fribergensis subterranes, cui accedunt aphorismi ex Physiologia chemica plantarum, 1799, p. IX—X.) Ueber die fich felbst bestimmenden Bewegungen, von denen weiter unten im Texte die Rede ift, vergl. die merkwürdige Stelle des Aristoteles do Coolo II, 2 p. 284 Bester, wo der Unterschied der belebten und undelebten Körper in den inneren oder äußeren Bestimmungssitz der Bewegung gesetzt wird. Bon der "ernährenden Pflanzensele", sagt der Stagirite, geht seine Bewegung aus, weil die Pflanzen einem "stillen, nicht zu erwedenden Schlummer liegen" (Aristot. do gonorat. Animal. V, 1 p. 778 Bester) und keine Begierden haben, die sie zur Selbstdewegung reizen (Aristot. do somnost vigil. cap. 1 p. 455 Bester).

91 (S. 223.) Chrenberg's Abhandlung über das fleinfte Leben

im Ocean, gelefen in ber Atab. ber Wiff. ju Berlin am 9 Dai 1844.

92 (S. 924.) humboldt, Anfichten ber Ratur (2te Ausg. 1826) Bb. II. S. 21.

93 (S. 224.) Ueber Bermehrung durch Selbstheilung des Muttertörpers und durch Einschieden neuer Subfanz f. Ehren berg von den jett lebenden Thierarten der Rreidobild ung, in den Abhandl. der Berliner Atad. der Bifs. 1889 S. 94. Die größte zeugende Kraft der Ratur ift in den Borticellen. Schätungen der möglich raschehen Massenentwidlung sinden sich in Ehren berg's großem Berte: die Instidionsthierechen als volltommne Organismen 1888 S. XIII, XIX und 244. "Die Milchstaßt dieser Organismen geht durch die Gattungen Monas, Bibrio, Bacterium und Bodo." Die Albelebtheit der Natur ist so groß, daß kleinere Inssisier vonassischen geht das größeren leben, ja daß die ersteren wiederum anderen zum Wohnsthienen (S. 194, 211 und 512).

94 (6, 224.) Ariffot. hist. Animal. V, 19 p. 552 Bett.

95 (S. 225.) Ehrenberg a. a. O. S. XIV, 122 und 493. Zu der reschen Bermehrung der kleinsten Organismen gesellt sich noch bei einigen (Weignstalsen, Rädexthieren, Wassers oder Tardigraden) die wunderbare Austauer des Lebens. Tog einer 28iägigen Austrocknung im lustleeren Raussdurch Chlorfalt und Schweselssure, trog einer Erhitzung von 120° wurde der Swedung aus dem Schentode beodachtet. Siehe die schönen Bersus des Herrn Doydre im mem. sur les Tardigrades et sur leur propriété de revenir à la vie 1842 p. 119, 129, 181 und 138. Berst im allgemeinen über das Wiederaussehen Jahre lang vertrockneter Thiere Chres berg S. 492—496.

96 (S. 225.) Man vergleiche über die vermeinte "primitive Umbildunder organisirten oder unorganisirten Materie zu Pflanzen und Thieren Chrei berg in Boggendorff's Annalen der Phyfit Bd. XXIV. S. 1—und besselben Infusionsthierchen S. 121 und 525 mit Joh. Wülle Physiologie des Menschen C. 121 und 525 mit Joh. Wülle Physiologie des Menschen sten (Ate Aufl. 1844) Bd. I. S. 8—17. Ueberm vertwürdig scheint mir, daß Augustinus der Kirchenvater sich in seinen Bern: wie möglicherweise die Inseln nach der großen Fluth haben auß wertwarden und Thiere empfangen können, der sogenannten "seim- und mutterlißeugung" (generatio aequivoca, spontanea aut primaria) keinesweges

geneigt bezeigt. "Saben", fagt er, "bie Engel bie Thiere nicht auf abgelegene Infeln gebracht ober etwa jagbluftige Bewohner ber Continente, fo muffen fie aus ber Erbe unmittelbar entftanben fein; wobei freilich bie Frage entfteht, gu welchem Amede allerlei Thiere in ber Arche versammelt worben maren." "Bi o terra exortae sunt (bestiae) secundum originem primam, quando dixit Deus: Producat terra animam vivam! multo clarius apparet. non tam reparandorum animalium causa, quam figurandarum variarum gentium (?) propter ecclesiae sacramentum in Arca fuisse omnia genera, si in insulis, quo transire non possent, multa animalia terra produxit." Auquilinus de Civitate Dei lib. XVI cap. 7 (Opera ed. Monach. Ordinis S. Benedicti T. VII. Venet. 1732 p. 422). - Schon 200 Jahre bor bem Bifchof von Bibpo finden wir in den Auszugen des Troque Bombejus die generatio primaria mit ber fruheften Abtrodmung ber Urwelt und ber Dochebene von Aften in Berbindung gefett, gang wie in der paradiefifden Terraffen-Theorie bes großen Linne und in ben Atlantis-Traumen bes achtzehnten Jahrhunderis: "Quodsi omnes quondam terrae submersae profundo fuerunt, profecto editissimam quamque partem decurrentibus aquis primum detectam; humillimo autem solo eandem aquam diutissime immoratam, ét quanto prior quaeque pars terrarum siccata sit, tanto prius animalia generare coepisse. Porro Scythiam adeo editiorem omnibus terris esse, ut cuncta flumina ibi nata in Macotim, tum deinde in Ponticum et Aegyptium mare decurrant." Auftinus lib. II. cap. 1. Die irrige Meinung, bag bas Land ber Scothen eine Bochebene bilbe, ift fo uralt, bag wir fie fcon recht beutlich im Sippocrates (de Abre et Aquis cap. 6 § 96 Coray) ausgebrudt finden. "Scothien", fagt er, "bilbet bobe und nadte Ebenen, Die, obne von Bergen gefront zu fein, gegen Rorden immer bober und bober anfteigen."

97 (6. 225.) Sumboldt, Aphorismi ex Physiologia chemica plantarum in der Flora Fribergensis subterranea 1793 p. 178.

98 (S. 225.) Ueber die Phyflognomit der Gewächse in humboldt, An-

fichten ber Ratur Bb. II. G. 1-125.

99 (G. 226.) Aetna Dialogus. Opusoula Basil. 1556 p. 58-54. Eine fcone Pfiangen - Geographie des Aetna hat in neuerer Zeit Philippi gegeben. S. Linnaa 1882 S. 788.

100 (S. 227.) Chrenberg in den Annales des Sciences Naturelles T. XXI. p. 387-412; Sumboldt, Asie centrale T. I.

p. 339-342, T. III. p. 96-101.

1 (S. 227.) Shieiben über die Entwidlungsweise ber Pflangenzellen, in Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie 1838 S. 137—178; bestehen Grundjüge ber wiffenschaftlichen Botanit Ah. L. S. 191, Th. II. S. 11; Sowann, mitrostopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Bachethum der Thiere und Rilangen 1839 S. 45 und 220. Bergl.

auch über gleichartige Fortpftanzung Joh. Muller, Phyliologie des Menfoen 1840 Th. U. S. 614.

2 (S. 228.) Soleiben, Grundguge ber miffenfcaftlicen

Botanit 1842 9th. I. S. 192-197.

- 3 (S. 228.) Ta citus unterscheit in seinen Speculationen über die Bevölserung von Britannien (Agricola cap. 11) sehr schön, was den klimatischen Einwirtungen der Gegend; was, bei eingewanderten Stämmen, der alten unwandelbaren Araft eines sortgepstanzten Typus angehören kann: "Britanniam qui mortales initio coluerunt, indigenae an advecti, ut inter barbaros psrum compertum. Habitus corporis varii, atque ex eo argumenta; namque rutilae Caledoniam habitantium comae, magni artus Germanicam originem adseverant. Silurum colorati vultus et torti plerumque orines, et posita contra Hispania, Ideros veteres trajecisse, easque sedes occupasse sidem faciunt; proximi Gallis, et similes sunt: seu durante originiti; seu, procurrentibus in diversa terris, positio caeli corporibus habitum dedit." Bergl. siber die Ausdauer der Gestalungsspen in heißen und kleten Erd = und Bergstrichen des Reuen Continents meine Relation historique T. I. p. 498—503, T. II. p. 572—574.
- 4 (S. 229.) Bergl. über die ameritanische Race im allgemeinen das Prachwert: Samuel George Morton, Crania americana 1839 p. 62—86. wie über die von Pentland mitgebrachten Schädel des Hochlandes von Titicaca im Dublin Journal of medical and chemical Science Vol. V. 1834 p. 475; Alcide d'Orbigny, l'homme américain considéré sous ses rapports physiol. et mor. 1839 p. 221. S. aud die an feinen ethnographischen Beobachtungen so reiche Reise in das innere Kord-America von Maximilian Prinzy wied 1839.
- 5 (S. 229.) Rubolph Bagner über Blendlinge und Baftarderzeugung in seinen Anmerlungen zu Prichard, Raturgesch, des Menfengeschlechts Th. I. S. 174—188.

6 (S. 229.) Pricard Th. I. S. 481, Th. II. S. 363-369.

7 (S. 229.) One ficritus im Strado XV. p. 690 und 695 Cafaub — Welder (griechische Tragodien Abth. III. S. 1078) glaubt, die von Strado citirten Berse des Theodectes seiner versornen Tragodie entlehnt, die vielleicht den Titel Memnon führte.

8 (6. 229.) Joh. Müller, Phyfiologie Des Menfchen Bb. II.

**6**. 768, 772-774.

9 (S. 230.) Brichard Th. I. S. 295, Th. III. S. 11.

10 (S. 281.) Die späte Antunft türkischer und mongolischer Stämme sowohl am Oxus als in der Kirghisen-Steppe steht der Annahme Riebuhr's, daß die Scythen des Herodot und Hyppocrates Mongolen waren, entgegen. Es ist weit wahrscheinlicher, daß die Scythen (Scoloten) zu den indo-germanischen Mosses Geten (Alanen) zu rechnen sind. Die Mongolen, eigentliche Tartaren (der letzen Kame ift später fälschlich rein türkischen Stämmen in Rusland und Sidirick gegeben worden), saßen damals weit im Often von Asio.

centr. T. I. p. 289 und 400, Examen critique de l'hist. de la Googr. T. II. p. 320. Gin ausgezeichneter Sprachforicher, Brofeffor Bufch= mann, erinnert, bag Firduff im Schahnameh, in feinen halb mothischen biftoris iden Anfangen, "einer Wefte ber Alanen" am Deere ermabnt, in welche Selm, ber altefte Sohn bes Ronigs Reribun (gewiß ein baar Jahrhunderte bor Cprus), fich flüchten wollte. Die Rirgbifen ber fogenannten fentbifden Steppe find urfprunglich ein finnischer Stamm; fie find jest mahrscheinlich in ihren drei Borben bas jablreichfte aller manbernben Bolfer, und lebten ichon im fechsten Jahrhundert in der Steppe, in welcher ich fie gefeben. Der Byjantiner Denander (p. 380-382 od. Rieb.) ergablt ausbrudlich, wie ber Chafan ber Türfen (Thu-thiu) im Rahr 569 dem bom Raifer Juftinus II abgesandten Remarchus eine Rirghifen=Slabinn fcentte; er nennt fie eine genges, und auch bei Abulgafi (historia Mongolorum et Tatarorum) beiken die Rirghifen Rirtig. Die Achnlichfeit ber Sitten ift, wo die Ratur bes Landes ben hauptcharafter ber Sitten hervorruft, ein febr unficherer Beweis ber Stamm-Aebnlichkeit. Das Leben in der Steppe erzeugt bei Turten (Di, Tufiu), bei Baschfiren (Kinnen), bei Kirgbisen, bei Torgob und Dsungaren (Mongolen) diefelben Bewohnheiten bes nomabifden Lebens, benfelben Bebrauch von Rilgelten, bie auf Wagen fortgeführt und bei ben Biebbeerben aufgeschlagen werben.

11 (S. 281.) Wilhelm von Sumboldt über die Berichiebenbeit des menichlichen Sprachbaues, in dem großen Werte über die Rawi-Sprache auf der Insel Java Bb. I. S. XXI, XI.VIII und CCXIV.

12 (S. 232.) Das Unerfreulichste und in späteren Zeiten so oft Wiederholte über die ungleiche Berechtigung der Menschen zur Freiheit und über Stlaverei als eine naturgemäße Einrichtung findet sich leider! sehr spstematisch entwickelt in Aristoteles Politics I. 3, 5, 6.

13 (6. 282.) Wilhelm bon Sumboldt über die Rami= Sprace Bb. III. S. 426. Ich fuge aus bemfelben Berte noch folgendes bingu: "Die flürmenden Eroberungen Alexanders, die flaatsilug bedachtigen ber Romer, Die wild graufamen ber Mexicaner, die bespotischen gandervereinigungen ber Incas jaben in beiben Belten bagu beigetragen bas vereinzelte Dafein ber Bolfer aufjuheben und weitere Berbindungen ju ftiften. Große und ftarte Gemuther, gange Rationen handelten unter der Dacht einer Idee, die ihnen in ihrer Reinbeit janglich fremb mar. In ber Babrheit ihrer tiefen Dilbe fprach fie guerft, ob es hr gleich nur langfam Gingang verfchaffen tonnte, bas Chriftenthum aus. Früher fommen nur einzelne Antlange por. Die neuere Reit bat ben Begriff ier Civilifation lebendiger aufgefaßt, und das Bedurfniß erregt, Berbindungen ver Bolfer und Cultur weiter au verbreiten; auch bie Selbftfucht gewinnt bie lebergeugung, daß fie auf Diesem Wege weiter gelangt als auf bem gewaltamer Abfonderung. Die Sprache umfolingt mehr, als fonft etwas im Menfchen, as gange Beichlecht. Berabe in ihrer völlertrennenben Gigenicaft vereinigt fie urch bas Bechielverftandnig fremdartiger Rebe bie Bericiedenheit ber Indiibualitaten, ohne ihrer Gigenthumlichteit Eintrag ju thun." (A. a. D. G. 427.)

- Rorm und Bang ber Darftellung. Es beginnt-biefelbe mit ben Tiefen bes Beltraums, in benen wir nur die Berricaft ber Gravitationsaefete ertennen, mit ber Region ber fernften Rebelflede und Doppelfterne; und fleigt ftufenweife berab burd die Sternicit, ber unfer Sonnenfpftem angebort, ju bem luftund meerumfloffenen Erdfpharoid: feiner Geftaltung, Temperatur und magnetifden Spannung; ju ber organifden Lebensfülle, welche, bom Lichte angeregt, fic an feiner Oberfläche entfaltet. - Bartielle Ginfict in die relative Abbangigfeit ber Ericheinungen von einander. - Bei allem Beweglichen und Beranderlichen im Raume find mittlere Rablenwerthe ber lette Rwed; fie find ber Ausbrud phyficher Geieke, Die Rachte bes Rosmos. - Das Weltgemalbe beginnt nicht mit bem Tellurifden, wie aus einem fubjectiven Standpunfte batte porgezogen werden fonnen; es beginnt mit bem, was bie Simmelsraume erfullt. Bertheilung der Materie: fie ift theils au rotirenden und freisenden Weltforpern bon febr verfciedener Dichtigfeit und Große geballt; theils felbftleuchtend, bunfiformig als Lichtnebel gerftreut. Borlaufige Ueberficht ber einzelnen Theile bes Raturgemalbes, um die Aneinanderreihung ber Ericeinungen tenntlich ju machen.

- I. Uranologifder Theil des Rosmos 6. 56-100.
- II. Tellurifder Theil des Rosmos 6. 101-233.
- a) Gestalt der Erde, mittlere Dichtigkeit, Barmegehalt, electro = magnetifche Thatigkeit, Lichtprocesse S. 101—128.
- b) Lebensthätigleiten des Erdförpers nach außen. Reaction des Juneren des Planeten gegen seine Rinde und Oberstäche Unterirdisches Getife ohne Erschütterungswellen. Erdbeben als dynamisches Phanomen S. 128 bis 187.
- o) Stoffartige Productionen, die das Erdbeben oft begleiten. Luft= und Bafferquellen. Salsen und Schlammbultane. Hebungen des Bodens durk, elaftische Kräfte. S. 188—148.
- d. Feuerspeiende Berge. Erhebungs-Rrater. Bertheilung ber Bullam auf ber Erbe. S. 148-156.
- e) Die vulkanischen Aräfte bilden neue Gebirgsarten und wandeln älten um. — Geognofische Classification der Gebirgsmassen in vier Gruppen. — Contact-Phanomene. — Bersteinerungshaltige Schicken. Ihre Aufrichtung-Fauna und Flora der Borwelt. Zerstreuung der Felsblöde. S. 157—182.
- f) Die geognofitschen Epochen, bezeichnet durch die mineratogische Berichielung ichiedenheit der Gebirgsarten, haben den Zukand räumlicher Bertheilung der Feste und des Klaffigen, der Continente und der Meere bestimmt. Individualle Genaltungen der Feste in horizontaler Ausdehnung und fentrechte Erhebung. Berhaltniß der Areale. Gliederung. Fortgesette Faltung der Erderinde. S. 182—194.
- g) Umhallungen der ftarren Oberftäche des Blaneten, tropfbar-fluffwund luftförmige. Warme-Bertheilung in beiden. Meer. Cobe und Flutt. Strömungen und ihre Folgen. S. 194—200.
  - b) Atmosphare. Chemische Zusammensetzung. Schwankungen bet

Dichtigkeit. — Gesetz ber Bindrichtung. Miktlere Barme. Aufzählung der' temperatur-erhöhenden und temperatur-vermindernden Ursachen. Continentalund Insel-Alima. Ost- und Westlüsten. — Ursach der Arümmung der Isothermen. — Grenze des ewigen Schnees. — Dampfmenge. — Electricität des Luftkreises. Wolkengestalt. S. 201—220.

i) Scheidung des anorganischen Erdenlebens von der Geographie des Organisch-Lebendigen, der Geographie der Pflanzen und Thiere. — Phyfische Abftufungen des Menschengeschliechts. S. 221—233.

Specielle Zerglieberung bes Naturgemälbes, mit Beziehung auf ben Inhalt ber Anmertungen.

I. Uranologifder Theil des Rosmos: Tert S. 56-100, Anertungen S. 234-256.

Inhalt ber Beltraume. Bielgestaltete Rebelfiede, planetarifde Rebel und tebelfterne. - Landichaftliche Unmuth bes füblichen Simmels (Unm. G. 234). - Bermuthungen über die raumliche Anordnung bes Beligebaudes. Unfer iternhaufen, eine Beltinfel. Stern = Aichungen. - Doppelfterne, um einen meinschaftlichen Sowerpuntt freifend. Entfernung des Sterns 61 im Sowan 5. 40 und 100. Anm. G. 235.) - Attractions = Spfteme periciebener Ordang. S. 56-61. - Unfer Connenfpftem viel complicirter, als man es noch m Ende bes verfloffenen Jahrhunderts geglaubt. Sauptplaneten mit Reptun, firda, Bebe und Bris jest 15, Rebenplaneten 18; Mpriaden von Cometen, orunter mehrere in nere, in die Blanetenbahnen eingefchloffene; ein rotirener Ring (bas Rodigcallicht), und mahricheinlich Meteorfteine als fleine Belt= irper. - Die telefcopifchen Blaneten : Befta, Juno, Cercs, Ballas, Aftraa, ebe und Bris: mit ihren fart geneigten und mehr excentrifden, in einander richlungenen Bahnen; icheiben, als mittlere Gruppe, die innere Blaetengruppe (Mertur, Benus, Erbe und Mars) bon ber außeren (Quter, Saturn, Uranus und Reptun). Contrafte biefer Blanetengruppen. erhaltniffe der Abftande von einem Centralforper. Berichiedenheiten der abfoiten Große, Dichtigfeit, Umbrebungszeit, Ercentricitat und Reigung ber Babm. Das fogenannte Gefet ber Abftande ber Planeten bon ihrer Centralfonne. tondreichfte Planeten. G. 61-64 und Anm. G. 235-286. - Raumliche (ablute und relative) Berhaltniffe ber Rebenplaneten; größter und fleinfter ber tonbe. Gröfte Annaberung an einen Saubtblaneten. - Rudlaufige Bemeing der Uranusmonde. Libration des Erdtrabanten. S. 64-67 und Anm. S. 16. - Cometen. Rern und Schweif. Mannigfaltige Form und Richtung der usftrömungen in conoibifden bullen mit biderer und bunnerer Banbung. tebrfache Schweife, felbft ber Sonne jugetehrt. Formenwechsel bes Schweifes; rmuthete Rotation beffelben. Ratur bes Lichts. Sogenannte Bebedungen von irfternen burch Cometenterne. Ercentricitat ber Bahnen und Umlaufszeiten. rokte Entfernung und großte Rabe ber Cometen. Durchgang burch bas Gom der Jupitersmonde. - Cometen von turger Umlaufsgeit, wohl beffer innere Cometen genannt (Ende, Biela, Fape). S. 67—75 und Anm.

—238. — Areisende Aërolithen (Meteorsteine, Feuersugeln, Sternschn Planetarische Geschwindigkeit. Größe, Form, deodachtete Höhe. Per Wiederschein in Strömen, Rovember-Strom und der des heil. Laurentius. mische Jusammensehung der Meteor-Asserviden. S. 76—88 und Anm. dis 250. — Ring des Thierkreislichts. — Beschränktheit der jetzigen Som mosphäre S. 89—93 und Anm. S. 250—253. — Ortsveränderung des Sonnenspstems S. 93—94 und Anm. S. 254—255. — Das Walten diet die gesche auch jenseits unseres Sonnenspstems. — Milchftraße der und ihr vermuthetes Ausbrechen. Milchftraße von Nebelsteden, rechtwin der der Seterne. — Umlaufszeiten zweisarbiger Doppelsterne. — Sternen Oessungen im Hinnel, in der Sternschüft. — Begebenheiten im Be Ausschen neuer Sterne. — Fortpstanzung des Lichtes; der Anblick des gustimmels bietet Ungleichzeitiges dar. S. 94—100 und Anm. dis 256.

II. Tellurifder Theil bes Rosmos S. 101 - 233 und

fungen G. 256-313.

a) Beftalt ber Erbe. Dichtigfeit, Barmegehalt, electro-magnetifche nung und Erdlicht. S. 101-128 und Unm. S. 256-275 : Ergründung ber tung und Krummung ber Erdoberfläche burch Grabmeffungen, Bendelfcmir und gemiffe Ungleichheiten ber Mondsbahn. - Mittlere Dichtigfeit ber & Erdrinde, wie tief wir fie fennen? S. 101-110 und Anm. S. 256-Dreierlei Bemegung ber Barme bes Erdtorvers, fein thermifcher Ruftand ber Bunahme ber Barme mit ber Tiefe. S. 110-113 und Anm. S. 268-Magnetismus, Electricitat in Bewegung, Beriodifche Beranderlichfeit bes iden Magnetismus. Störung bes regelmäßigen Ganges ber Magnetnabel. tifche Ungewitter; Ausbehnung ihrer Birfung. Offenbarungen ber mag Kraft an ber Oberfläche in brei Claffen ber Ericeinungen; Linien gleich (ijodynamijde), gleicher Reigung (ifoflinifde) und gleicher Abweichung nifde). - Lage ber Magnetpole; ihr vermutheter Bufammenbang mit be Bolen. - Wechfel aller magnetifden Ericeinungen bes Erbtorpers. tung magnetifder Warten feit 1828; ein weitverbreitetes Det mag Stationen, S. 113-122 und Anm. S. 264-273. - Bichtentwidelung Magnetpolen; Erblicht als Folge electro = magnetifder Thatigfeit unfer neten. Sobe bes Polarlichts. Db bas magnetifde Gewitter mit Geran bunden ift? Bufammenhang bes Bolarlichts (einer electro = magnetifcher entwidelung) mit der Erzeugung bon Cirrus = Wolfchen. - Andere irdifder Lichterzeugung. G. 122-128 und Unm. G. 273-275.

b) Lebensthätigteit des Planeten nach außen als Hauptquelle ges sicher Erscheinungen. Bertettung der bloß dynamischen Erschütterung ab bung ganzer Theile der Erdrinde mit stofihaltigem Erguz und Erzeugus gassörmigen und tropsbaren Flüssigkeiten, den heikem Schlannar, son s zenen Erden, die als Gebirgsarten erhärten. — Ausanicität in Rullgemeinheit des Begriffs ist die Reaction des Inneren eines Platentieren.

ine Oberflache. - Erbbeben. Umfang ber Erichütterungefreife und ihre all= nalige Erweiterung. - Ob Bufammenhang mit Beranderungen im tellurifchen Rognetismus und Proceffen bes Luftfreifes. Betofe, unterirbifder Donner bne fühlbare Ericutterung. Gebirgemaffen, welche die Fortpflangung ber Erdutterungewelle modificiren. - Bebungen; Ausbruche von Baffer, beigen Dampfen, Schlamm, Mofetten, Rauch und Flammen mabrent bes Erbbebens, 5. 129-138 und Mnm. S. 275-277.

o) Rabere Betrachtung bon ftoffartigen Productionen als Folge innerer lanetarifder Lebensthatigfeit. Es fleigen aus bem Schoofe ber Erbe bervor, urch Spalten und Musbruch = Regel: Buftarten, tropfbare Aluffigfeiten (rein ber gefäuert), Schlamm und gefdmolgene Erben. - Die Bultane find eine Art atermittirenber Quellen. Temperatur ber Thermen; ihre Conftang und Beranerung. Tiefe bes Beerbes. G. 139-142 und Unm. G. 277-280. - Salfen, dlammoullane. Wenn feuerspeiende Berge als Quellen gefdmolgener er ben bulfanifde Bebirgsarten berborbringen, fo erzeugen bagegen Quellaffer burd Rieberichlag Ralfftein-Schichten. Fortgefette Erzeugung bon Geiment-Beffein. G. 142-143 und Unm. G. 280.

d) Mannigfaltigfeit der vultanifden Sebungen. Domförmige ungedifnete Frachytherge. - Gigentliche Bulfane, Die aus Erhebungsfratern ober gwifden en Trammern ihrer ehemaligen Bilbung berportreten. - Bermanente Berbinung bes inneren Erdforpers mit bem Luftfreife. Berhaltnig gegen gewiffe Beirgsarten. Ginfluß ber Sobenverhaltniffe auf die Frequeng ber Musbruche. bhe bes Michentegels. Gigenthumlichfeiten ber Bulfane, welche fich über Die Schneegrenze erheben. - Afchen= und Feuerfaulen. Bultanifche Gewitter mahend bes Musbruchs. Mineralifche Bufammenfehung ber Laven. S. 143-152 nb Anm. C. 280-283. - Bertheilung ber Bulfane auf ber Erbfläche; Central= no Reiben-Bultane, Infel- und Ruften-Bultane. Abftand ber Bultane von ber Reereslifte, Gribiden ber vulfanifden Rrafte, G. 152-156 und Unm. G. 83-286.

e) Berhaltnig ber Bulfane gu ber Ratur ber Gebirgemaffen; Die bulfaniben Rrafte bilben neue Gebirgsarten und manbeln altere um. 3hr Studium tet auf Doppelwegen ju bem mineralogifden Theile ber Beognofie (Lehre bom e webe und bon ber Lage ber Grofchichten) und jur Geftaltung ber über Reeresfpiegel gehobenen Continente und Infelgruppen (Lehre bon ber geo. aphifden Form und ben Umriffen ber Erdtheile). - Claffification ber birgsarten nach Daaggabe ber Ericeinungen ber Bildung und Umwandag, welche noch jeht unter unferen Augen vorgeben: Eruptions = Weftein, Gerent = Beftein, umgewandeltes (metamorphofirtes) Beftein, Conglomerate. e jufammengefehten Gebirgearten find bestimmte Affociationen bon ornetognoch einfachen Foffilien. - Bier Phafen ber Bilbungs = Buftanbe: Eruptionaftein, enbogenes (Granit, Spenit, Borphyre, Grunfteine, Syperfiben . Fels. photib, Melaphyr, Bafalt und Phonolith); Cebiment - Geftein (filurifde Diefer, Steintoblen-Ablagerungen, Ralffteine, Trobertino, Infuforien-Loger) ewandeltes Gestein, das neben den Trümmern des Gruptions = und Sediment-Befteins auch Trimmer von Gneiß, Blimmerfchiefer und alteren n phifden Daffen enthalt; Aggregate und Canbftein-Bildungen (Trumme S. 157-163 und Unm. S. 286-288. - Contact = Phanomene erlaut tunftliche Rachbildung ber Mineralien. Birfungen bes Druds und ber benen Schnelligfeit ber Abtublung. Entftebung bes fornigen (falinifche mors, Bertiefelung ber Schiefer ju Band = Jafpis, Umwandelung ber Mergel durch Granit ju Glimmerichiefer; Dolomitiftrung, Granitbi Thonfchiefer bei Berührung mit Bafalt und Dolerit = Beftein. - Ful Bangmaffen von unten. Broceffe ber Camentirung in ben Agglomerat: gen. Reibungs-Conglomerate. S. 163-172 und Unm. S. 288-293. latives Alter der Relsmaffen. Chronometrif ber Erdrinde. Berfleinerun Schichten. - Relatives Alter ber Organismen. Ginfachbeit ber erften Lebens Abhängigfeit phyfiologifder Abftufungen von dem Alter ber Formationen anoftifder Borigont : beffen forgfältige Berfolgung fichere Auffchluffe gem Die Ibentität ober bas relative Alter ber Formationen, über bie periodi bertebr gewiffer Schichten, ihren Parallelismus ober ihre gangliche Su (Berfummerung). - Enpus ber Cediment = Bebilbe in ber größten G feiner Berallgemeinerung aufgefaßt: filurifche und bevonifche Schichten mals fo genannten Uebergangs=Gebirge); Die untere Trias (Berg-Ralf tohlen-Gebirge fammt Tobtliegendem und Bechftein); Die obere Trias Sanbflein, Duichelfalt und Reuper); Jurafalf (Lias und Dolithen); fandftein, untere und obere Rreibe : als bie lette ber Flogichichten, m bem Bergfalt beginnen; Tertiar=Gebilbe in brei Abtheilungen, Die Durch Brauntoble und Gud = Apenninen = Berolle bezeichnet werben. - Fai Floren ber Bormelt, ihr Berhaltnig zu ben jekigen Organismen. Rief Rnochen pormeltlicher Caugethiere im oberen Schuttlande. - Begete Borwelt, Monumente ber Bflangengefdichte. Bo gewiffe Bflanger ihr Maximum erreichen; Encadeen in ben Reuperichichten und ber Lias feren im bunten Sandftein. Ligniten und Brauntoblen-Schichten (Bernfte - Ablagerung großer Relablode, Zweifel über ihren Urfprung. G. 1 und Anm. S. 293-296.

f) Die Kenntniß der geognoftischen Epochen, des fänder und zertrümmernden Emporsteigens von Bergketten und Hochebenen lei inneren Causalgusammenhang auf die Kaumsliche Bertheil ung der Fides Flüssig en, auf die Besonderheiten der Naturgestaltung der Erd – Ichiges Areal-Berhältniß des Starren zum Müssigen sehr verschiedem, welches die für den physischen Theil der älteren Geogentworfenen Karten darlegen. Wichtigkeit der Eruption der Duarsport die derzeitige Gestaltung der Continental Massen. Individuelt tung in horizontaler Ausbehnung (Miederungs-Verhältnisse) und rechter Erzebung (hypsometrische Anschen). — Einstal der Areal-donn Land und Meer auf Temperatur, Windrichtung, Fille oder Kannschen Erzeugnisse, auf die Gesammtheit alter meteorologischen Verentrung der größten Axen der Continental-Masse.

Endigung gegen Suben, Reihe der Halbinfeln. Thalbildung des atlantischen Oceans. Formen, die sich wiederholen. S. 182—188 und Anm. S. 297—298.

- Abgesonderte Gebirgsglieder, Spsteme der Bergketten und Mittel ihr relatives Alter zu bestimmen. Bersuche den Schwerpunkt des Bolums der jeht über dem Meeresspiegel erhobenen Länder zu bestimmen. Die Hebung der Continente ift noch seht in langsamem Fortschreiten, und an einzelnen Punkten durch bemerkbares Sinken compensirt. Alle geognosischen Phanomene deuten auf periodischen Bechsel von Thätigkeit im Inneren unspres Planeten. Wahrscheinlichkeit

neuer Faltungen. S. 188-193 und Mum. S. 298-300.

g) Die ftarre Oberfläche ber Erbe hat zweierlei Umbullungen: tropfbarfuffige und luftformige. Contrafte und Analogien, welche biefe Umbullungen, bas Deer und die Utmofpbare, barbieten in Aggregat = und Glectricitats = Auftanben. Stromungen und Temperatur = Berhaltniffen. Tiefen bes Oceans und bes Luftmeeres, beffen Untiefen unfere Sochlander und Bergfetten find. -Barmegehalt bes Deeres an ber Oberfläche in vericiebenen Breiten und in ben unteren Schichten. Tenbeng bes Meeres wegen Berichiebbarfeit ber Theile und Beranderung ber Dichtigleit Die Barme feiner Oberfläche in ben ber Luft nachften Schichten gu bewahren. Maximum ber Dichtigfeit bes falgigen Waffers. - Lage ber Bonen ber marmften Baffer und ber am meiften gefalgenen. Thermifcher Ginflug ber unteren Bolarftrome wie ber Begenftrome in ben Meerengen. G. 193-195 und Unm. C. 300-301. - Allgemeines Riveau ber Meere und permanente ortliche Storungen bes Bleichgewichts; periobifde als Cobe und Muth. Meeresftromungen: Meguatorial = ober Rotations = Strom: ber atlantifche marme Bolfftrom und ber ferne Impuls, ben er empfanat; ber falte bernanifde Strom in bem öftlichen Theile bes ftillen Deeres füblicher Bone. - Temperatur ber Untiefen. - Allbelebtheit bes Oceans : Ginflug ber fleinen fubmarinen Balbregion am Boben murgelinder Tang-Befirauche ober meitverbreiteter fcmimmenber Fucus-Bante. C. 196-201 und Unm. C. 301-302.

h) Die gasformige Umbullung unferes Planeten, bas Luftmeer. - Chemifche Bufammenfehung ber Atmofphare, Diaphanitat, Bolarifation, Drud, Temperatur, Feuchtigfeit und electrifche Spannung. - Berbaltnig bes Sauerftoffs jum Stidftoff; Roblenfaure = Bebalt; getoblter Bafferftoff; Ummoniacal= Dampfe. Miasmen. - Regelmäßige (ffunbliche) Beranberungen bes Luftbrudes. Mittlere Barometerhohe am Deere in verfchiedenen Erdgonen. Ifobarometrifde Curven. - Barometrifche Windrofen; Drebungsgefeg ber Winde und feine Wich= tigfeit fur bie Renntnig vieler meteorologifden Broceffe. Band = und Seewinde; Baffate und Monfune. S. 201-205 und Anm. S. 302-304. - Rlimatifde Barme-Bertheilung im Luftfreife, ale Birfung ber relativen Stellung ber burch fichtigen und undurchfichtigen Daffen (der fluffigen und feften Oberflachenraume) mie ber hppfometrifchen Configuration ber Continente. - Rrummung ber 3fothermen in horizontaler und verticaler Richtung, in der Ebene und in ben Woer einander gelagerten Luftichichten. Convere und concave Scheitel ber Nothermen. - Mittlere Barme : ber Jahre, der Jahreszeiten, ber Monate, Der Toge. Sichabhinng der Urfachen, welche Störungen in der Beftalt ber Jothermen bervor-

bringen. d. h. ihre Abweidung von der Lage der geographischen Barallele bewirten. - Ifochimenen und Ifotheren, Linien gleicher Binter- und Commermarme. — Temperaturserhobende und temperatursvermindernde Urfacen. Strablung ber Erboberflace nach Maaggabe ihrer Inclination, Farbe, Dichtigleit, Durre und demifden Composition. - Die Boltenform, Bertundigerinn beffen, mas in ber oberen Luft porgebt, ift am beißen Commerhimmel bas "projicirte Bilb" des marmeftrablenden Bobens. - Contraft amifchen bem Infel= ober Ruften=Rlima, beffen alle vielgegliederte, bufen = und balbinfelreiche Continente genieken, und bem Rlimg bes Inneren großer ganbermaffen. Oft = und Beftfuften. Unterfciede ber fublicen und nordlichen Bemifphare. - Thermifche Scalen ber Culturpflangen: berabfteigend von Banille, Cacao und Bijang bis ju Citronen, Delbaum und trintbarem Bein. Ginflug, welchen diefe Scalen auf die geographische Berbreitung ber Culturen ausüben. Das gunftige Reifen und bas Richt-Reifen ber Fruchte wird wesentlich bedingt burch die Unterschiede ber Birtung des birecten und gerftreuten Lichtes bei beiterem und burch Rebel verschleiertem Simmel. - Allgemeine Angabe der Urfachen, welche dem großeren Theile von Europa, als der westlichen Salbinfel von Afien, ein milderes Alima verichaffen. 6. 205-213 und Anm. 6. 304-306. - Beftimmung ber mittleren Temperatur = Beranberung ber Jahres = ober Commermarme, welche bem Fortidreiten um 1º geographifder Breite entspricht. Bleichheit ber mittleren Temperatur einer Bergftation und ber Bolar = Diftang eines im Meeresfpiegel gelegenen Bunttes. - Abnahme ber Temperatur mit der Sobe. Grenze des emigen Schnees und Ofcillation Diefer Grenze. Urfachen ber Storung in ber Regelmäßigfeit des Bhanomens; nordliche und fudliche Simalaya = Rette; Bewohnbarteit der Sochebene von Tubet. 6. 213-216 und Anm. 6. 306-307. - Dampfmenge bes Luftfreifes nach Stunden bes Tages, nach ben Jahreszeiten, Breitengraden und Soben. Größte Trodenheit ber Atmofphare, beobachtet im nördlichen Aften zwifchen den Fluggebieten bes Irthic und Obi. - Than ale Rolge der Strablung. Regenmenge. S. 216-218 und Anm. S. 307-308. - Electricität des Luftfreifes und Störung der electrifden Spannung. Geographifde Bertheilung ber Gewitter. Borberbeftimmung atmofpharifder Berande: rungen. Die wichtigften tlimatifden Storungen haben nicht eine ortliche Urfach in dem Beobachtungsorte felbft: fie find Rolge einer Begebenheit, welche in weiter Ferne bas Gleichgewicht in ben Luftftromungen aufgehoben bat. S. 218 -221 und Anm. S. 808-309.

i) Die phylische Erbbeschreibung ift nicht auf bas elementare, and organische Erbenleben beschräntt; zu einem höheren Standpunkte erhoben, umfaßt sie die Sphäre des organischen Lebens und der zahllosen Abstusungen seiner typischen Entwidelung. — Thier- und Pflanzenleben. Allbelebtschei der Natur in Meer und Land; microscopische Lebenssormen zwischen dem Beiler- Eise, wie in den Tiesen des Oceans zwischen den Wendetreisen. Erweiterung des Horizonts des Lebens durch Ehrenbergs Entbedungen. — Schätzung der Masse (des Bolums) der thierischen und vegetabilischen Organismen. S. 221—225 und Anm. S. 810—811. (Die speciellen Temperatur-Berhältniffe der Bein-

cultur S. 306.) - Beographie ber Pflangen und Thiere. Banderung der Organismen im Gi ober burch eigene bewegungstraftige Organe. Berbreitungefphären in Abbangigfeit flimatifder Berhaltniffe. Begetations=Gebiete und Gruppirung ber Thiergeichlechter. Gingeln und gefellig lebende Bflangen und Thiere. Der Charafter der Floren und Faunen ift nicht fowohl burch bas Borberrichen einzelner Ramilien unter gemiffen Breiten als burch bie viel complicirteren Berbaltniffe bes Rufammenlebens vieler Familien und ben relativen Zahlenwerth ihrer Arten bestimmt. Formen natürlicher Familien, welche bom Aequator nach ben Bolen bin ab = ober gunehmen. Unterfuchungen über bas Rablenverhaltnig, in welchem in verfciedenen Erbftrichen jede ber großen Familien ju ber gangen bafelbft machfenden Daffe ber Bhanerogamen ftebt. S. 225-228 und Unm. S. 311-312. - Das Menidengefolecht in feinen phyfifden Abftufungen und in der geographifden Berbreitung feiner gleich= zeitig borbandenen Eppen. Racen, Abarten. Alle Menfchenracen find Formen einer einzigen Art. Ginbeit bes Menichengefolechts. - Sprachen, als geiftige Schopfungen ber Menfcheit. Theile ber Raturtunde bes Beiftes. offenbaren eine nation elle Form; aber geschichtliche Ereigniffe haben bewirtt, bag bei Boltern febr verfciebener Abftammung fich Idiome beffelben Sprachftammes finden. S. 228-233 und Anm. S. 312-313.

• 

. : 1 . • • 



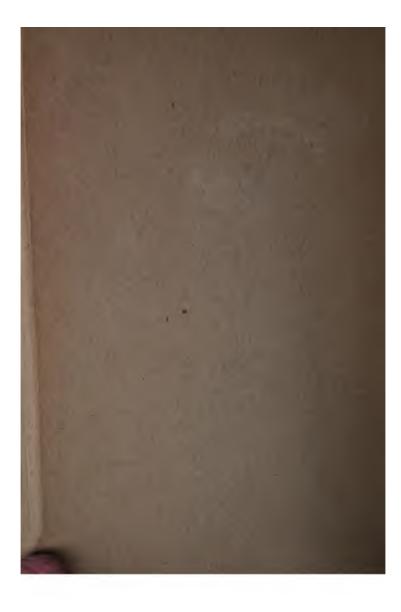

